

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

PRESENTED TO

THE LIBRARY

OF THE

UNIVERSITY OF MICHIGAN

By Prof. Chas. h Jones July 5. 1888. soile 838 S33

### Geschichte

bea

dreissigjährigen Kriegs.

### Geschichte

30266

bes

# dreißigjährigen Ariegs

box

Johann Chvistoph Fricarich von

Stuttgart und Angeburg.

3. S. Cotta's her Berlag. 1854.

Buchbruderei ber 3. 3. Cotta'ichen Buchhanblung in Stutigart unb Augeburg.

## Erster Cheil.

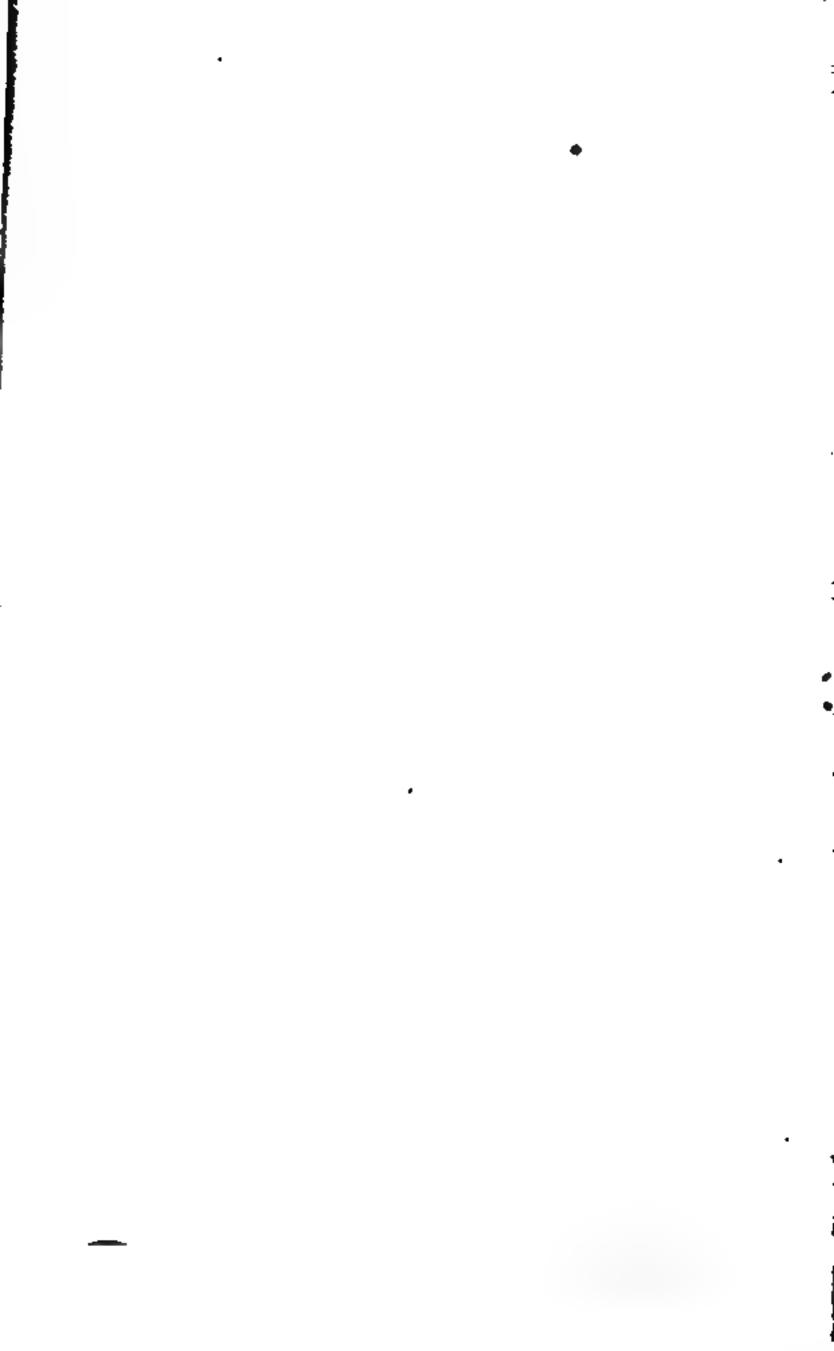

#### Erftes Buch.

Seit dem Anfange des Religionstriegs in Dentschland dis zum Münsterischen Frieden ist in der politischen Welt Europens taum etwas Großes und Mertwürdiges geschehen, woran die Resormation nicht den vornehmsten Antheil gehabt hätte. Alle Weltbegebenheiten, welche sich in diesem Zeitraum ereignen, schließen sich an die Glaubensverbesserung an, wo ste nicht ursprünglich darans herslossen, und jeder noch so große und noch so kleine Staat hat mehr oder weniger, mittelbarer oder unmittelbarer, den Einsluß berselben empfunden.

Beinahe ber ganze Gebrauch, ben bas spanische Haus von seinen ungeheuren politischen Kräften machte, war gegen die neuen Meinungen ober ihre Bekenner gerichtet. Durch die Resormation wurde der Bürgerkrieg entzündet, welcher Frankreich unter vier stillemischen Regierungen in seinen Grundsesten erschütterte, ausländische Wassen in das Herz dieses Königreiches zog, und es ein halbes Jahrhundert lang zu einem Schauplatze der traurigsten Berrüttung machte. Die Resormation machte den Niederständern das spanische Joch unerträglich, und weckte bei diesem Bolke das Berlangen und den Muth, dieses Joch zu zerbrechen, so wie sie ihm größtentheils auch die

Rrafte baju gab. Alles Bofe, welches Philipp ber 3meite gegen bie Ronigin Elifabeth bon England beschloß, war Rache, bie er bafür nahm, bag fie feine protestantischen Unterthanen gegen ihn in Schut genommen, und fich an bie Spite einer Religionspartei gestellt hatte, die er zu vertilgen ftrebte. Die Trennung in ber Rirche hatte in Deutschland eine fortbauernbe politische Trennung zur Folge, welche biefes Land zwar langer als ein Jahrhundert ber Berwirrung bahingab, aber auch jugleich gegen politische Unterbrudung einen bleibenben Damm aufthurmte. Die Reformation war es großentheils, was bie norbischen Dachte, Danemart und Schweben, zuerft in bas Staatsfpftem von Europa jog, weil fich ber protestantische Staatenbund burch ihren Beitritt verstärfte, und weil biefer Bund ihnen felbft unentbehrlich marb. Staaten, die vorher taum für einanber vorhanden gewesen, fingen an, burch bie Reformation einen wichtigen Berührungspunkt zu erhalten, und fich in einer neuen politischen Sympathie an einander gu schließen. Go wie Bürger gegen Burger, Berricher gegen ihre Unterthanen burch bie Reformation in andere Berhaltniffe tamen, rudten burch fie auch gange Staaten in neue Stellungen gegen einander. Und fo mußte es burch einen feltsamen Gang ber Dinge bie Rirchentrennung fenn, mas bie Staaten unter fich zu einer engeren Bereinigung führte. Schredlich gwar und

verberblich war die erfte Wirfung, burch welche biefe

allgemeine politische Sympathie fich verkundigte - ein

breißigjähriger verheerenber Rrieg, ber von bem Innern

bes Böhmerlandes bis an die Munbung ber Schelbe,

von ben Ufern bes Bo bis an bie Ruften ber Oftfee

ī

Lanber entvöllerte, Ernten gertrat, Stabte und Dörfer in bie Afche legte; ein Rrieg, in welchem viele taufenb Streiter ihren Untergang fanben, ber ben aufglimmenben Funken ber Cultur in Deutschland auf ein halbes Jahrbunbert verlöschte, und bie taum auflebenben beffern Sitten ber alten barbarifden Wilbheit gurudgab. Aber Europa ging ununterbrudt und frei aus biefem fürchterlichen Rriege, in welchem es fich jum erften Dal als eine zusammenhängenbe Staatengefellichaft ertannt hatte; und biefe Theilnehmung ber Staaten an einander, welche fich in diefem Rriege eigentlich erft bilbete, mare allein fcon Gewinn genug, ben Beltbfirger mit feinen Schreden ju verfohnen. Die Band bee Fleifes bat unvermertt alle verberblichen Spuren biefes Rriege wieder ausgelöscht; aber bie wohlthatigen Folgen, von benen er begleitet war, find geblieben. Eben biefe allgemeine Staatenfympathie, welche ben Stoß in Bohmen bem halben Europa mittheilte, bewacht jest ben Frieden, ber biefem Krieg ein Enbe machte. Go wie bie Flamme ber Berwüftung aus bem Innern Bohmens, Mahrens und Defterreiche einen Beg fant, Deutschlant, Franfreich, bas halbe Europa ju entgunben, fo wird bie Fadel ber Cultur von biefen Staaten aus einen Weg fich öffnen, jene Lanber zu erfeuchten.

Die Religion wirfte bieses Alles. Durch ste allein wurde möglich, was geschah, aber es sehlte viel, daß es für sie und ihrentwegen unternommen worden wäre. Hätte nicht der Privatvortheil, nicht das Staatsinteresse sich schnell damit vereinigt, nie würde die Stimme der Theologen und des Bolls so bereitwillige Fürsten, nie die neue Lehre so zahlreiche, so tapfere, so beharrliche

Verfechter gefunden haben. Gin großer Antheil an ber Rirchenrevolution gebührt unstreitig ber siegenben Gewalt ber Wahrheit, ober beffen, mas mit Bahrheit verwechselt murbe. Die Digbrauche in ber alten Rirche, bas Abgeschmadte mancher ihrer Lebren, bas Uebertriebene in ihren Forberungen, mußte nothwendig ein Genilth emporen, bas von ber Ahnung eines beffern Lichts icon gewonnen war, mußte es geneigt machen, bie verbefferte Religion ju umfaffen. Der Reig ber Unabhangigfeit, Die reiche Beute ber geiftlichen Stifter, mußte Die Regenten nach einer Religionsveranderung luftern machen, und bas Gewicht ber inneren Ueberzeugung nicht wenig bei ihnen verftarten; aber bie Staateraifon allein tonnte fie bagu brangen. Batte nicht Rarl ber Fünfte im Uebermuth feines Gluds an Die Reichsfreiheit ber beutfchen Stanbe gegriffen, fcmerlich hatte fich ein proteftantischer Bund für bie Glaubensfreiheit bemaffnet. Dhne die Berrichbegierbe ber Gunfen hatten bie Calviniften in Frankreich nie einen Conbe ober Coligny au ihrer Spite gefeben; ohne bie Auflage bes gehnten und zwanzigsten Pfennige batte ber Stuhl zu Rom nie bie vereinigten Niederlande verloren. Die Regenten tampften ju ihrer Gelbftvertheibigung ober Bergrößerung; Religionsenthustasmus marb ihnen die Armeen, und öffnete ihnen bie Schate ihres Bolts. Der große Daufe, wo ihn nicht hoffnung ber Beute unter ihre Fahnen lodte, glaubte für bie Babrheit fein Blut gu vergießen, . indem er es jum Bortheile feines Fürften verfpripte.

Und Wohlthat genug für die Bölker, daß diesmal der Bortheil ber Fürsten Hand in Hand mit dem ihrigen ging! Diesem Zufall allein haben sie ihre Befreiung

bom Bapfithum ju banten. Glud genug für bie Fürften, bag ber Unterthan für feine eigene Sache ftritt, inbem er für bie ihrige fampfte! In bem Beitalter, wovon jest die Rebe ift, regierte in Europa tein Flirft fo abfolut, um über ben guten Willen feiner Unterthanen hinmeggefett ju fenn, wenn er feine politifchen Entwürfe verfolgte. Aber wie schwer hielt es, biefen guten Willen ber Nation für feine politischen Entwürfe zu gewinnen und in handlung zu fegen! Die nachbrudlichften Beweggrunde, welche von ber Staateraifon entlehnt finb, laffen den Unterthanen falt, ber fie felten einfieht, und ben fie noch feltener intereffiren. In biefem Falle bleibt einem flaatsllugen Regenten nichts Abrig, als bas Intereffe bes Cabinets an irgend ein anderes Intereffe, bas bem Bolte naber liegt, anzuknüpfen, wenn etwa ein folches schon vorhanden ift, ober, wenn es nicht ift, es zu erfcaffen.

Dies war der Fall, worin sich ein großer Theil derjenigen Regenten besand, die für die Reformation handelnd aufgetreten sind. Durch eine sonderbare Verkettung der Dinge mußte es sich silgen, daß die Kirchentrennung mit zwei politischen Umständen zusammentraf, ohne welche sie vermuthlich eine ganz andere Entwicklung gehabt haben würde. Diese waren: die auf einmal hervorspringende Nebermacht des Hauses Desterreich, welche die Freiheit Europens bedrohte, und der thätige Eiser dieses Hauses für die alte Religion. Das Erste weckte die Regenten, das Zweite bewassnete ihnen die Nationen.

Die Aufhebung einer fremben Gerichtsbarkeit in ihren Staaten, bie höchfte Gewalt in geistlichen Dingen, ber gehemmte Abfluß bes Gelbes nach Rom, bie reiche Beute

ber geiftlichen Stifter waren Bortheile, die für jeben Converan auf gleiche Art verführerisch febn umften; warum, tonnte man fragen, wirften fie nicht eben fo gut auf bie Bringen bes Daufes Defterreich? Bas binberte biefes Haus, und insbesondere die bentiche Linie beffelben, ben bringenben Aufforberungen fo vieler feiner Unterthauen Behör ju geben, und fich nach bem Beifpiele Anderer auf Untoften einer wehrlofen Beiftlichfeit ju verbeffern? Es ift ichmer ju glauben, bag bie Ueberzeugung von der Unfehibarteit ber romijchen Rirche an ber frommen Stanbhaftigfeit biefes Baufes einen größern Antheil gehabt haben follte, als die Ueberzeugung vom Gegentheil an bem Abfalle ber protestantischen Fürften. Mehrere Grunde vereinigten fich, bie öfterreichischen Bringen ju Stilten bes Bapftthums zu machen. Spanien und Italien, aus welchen ganbern bie öfterreichische Dacht einen großen Theil ihrer Starte jog, waren bem Stuble zu Rom mit blinder Anhanglichkeit ergeben, welche bie Spanier inebefonbere icon ju ben Beiten ber gothifchen Berrichaft ausgezeichnet bat. Die geringfte Annaberung an bie verabschenten Lebren guthere und Calvins unfite bem Beberricher bon Spanien bie Bergen feiner Unterthanen umwiederbringlich entreißen; ber Abfall von bem Bapftthum tonnte ihm biefes Ronigreich toften. Ein fpanischer Ronig mußte ein rechtglaubiger Bring febn, ober er mußte von biefem Throne fteigen. Den nämlichen 3mang legten ihm feine italienischen Staaten auf, die er fast noch mehr ichonen mußte, ale feine Spanier, weil fie bas auswärtige Joch am ungebulbigften trugen, und es am leichteften abichutteln tonnten. Dazu tam, daß ihm biefe Staaten Frantreich gute

Ditbewerber und ben Papft jum Nachbar gaben: Gründe genng, die ihn hinderten, sich filr eine Partei zu erklären, welche bas Ansehen des Papstes zernichtete — die ihn aufforderten, sich letztern durch den thätigsten Eifer filr die alte Religion zu verpflichten.

Diese allgemeinen Grunbe, welche bei jebem fpanifchen Monarchen von gleichem Gewichte febn mußten, wurden bei jedem insbesondere noch durch besondere Grunde unterftutt. Rarl ber Fünfte batte in Italien einen gefährlichen Nebenbuhler an bem Könige von Frankreich, bem biefes Land fich in eben bem Angenblide in Die Arme marf, mo Rarl fich leterifcher Grunbfate verbachtig machte. Gerabe an benjenigen Entwürfen, welche Rarl mit ber meiften Dite verfolgte, mitrbe bas Diftrauen ber Ratholischen und ber Streit mit ber Rirche ihm burchaus hinderlich gewesen febn. Als Rarl ber Fünfte in ben Fall tam, gwischen beiben Religionsparteien zu wählen, hatte fich bie neue Religion noch nicht bei ihm in Achtung fegen fonnen, und überbem war zu einer gutlichen Bergleichung beiber Rirchen bamals noch bie mahrscheinlichfte Doffnung vorhanden. Bei feinem Cohne und Rachfolger, Philipp dem Zweiten, bereinigte fich eine monchische Erziehung mit einem bespotifchen finftern Charafter, einen unverföhnlichen Bag aller Neuerungen in Glaubensfachen bei biefem Burften gu unterhalten, ben ber Umftand, bag feine folimmften, politischen Begner auch zugleich Feinde feiner Religion waren, nicht wohl vernindern tonnte. Da feine europaifchen ganber, burch fo viele frembe Staaten gerftreut, bem Einfluffe frember Deinungen überall offen lagen, so tonnte er bem Fortgange ber Reformation in anbern

Ländern nicht gleichgültig zusehen, und sein eigener näherer Staatsvortheil forderte ihn auf, sich der alten Kirche liberhaupt anzunehmen, um die Anellen der tetzerischen Ansteckung zu verstopfen. Der natürlichste Gang der Dinge stellte also diesen Fikrsten an die Spitze des tätholischen Glaubens und des Bundes, den die Papisten gegen die Neuerer schlossen. Was unter Karls des Fünsten und Philipps des Zweiten langen und thatenvollen Regierungen beobachtet wurde, blieb für die solgenden Geset; und je mehr sich der Ris in der Kirche erweiterte, desto sesten mußte Spanien an dem Katholiscismus halten.

Freier ichien bie bentiche Linie bes Saufes Defterreich gewesen ju febn; aber wenn bei biefer auch mehrere von jenen hinderniffen wegfielen, jo murbe fie burch andere Berhältniffe in Feffeln gehalten. Der Befit ber Raifertrone, bie auf einem protestantischen Saupte gang undenkbar war (benn wie tonnte ein Apostat ber romiichen Rirche bie romifche Raifertrone tragen?), Inupfte die Rachfolger Ferbinands bee Erften an ben papftlichen Stuhl; Ferdinand felbft mar biefem Stuhl aus Gründen bes Gewiffens und aufrichtig ergeben. Ueberbem waren bie beutsch-öfterreichischen Bringen nicht machtig genug, ber fpanischen Unterftügung zu entbehren, die aber burch eine Begunftigung ber neuen Religion burchaus verscherzt war. Auch forberte ihre Raiserwurde fie auf, bas beutsche Reichsspftem ju beschüten, wodurch fle felbft fich ale Raifer behanpteten, und welches ber protestantifche Reichstheil zu filtzen frebte. Rechnet man bagu bie Ralte ber Broteftanten gegen bie Bebrangniffe ber Raifer und gegen bie gemeinschaftlichen Gefahren bes Reichs, ihre gewaltsamen Eingriffe in das Zeitliche der Kirche und ihre Feindseligkeiten, wo sie sich als die Stärkern siihlten; so begreift man, wie so viele zusammenwirkende Grunde die Raiser auf der Seite des Papstthums erhalten, wie sich ihr eigener Bortheil mit dem Bortheile der katholischen Religion auss genausste vermengen mußte. Da vielleicht das ganze Schicksal dieser Religion don dem Entschlusse abhing, den das Haus Desterreich ergriff, so mußte man die österreichischen Brinzen durch ganz Europa als die Säulen des Papstthums betrachten. Der Haß der Protestanten gegen letteres kehrte sich darum auch einstimmig gegen Desterreich, und vermengte nach und nach den Beschützer mit der Sache, die er beschütze.

Aber eben dieses Hans Desterreich, ber unversöhnliche Gegner der Reformation, setzte zugleich durch seine ehrgeizigen Entwürse, die von einer überlegenen Macht unterstützt waren, die politische Freiheit der enropäischen Staaten, und besonders der deutschen Stände, in nicht geringe Gesahr. Dieser Umstand mußte letztere aus ihrer Sicherheit ausschreichen und auf ihre Selbstvertheisdigung ausmerksam machen. Ihre gewöhnlichen Hülfsmittel würden nimmermehr hingereicht haben, einer so drohenden Macht zu widerstehen. Außerordentliche Anstrengungen mußten sie von ihren Unterthanen verlangen, und, da auch diese bei weitem nicht hinreichten, von ihren Rachbarn Kräfte entlehnen, und durch Bündnisse unter einander eine Macht auszuwägen suchen, gegen welche sie einzeln nicht bestanden.

Aber die großen politischen Aufforderungen, welche die Regenten hatten, sich ben Fortschritten Desterreichs

zu widerseben, hatten ihre Unterthanen nicht. Rur gegenwärtige Bortheile ober gegenwärtige lebel find es, welche bas Bolt in Sandlung fepen; und biefe barf eine gute Staatefunft nicht abwarten. Bie folimm alfo für biefe Ffirften, wenn nicht jum Glud ein anberes wirffames Motiv fich ihnen bargeboten hatte, bas bie Ration in Leibenfchaft feste, und einen Enthusiasmus in ihr entflammte, ber gegen bie politifche Befahr gerichtet merben fonnte, weil er in bem nämlichen Gegenftanbe mit berfelben gusammentraf! Diefes Dotiv mar ber erflarte Bag gegen eine Religion, welche bas Bans Defterreich beschütte, Die fcwarmerifche Anbanglichkeit an eine Lehre, welche biefes Bans mit Feuer und Schwert ju vertilgen ftrebte. Diefe Anbanglichkeit mar feurig, jener Bag war unüberwindlich; ber Religionsfanatismus fürchtet bas Entfernte; Schwarmerei berechnet nie, mas fie aufopfert. Bas die entschiebenfte Gefahr bes Staats nicht über feine Burger vermocht batte, bewirfte bie religiöfe Begeisterung. Für ben Staat, filt bas Intereffe des Fürsten würden sich wenig freiwillige Arme bewaffnet haben; für die Religion griff ber Raufmann, ber Rünftler, ber Landbauer freudig jum Gewehr. Fift ben Staat ober ben Fürften wurde man fich auch ber fleinsten außerorbentlichen Abgabe ju entziehen gefucht haben; an bie Religion fette man Gut und Blut, alle feine zeitlichen Doffnungen. Dreifach ftartere Gummen ftromen jest in ben Schat bes Fürften; breifach ftartere Beere rliden in bas Felb; und in ber heftigen Bewegung, worein die nabe Religionsgefahr alle Gemilther verfette, fühlte ber Unterthan bie Anftrengungen nicht, von benen er in einer ruhigern Gemuthelage erschöpft wurbe niebergesunken sehn. Die Furcht vor ber spanischen Inquisition, vor Bartholomäusnächten, eröffnet bem Prinzen von Dranien, dem Abmiral Coligny, ber brittischen Rönigin Elisabeth, ben protestantischen Fürsten Deutschlands Hülfsquellen bei ihren Böltern, die noch jest unbegreislich sind.

Dit noch fo großen eigenen Anftrengungen aber würde man gegen eine Macht wenig ansgerichtet haben, bie and bem machtigsten Fürsten, wenn er einzeln fant, Aberlegen war. In ben Beiten einer noch wenig ansgebildeten Politik konnten aber nur zufällige Umftanbe entfernte Staaten zu einer wechfelfeitigen Bülfleiftung vermögen. Die Berichiebenheit ber Berfaffung, ber Gefete, ber Sprache, ber Sitten, bes Nationalcharaftere, welche die Rationen und Länder in eben fo viele verfcbiebene Bange absonberte, und eine fortbauernbe Scheibewand zwischen fie ftellte, machte ben einen Staat unempfindlich gegen die Bebrangniffe bes aubern, wo ihn nicht gar die Nationaleifersucht zu einer feindseligen Schabenfreube reigte. Die Reformation filitzte biefe Scheidewand. Ein lebhaftes, naber liegendes Intereffe als ber Nationalvortheil ober bie Baterlandsliebe, und welches von bürgerlichen Berhältniffen burchaus unabhangig mar, fing an, bie einzelnen Burger und gange Staaten ju befeelen. Diefes Intereffe tonnte mehrere und felbft bie entlegenften Staaten mit einander verbinden, und bei Unterthanen bes nämlichen Stagte tounte biefes Band wegfallen. Der frangöstiche Calvinift hatte alfo mit bem reformirten Genfer, Englanber, Deutschen ober Bollander einen Beruhrungepuntt, ben er mit feinem eigenen fatholischen Mitburger nicht hatte. Er borte alfo

in einem fehr wichtigen Buntte auf, Burger eines eingelnen Staats zu febn, feine Aufmertfamteit unb Theilnahme auf biefen einzelnen Staat einzuschränten. Rreis erweitert fich; er fangt an, aus bem Schicfale frember Lanber, bie feines Glaubene find, fich fein eigenes zu weiffagen und ihre Sache zu ber feinigen gu machen. Run erft bilten bie Regenten es magen, andmartige Angelegenheiten vor bie Berfammlung ihrer Lanbftanbe gu bringen, nun erft hoffen, ein williges Dhr und fcnelle Bulfe gu finden. Diefe answärtigen Angelegenheiten find jest ju einheimischen geworben, und gern reicht man ben Glaubenevermanbten eine hülfreiche Banb, die man dem blogen Nachbar, und noch mehr dem fernen Ansläuder verweigert hatte. Jest verläßt ber Pfalzer feine Beimat, um für feinen frangöfischen Glaubenebruber gegen ben gemeinfcaftlichen Religionefeind zu fechten. Der frangofische Unterthan zieht bas Schwert gegen ein Baterland, bas ibn mifhanbelt, und geht bin, ffir Bollands Freiheit zu bluten. Jest fieht man Schweizer gegen Schweizer, Deutsche gegen Deutsche im Streit gerfiftet, um an ben Ufern ber Loire und ber Seine bie Thronfolge in Frankreich zu entscheiben. Der Dane geht fiber bie Eider, ber Schwebe über ben Belt, um bie Retten zu gerbrechen, bie fur Deutschland geschmiebet finb.

Es ist sehr schwer zu sagen, was mit ber Reformation, was mit der Freiheit des deutschen Reichs wohl geworden sehn würde, wenn das gefürchtete Haus Oesterreich nicht Partei gegen sie genommen hätte. So' viel aber scheint erwiesen, daß sich die österreichischen Prinzen auf ihrem Wege zur Universalmonarchie durch nichts mehr gehindert haben, als durch den hartnäckigen Krieg, ben fle gegen die neuen Meinungen führten. In keinem andern Falle, als unter diesem, war es den schwächern Fürsten möglich, die außerordentlichen Anstrengungen von ihren Stäuden zu erzwingen, wodurch sie der österreichisschen Macht widerstanden; in keinem andern Falle den Staaten möglich, sich gegen einen gemeinschaftlichen Feind zu vereinigen.

Höher war die österreichische Macht nie gestanden, als nach dem Siege Karls des Fünften bei Mühlberg, nachdem er die Deutschen überwunden hatte. Wit dem Schmalkaldischen Bunde lag die deutsche Freiheit, wie es schien, auf ewig darnieder; aber sie lebte wieder auf in Morip von Sachsen, ihrem gefährlichsten Feinde. Alle Früchte des Mühlbergischen Sieges geben auf dem Congresse zu Passau und dem Reichstage zu Augsburg verloren, und alle Anstalten zur weltlichen und geistlichen Unterbrückung endigen in einem nachgebenden Frieden.

Deutschland zerriß auf diesem Reichstage zu Angsburg in zwei Religionen und in zwei politische Parteien; jest erst zerriß es, weil die Trennung jest erst gesetlich war. Dis hierher waren die Protestanten als Rebellen angesehen worden; jest beschloß man, sie als Brüber zu behandeln, nicht als ob man sie dasur anerkannt hätte, sondern weil man bazu genöthigt war. Die Augsburgische Confession durfte sich von jest an neben den katholischen Glauben stellen, doch nur als eine gedusdete Nachbarin, mit einstweiligen schwesterlichen Rechten. Jedem weltlichen Reichsstande ward das Recht zugestanden, die Religion, zu der er sich bekannte, auf seinem Grund und Boden zur herrschenden und einzigen zu machen, und bie entgegengefeste ber freien Ausübung gu berauben; jedem Unterthan vergonnt bas Land gu verlaffen, mo feine Religion unterbrildt war. Jest jum erften Dal erfreute fich alfo bie Lebre Luthers einer positiven Sanction, und wenn sie auch in Bapern ober in Defterreich im Stanbe lag, fo konnte fte fich bamit tröften, baß fie in Sachsen und in Thilringen thronte. Den Regenten mar es aber nun boch allein überlaffen, welche Religion in ihren Lanben gelten, und welche barnieber liegen follte; fibr ben Unterthan, ber auf bem Reichstage feinen Reprasentanten batte, mar in diefem Frieden gar wenig geforgt. Bloß allein in geiftlichen ganbern, in welchen bie tatholifche Religion unwiberruflich bie herrschenbe blieb, wurde ben protestantifchen Unterthanen (welche es bamals fcon maren) bie freie Religionsübung ausgewirft; aber auch diese nur burch eine perfonliche Berficherung bes romifden Ronigs Ferbinand, ber biefen Frieben ju Stande brachte - eine Berficherung, Die von bem tatholifchen Reichstheile wiberfprochen, und, mit biefem Widerfpruche in bas Friebensinstrument eingetragen, teine Befeteefraft erhielt.

Wären es übrigens nur Meinungen gewesen, was die Semlither trennte — wie gleichgültig hatte man bieser Trennung zugesehen! Aber an diesen Meinungen hingen Reichthumer, Würden und Rechte: ein Umstand, der die Scheidung unendlich erschwerte. Bon zwei Brüdern, die das väterliche Bermögen bis hierber gemeinschaftlich genoffen, verließ jest einer das väterliche Haus, und die Nothwendigkeit trat ein, mit dem daheimbleibenden Bruder abzutheilen. Der Bater hatte für den Fall der Trennung nichts bestimmt,

weil ihm von biefer Tremnug nichts ahnen tounte. Aus ben wohlthätigen Stiftungen ber Boreltern mar ber Reichthum ber Rirche innerhalb eines Jahrtaufends gufammengefloffen, und biefe Boreltern gehörten bem Weggebenben eben fo gut an, ale bem, ber zurudblieb. Baftete nun bas Erbrecht bloß an bem vaterlichen Baufe, ober haftete es an bem Blute? Die Stiftungen maren an bie tatholifche Rirche geschehen, weil bamale noch teine andere vorhanden mar; an den erftgebornen Bruber, weil er bamale noch ber einzige Gobn mar. Galt nun in ber Rirche ein Recht ber Erftgeburt, wie in abeligen Beichlechtern? Galt die Begunftigung bes einen Theils, wenn ihm ber andere noch nicht gegenilberfteben fonnte? Ronnten die Lutheraner von bem Genuffe biefer Guter ansgeschloffen fenn, an benen boch ihre Borfahren mitftiften halfen, blog allein beswegen ausgeschloffen fenn, weil zu ben Beiten ber Stiftung noch fein Unterschied amifchen Lutherauern und Ratholifden ftattfand? Beibe Religionsparteien haben fiber biefe Streitsache mit' fceinbaren Gründen gegen einander gerechtet, und rechten noch immer; aber es burfte bem einen Theile fo fchwer fallen, als bem anbern, fein Recht gu erweifen. Das Recht hat nur Entscheidungen für bentbare Falle, und vielleicht geboren geiftliche Stiftungen nicht unter biefe; jum wenigsten bann nicht, wenn man die Forberungen ihrer Stifter auch auf bogmatifche Gate erftredt - wie ift es bentbar, eine ewige Schenfung an eine manbelbare Meinung zu machen?

Wenn bas Recht nicht entscheiben kann, so thut es die Stärke, und so geschah es hier. Der eine Theil behielt, mas ihm nicht mehr zu nehmen war; ber andere Sottler, breifigsabriger Arteg.

vertheibigte, mas er noch hatte. Alle vor dem Frieden weltlich gemachten Bisthumer und Abteien verblieben ben Protestanten! aber bie Papisten verwahrten sich in einem eigenen Borbehalte, bag fünftig feine mehr weltlich gemacht würden. Jeber Besitzer eines geiftlichen Stiftes, bas bem Reiche unmittelbar unterworfen war, Rurfürft, Bifchof ober Abt, bat feine Beneficien und Burben rerwirft, fobald er zur protestantischen Rirche abfällt. Sogleich muß er feine Besitzungen raumen, und bas Capitel schreitet zu einer neuen Bahl, gleich als ware , seine Stelle burch einen Tobesfall erlebigt worben. biefem beiligen Anter bes geiftlichen Borbehalts, der die gange zeitliche Eriftenz eines geiftlichen Fürften von feinem Glaubensbetenntniffe abhangig machte, ift noch bis heute bie tatholische Rirche in Deutschland befestigt - und was murbe aus ihr werben, wenn biefer Anter zerriffe? Der geistliche Borbehalt erlitt einen hartnädigen Wiberfpruch von Seiten ber protestantischen Stände, und obgleich fie ihn zulett noch in bas Friebensinstrument mit aufnahmen, fo geschah es mit bem ausbrudlichen Beifate, bag beibe Parteien fich über Diefen Buntt nicht verglichen hatten. Ronnte er für ben protestantischen Theil mehr verbindlich fenn, als jene Berficherung Ferbinands jum Bortheile ber protestantifchen Unterthanen in geiftlichen Stiftern es für bie tatholischen war? Zwei Streitpuntte blieben alfo in bem Brieben gurlid, und an biefen entzfindete fich auch ber Krieg.

So war es mit ber Religionsfreiheit und mit ben geistlichen Gütern; mit ben Rechten und Würden war es nicht anbers. Auf eine einzige Kirche war bas

beutsche Reichsspftem berechnet, weil nur eine ba mar, ale es fich bilbete. Die Rirche bat fich getrennt, ber Reichstag fich in zwei Religionsparteien geschieben und boch foll bas gange Reichsspftem ansschließend einer einzigen folgen? Alle bisherigen Raifer maren Göhne ber römischen Rirche gewesen, weil bie romische Rirche in Deutschland bis jest ohne Nebenbuhlerin mar. War es aber bas Berhaltniß mit Rom, mas ben Raifer ber Deutschen ausmachte, ober war es nicht vielmehr Deutschland, welches fich in feinem Raifer reprafentirte? Bu bem ganzen Deutschland gebort aber auch ber protestantifche Theil - und wie reprafentirt fich nun biefer in einer ununterbrochenen Reihe tatholifcher Raifer? -In bem bochften Reichsgerichte richten bie beutschen Stande fich felbft, weil fie felbft bie Richter bagu ftellen; baß fle fich felbft richteten, bag eine gleiche Gerechtigleit Allen gu fatten tame, mar ber Ginn feiner Stiftung - fann biefer Sinn erfüllt werben, wenn nicht beibe Religionen barin figen? Daß gur Beit ber Stiftung in Deutschland noch ein einziger Glaube herrschte, mar Bufall, - bag fein Stand ben anbern auf rechtlichene Wege unterbruden follte, mar ber mefentliche 3med biefer Stiftung. Diefer Bred aber ift verfehlt, wenn ein Religionstheil im ausschliegenben Besite ift, ben andern zu richten - barf nun ein 3med aufgeopfert werben, wenn fich ein Bufall veranbert? - Endlich und mit Dithe erfochten bie Protestanten ihrer Religion einen Sit im Rammergerichte, aber noch immer feine gang gleiche Stimmenzahl. — Bur Raiferfrone bat noch tein protestantifdes Baupt fich erhoben.

Bas man auch von ber Gleichheit fagen mag,

welche ber Religionsfriede ju Angeburg zwischen beiben beutschen Rirchen einführte, fo ging bie tatholische boch unwidersprechlich als Siegerin bavon. Alles, mas bie lutherische erhielt, mar — Dulbung; Alles, mas bie tatholifche bingab, opferte fie ber Noth und nicht ber Gerechtigfeit. Immer war es noch fein Friede gwischen zwei gleichgeachteten Dachten, blog ein Bertrag zwischen bem Berrn und einem unliberwundenen Rebellen! Mus biefem Princip Scheinen alle Proceduren ber tatholischen Rirche gegen die protestantische bergefloffen ju febn und noch bergufließen. Immer noch war es ein Berbrechen, jur protestantischen Rirche abzufallen, weil es mit einem jo fcweren Berlufte geahnbet wurde, ale ber geiftliche Borbehalt über abtilinnige geiftliche Fürften verhäugt. Auch in ben folgenben Beiten fette fich bie tatholische Rirche lieber ans, Alles burch Gemalt zu verlieren, ale einen fleinen Bortheil freiwillig und rechtlich aufzugeben; benn einen Raub gurudzunehmen, mar noch hoffnung, und immer war es nur ein gufälliger Berluft; aber ein aufgegebener Aufpruch, ein ben Broteftanten jugeftanbenes Recht erschiltterte bie Grundpfeiler ber tatholischen Rirche. Bei bem Religionsfrieden felbft feste man biefen Grunbfat nicht aus ben Mugen. Bas man in biefem Frieden ben Evangelischen preisgab, mar nicht unbebingt aufgegeben. Alles, bieg es ausbrudlich, follte nur bis auf bie nachfte allgemeine Rirchenversammlung gelten, welche fich beschäftigen wilrbe, beibe Rirchen wieber zu vereinigen. Dann erft, wenn biefer lette Berfuch mifilange, follte ber Religionsfriebe eine abfolute Gultigfeit haben. Go wenig hoffnung ju biefer Wiebervereinigung ba mar, fo wenig es vielleicht ben Ratholischen

felbst bamit Ernst war, so viel hatte man beffen ungesachtet schon gewonnen, daß man ben Frieden burch diese Bedingung beschränkte.

Diefer Religionsfriebe alfo, ber bie Flamme bes Burgertrieges auf ewige Zeiten erftiden follte, mar im Grunde nur eine temporare Austunft, ein Bert ber Roth und ber Gewalt, nicht vom Gefet ber Gerechtigfeit bictirt, nicht bie Frucht berichtigter Ibeen über Religion und Religionsfreiheit. Ginen Religionsfrieben von ber letten Art tonnten bie Ratholischen nicht geben und, wenn man aufrichtig fenn will, einen folchen vertrugen bie Evangelischen noch nicht. Beit entfernt, gegen die Ratholischen eine nneingeschränfte Billigfeit zu beweifen, unterbructen fie, mo es in ihrer Dacht ftand, die Calvinisten, welche freilich eben so wenig eine Dulbung in jenem beffern Ginne verbienten, ba fie eben fo weit entfernt waren, fie felbft auszuüben. einem Religionsfrieden von biefer Natur waren jene Beiten noch nicht reif, und bie Ropfe noch ju trube. Wie konnte ein Theil von bem anbern forbern, mas er felbst zu leiften unvermögend war? Was eine jebe Religionspartei in bem Augsburger Frieden rettete ober gewann, verbankte fie bem zufälligen Dachtverhältniffe, in welchem beibe bei Grundung bes Friedens ju einanber geftanden. Bas burch Gewalt gewonnen murbe, mußte behauptet werden burch Gewalt; jenes Dachtverhaltniß mußte alfo auch füre fünftige fortbauern, ober ber Friede verlor feine Rraft. Dit bem Schwerte in ber Dand, murben bie Grangen zwischen beiben Rirchen gezeichnet; mit bem Schwerte mußten fie bemacht werden - ober webe ber fruber entwaffneten

Partei! Eine zweifelhafte schreckenvolle Aussicht für Deutschlands Rube, bie aus bem Frieden selbst schon bervorbrobte.

In bem Reiche erfolgte jett eine augenblickliche Stille, und ein flüchtiges Band ber Gintracht fcbien bie getrennten Glieber wieder in einen Reichstorper gu verfnupfen, bag auch bas Gefühl filt bie gemeinicaftliche Wohlfahrt auf eine Zeit lang zurfidtam. Aber bie Trennung hatte bas innerfte Wefen getroffen, und bie erfte harmonie wieder herzustellen, mar vorbei. Go genau ber Friede bie Rechtsgrangen beiber Theile beftimmt zu haben ichien, fo ungleichen Auslegungen blieb er nichtsbestoweniger unterworfen. Mitten in ihrem bitigften Rampfe batte er ben ftreitenben Parteien Stillftand auferlegt, er hatte ben Feuerbrand jugebedt, nicht gelöscht, und unbefriedigte Ansprüche blieben auf beiben Geiten gurud. Die Ratholischen glaubten zu viel berloren, bie Evangelischen zu wenig errungen zu haben; beibe halfen fich bamit, ben Frieben, ben fie jest noch nicht zu verleten magten, nach ihren Absichten zu erklären.

Daffelbe mächtige Motiv, welches so manche protestantische Fürsten so geneigt gemacht hatte, Luthers Lehre zu umfassen, die Besitznehmung von den geistlichen Stiftern, war nach geschlossenem Frieden nicht weniger wirksam als vorher, und was von mittelbaren Stiftern noch nicht in ihren Händen war, mußte bald in dieselben wandern. Ganz Niederdeutschland war in kurzer Zeit weltlich gemacht; und wenn es mit Oberdeutschland anders war, so lag es an dem lebhastesten Widerstande der Katholischen, die hier das Uebergewicht hatten. Jede Partei brildte oder unterdrückte, wo sie

die machtigere war, die Anhanger ber anbern; die geift. lichen Fürften befonders, als bie wehrlofesten Glieber bes Reiche, murben unaufhörlich burch bie Bergrößerungebegierde ihrer untatholischen Nachbarn geangftigt. ju ohnmächtig war, Gewalt burch Gewalt abzuwenben, flüchtete fich unter bie Flügel ber Juftig, und bie Spolienklagen gegen protestantifche Stanbe bauften fich auf bem Reichsgerichte an, welches bereitwillig genug mar, ben angeklagten Theil mit Gentenzen gu verfolgen, aber ju wenig unterstütt, um fie geltenb ju machen. Friede, welcher ben Stanben bes Reichs bie vollfommene Religionsfreiheit einräumte, hatte boch einigermaßen auch für ben Unterthan gesorgt, indem er ihm bas Recht ausbedung, bas Land, in welchem feine Religion unterbrudt mar, unangefochten ju verlaffen. Aber bor ben Bewaltthatigfeiten, womit ber Lanbedberr einen gehaften Unterthan bruden, bor ben namenlofen Drangfalen, moburch er ben Answandernden ben Abzug erschweren, bor ben fünftlich gelegten Schlingen, worein bie Arglift, mit ber Starte verbunben, die Gemulther verftriden fann, tonnte ber tobte Buchftabe biefes Friedens ihn nicht foligen. Der fatholifde Unterthan proteftantifder Berren Magte laut über Berletung bes Religionsfriebens - ber evangelische noch lauter über bie Bebrudungen, welche ihm von feiner tatholifchen Obrigfeit wiberfuhren. Erbitterung und Streitfucht ber Theologen vergiftete jeben Borfall, ber an fich unbebeutenb war, und fette bie Bemuther in Flammen; gludlich genng, wenn fich diefe theologische Buth an bem gemeinschaftlichen Religionefeinde erschöpft hatte, ohne gegen bie eigenen Religioneverwandten ihr Gift auszusprigen.

Die Sinigkeit ber Protestanten unter fich felbst wurde boch enblich bingereicht haben, beibe ftreitenbe Parteien in einer gleichen Schwantung zu erhalten, und baburch ben Frieden ju verlangern; aber, um die Berwirrung volltommen ju machen, verschwand biefe Gintracht balb. Die Lehre, welche Zwingli in Burich und Calvin in Genf verbreitet hatten, fing bald auch in Deutschland an, festen Boben gut gewinnen, und bie Protestanten unter fich felbst zu entzweien, daß fie einanber taum mehr an etwas Anberm als bem gemeinfcaftlichen Duffe gegen bas Papftihum ertannten. Protestanten in biefem Beitraume glichen benjenigen nicht mehr, welche funfgig Jahre vorber ihr Betenntniß gu Augsburg fibergeben hatten, und bie Urfache biefer Beranberung ift - in eben biefem Augeburgifchen Befenntniffe gu fuchen. Diefes Befenntnig feste bem protestantifchen Glauben eine positive Grange, ebe noch ber erwachte Forfchungegeift fich biefe Granze gefallen ließ, und bie Protestanten verscherzten unwiffend einen Theil bes Gewinns, ben ihnen ber Abfall von bem Papfithum versicherte. Gleiche Beschwerben gegen bie romifche hierarchie und gegen bie Digbrauche in biefer Rirche, eine gleiche Digbilligung ber fatholischen Lehrbegriffe würden hinreichend gewesen senn, ben Bereinigungspunkt für bie protestantische Rirche abzugeben; aber sie suchten biefen Bereinigungepuntt in einem neuen positiven Glanbenofusteme, festen in biefes bas Unterscheibungszeichen, ben Borgug, bas Befen ihrer Rirche, und bezogen auf biefes ben Bertrag, ben fie mit ben Ratholifchen foloffen. Blog als Anhanger ber Confession gingen fie ben Religionsfrieden ein; die Confessionsverwandten allein hatten Theil an der Wohlthat dieses Friedens. Wie also auch der Erfolg sehn mochte, so stand es gleich schlimm um die Consessionsverwandten. Dem Geiste der Forschung war eine bleibende Schranke geset, wenn den Borschriften der Consession ein blinder Gehorsam geleistet wurde; der Bereinigungspunkt aber war verloren, wenn man sich über die sestgesetze Formel entzweite. Zum Unglüd ereignete sich Beides, und die schlimmen Folgen von Beidem stellten sich ein. Eine Partei hielt standhaft sest an dem ersten Bekenntnisse; und wenn sich die Calvinisten davon entsernten, so geschah es nur, um sich auf ähnliche Art in einen neuen Lehrbegriff einzusschließen.

Reinen Scheinbarern Bormanb hatten bie Brotestanten ihrem gemeinschaftlichen Feinde geben tonnen, als biefe Uneinigkeit unter fich felbft, tein erfreuenberes Schaufpiel, ale bie Erbitterung, womit fie einander wechselfeitig verfolgten. Wer tonnte es nun ben Ratholifchen jum Berbrechen machen, wenn fie bie Dreiftigfeit lacherlich fanden, mit welcher bie Glaubeneverbefferer fich angemaßt hatten, bas einzige Religionsspftem zu verfünbigen? wenn sie von Protestanten felbft bie Waffen gegen Protestanten entlehnten? wenn fle fich bei biefem Biberfpruche ber Meinungen an bie Autorität ihres Glaubens festhielten, für welchen jum Theil boch ein ehrwürbiges Alterthum und eine noch ehrwürdigere Stimmenmehrheit fprach? Aber bie Protestanten tamen bei biefer Trennung auf eine noch ernsthaftere Art ins Ge-Auf bie Confessionsverwandten allein mar ber Religionefriede gestellt, und bie Ratholischen brangen nun auf Erflarung, men biefe für ihren Glaubensgenoffen

erkannt wiffen wollten. Die Evangelischen konnten bie Reformirten in ihren Bund nicht einschließen, ohne ibr Gemiffen zu beschweren; fie tonnten fie nicht bavon ausfcbließen, ohne einen nutglichen Freund in einen gefähr. lichen Feind zu verwandeln. Go zeigte biefe unfelige Trennung ben Machinationen ber Jefuiten einen Weg, Migtrauen zwischen beibe Parteien zu pflanzen, und die Eintracht ihrer Magregeln ju zerftoren. Durch bie boppelte Furcht bor ben Ratholifen und vor ihren eigenen protestantischen Gegnern gebunden, verfaumten bie Broteftanten ben nimmer wiederkehrenben Moment, ihrer Rirche ein burchaus gleiches Recht mit ber romischen gu erfechten. Und allen biefen Berlegenheiten waren fie ent- . gangen, ber Abfall ber Reformirten mare für bie gemeine Sache gang unfcablich gemefen, wenn man ben Bereinigungspunkt allein in ber Entfernung von bem Papftthum, nicht in Augeburgifden Confessionen, nicht in Concordienwerten gefucht batte.

So sehr man aber auch in allem Andern getheilt war, so begriff man boch einstimmig, daß eine Sicherbeit, die man bloß der Machtgleichheit zu danken gebaht hatte, auch nur durch diese Machtgleichheit allein erhalten werden könne. Die fortwährenden Reformationen der einen Partei, die Gegenbemilhungen der andern unterhielten die Wachsamkeit auf beiden Seiten, und der Inhalt des Religionsfriedens war die Losung eines ewigen Streits. Jeder Schritt, den der andere Theil that, mußte zu Kränkung dieses Friedens abzielen: jeder, den man sich selbst erlaubte, geschah zur Aufrechthaltung dieses Friedens. Nicht alle Bewegungen der Katholischen hatten eine angreisende Absieht, wie ihnen

von der Gegenpartei Schuld gegeben wird; Bieles, was sie thaten, machte ihnen die Selbstvertheidigung zur Pflicht. Die Protestanten hatten auf eine nicht zweiseutige Art gezeigt, wozu die Ratholischen sich zu verssehen hätten, wenn sie das Unglück haben sollten, der unterliegende Theil zu sehn. Die Lüsternheit der Protestanten nach den geistlichen Siltern ließ sie keine Schonung, ihr haß keine Großmuth, keine Duldung erwarten.

Aber auch ben Protestanten war es zu verzeihen, wenn fie ju ber Reblichkeit ber Papiften wenig Bertrauen zeigten. Durch bie treulose und barbarifche Bebandlungsart, welche man fich in Spanien, Frankreich und ben Rieberlanden gegen ihre Glaubensgenoffen erlaubte, burch bie fcanbliche Ansflucht tatholischer Fürften, fich von ben beiligften Giben burch ben Bapft losfprechen zu laffen, burch ben abichenlichen Grunbfag, daß gegen Reger fein Tren und Glaube zu beobachten feb, hatte bie tatholische Rirche in ben Augen aller Red= lichen ihre Chre verloren. Reine Berficherung, noch fo fürchterlicher Gib tonnte aus bem Dunbe eines Papiften ben Protestanten beruhigen. Die hatte ber Religionsfriede es gekonnt, ben bie Jesuiten Burch gang Deutschland nur als eine einstweilige Convenienz abschilberten, ber in Rom felbft feierlich verworfen warb!

Die allgemeine Rirchenversammlung, auf welche in biesem Frieden hingewiesen worden, war unterdessen in der Stadt Trident vor sich gegangen; aber, wie man nicht anders erwartet hatte, ohne die streitenden Religionen vereinigt, ohne auch nur einen Schritt zu dieser Bereinigung gethan zu haben, ohne von den Protestanten auch nur beschickt worden zu sehn. Feierlich waren diese

nunmehr von der Rirche verdammt, für deren Reprässentanten sich das Concilium ausgab. — Rounte ihnen ein profaner, und noch dazu durch die Waffen erzwunsgener Bertrag vor dem Bann der Kirche eine hinlängsliche Sicherheit geben — ein Bertrag, der sich auf eine Bedingung stützte, welche der Schluß des Conciliums auszuheben schien? An einem Scheine des Rechts sehlte es also nicht mehr, wenn sich die Katholischen sonst mächtig genug sühlten, den Religionsfrieden zu verletzen — von setzt au also schlickte die Protestanten nichts mehr, als der Respect vor ihrer Racht.

Mehreres tam baju, bas Migtranen jn vermehren. Spanien, an welche Dacht bas tatholifche Deutschland fich lehnte, lag bamals mit ben Rieberlandern in einem beftigen Rriege, ber ben Rern ber fpanifchen Dacht an bie Gränzen Deutschlands gezogen hatte. Wie fonell ftanben biefe Truppen im Reiche, wenn ein entscheibenber Streich fie bier nothwendig machte! Dentschland mar damals eine Borrathstammer bes Krieges filt fast alle europäischen Mächte. Der Religionstrieg hatte Goldaten barin angehäuft, bie ber Friede außer Brob feste. vielen von einander unabhängigen Flirften war es leicht, Priegeheere zusammenzubringen, welche fie alebann, fep's aus Gewinnsucht ober aus Parteigeift, an frembe Dachte verlieben. Dit bentichen Eruppen befriegte Philipp ber Zweite bie Dieberlanbe, und mit bentichen Truppen vertheibigten fie fic. Eine jebe folche Truppenwerbung in Deutschland ichreckte immer eine von beiben Religionsparteien auf; fie konute zu ihrer Unterbruckung abzielen. Ein bernumpanbernber Gefandter, ein außerorbentlicher papftlicher Legat, eine Busammentunft von Fürsten, sebe ungewöhnliche Erscheinung mußte bem einen ober bem andern Theile Berberben bereiten. So stand Deutschland gegen ein halbes Jahrhundert, die Hand an dem Schwert; jedes rauschende Blatt erschreckte.

Ferdinand ber Erfte, Rouig von Ungarn, unb fein vortrefflicher Gobn, Darimilian ber 3meite, bielten in biefer bebentlichen Epoche bie Bugel bes Reichs. Dit einem Bergen voll Aufrichtigfeit, mit einer wirklich heroischen Gebuld hatte Ferbinand ben Religionsfrieben ju Mugsburg vermittelt, und an ben unbantbaren Berfuch, beibe Rirchen auf bem Concilium ju Tribent ju vereinigen, eine vergebliche Dabe verfcmenbet. Bon feinem Reffen, bem fpanifchen Bhilipp, im Stiche geloffen, zugleich in Siebenblirgen und Ungarn von ben flegreichen Baffen ber Elirten bebrangt, wie hatte fich biefer Raifer follen in ben Ginn tommen laffen, ben Religionsfrieben zu verleten, und fein eigenes mubevolles Wert ju vernichten? Der große Aufwand bes immer fich ernenernben Türkenfriege tonnte bon ben fparfamen Beitragen feiner erfcopften Erblanbe nicht beftritten werben; er brauchte alfo ben Beiftanb bes Reiche, und ber Religionefriebe allein hielt bas getheilte Reich noch in einem Rorper gufammen. Das öfonomische Beburfniß machte ihm bie Brotestanten nicht weniger nöthig, als die Ratholischen, und legte ihm also auf, beide Theile mit gleicher Gerechtigfeit zu behandeln, welches bei fo febr wiberftreitenben Forberungen ein mabres Riefenwert war. And fehlte viel, bag ber Erfolg feinen Bunfchen entfprochen hatte: feine Rachgiebigfeit gegen bie Protestanten batte blog bagu gebient, feinen Enteln ben Rrieg aufzuheben, ber fein fterbenbes Muge werschonte. Nicht viel glücklicher war sein Sohn Maximilian, ben vielleicht nur der Zwang der Umstände hinderte, dem vielleicht nur ein Jängeres Leben sehlte, um die neue Religion auf den Raiserthron zu erheben. Den Bater hatte die Nothwendigkeit Schonung gegen die Protestanten gelehrt; die Nothwendigkeit und die Billigkeit dictirten sie seinem Sohne. Der Enkel büßte es theuer, daß er weber die Billigkeit hörte, noch der Nothwendigkeit gehorchte.

Sechs Söhne hinterließ Maximilian, aber nur ber älteste von diesen, Erzherzog Rubolph, erbte seine Staaten und bestieg den kaiserlichen Thron; die übrigen Brüder wurden mit schwachen Apanagen abgesunden. Wenige Rebenländer gehörten einer Seitenlinie an, welche Karl von Stepermark, ihr Oheim, fortsührte; doch wurden auch diese schon unter Ferdinand dem Zweiten, seinem Sohne, mit der übrigen Erdschaft vereinigt. Diese känder also ausgenommen, versammelte sich nunmehr die ganze ansehnliche Macht des Hauses Desterreich in einer einzigen Hand, aber zum Unglud in einer schwachen.

Rubolph ber Zweite war nicht ohne Tugenden, die ihm die Liebe der Menschen hätten erwerben müssen, wenn ihm das Loos eines Privatmanns gefallen wäre. Sein Charakter war mild, er liebte den Frieden, und den Wissenschaften — besonders der Astronomie, Naturlehre, Chemie und dem Studium der Antiquitäten — ergab er sich mit einem leidenschaftlichen Hange, der ihn aber zu einer Zeit, wo die bedenkliche Lage der Dinge die angestrengteste Ausmerksamkeit heischte, und seine ersichöpften Finanzen die höchste Sparsamkeit nöthig machten, von den Regierungsgeschäften zurückzog, und zu

einer bochft icablichen Berichwendung reigte. Gein Befomad an ber Sternkunft verirrte fich in aftrologische Traumereien, benen fich ein melancholisches und furchtfames Gemuth, wie bas feinige mar, fo leicht überliefert. Diefes und eine in Spanien jugebrachte Jugend öffnete fein Dhr ben ichlimmen Rathichlagen ber Jesuiten und ben Eingebungen bes fpanifchen Sofes, die ihn gulest unumschräntt beherrschten. Bon Liebhabereien angezogen, bie feines großen Boftens fo wenig würdig waren, unb bon laderlichen Mahrfagungen geschredt, berichwand er nach fpanifcher Gitte vor feinen Unterthanen, um fich unter feinen Gemmen und Antiten, in feinem Laboratorium, in seinem Marftalle ju verbergen, mahrend bag Die gefährlichfte Zwietracht alle Banbe bes beutschen Staatelorpere auflöste, und bie Flamme ber Emporung fcon anfing, an die Stufen feines Throns zu schlagen. Der Zugang zu ihm mar Jebem, ohne Ausnahme, verfperrt; unausgefertigt lagen bie bringenbften Befchäfte; bie Aussicht auf die reiche fpanifche Erbichaft verschwand, weil er unschläffig blieb, ber Infantin Ifabella feine Band gu geben; bem Reiche brobte bie fürchtertichfte Anarchie, weil er, obgleich felbst ohne Erben, nicht babin ju bringen mar, einen romischen Ronig ermählen gu Die öfterreichischen Lanbftanbe fagten ihm ben Behorfam auf, Ungarn und Siebenburgen entriffen fich feiner Dobeit, und Bohmen faumte nicht lange, Diefem Beispiele zu folgen. Die Rachtommenschaft bes fo gefürchteten Rarle bee Fünften fcmebte in Gefahr, einen Theil ihrer Bestitzungen an bie Turken, ben anbern an bie Protestanten ju verlieren; und unter einem furchtbaren Fürstenbunde, ben ein großer Monarch in Europa

gegen fie zusammenzog, ohne Rettung zu erliegen. In bem Innern Deutschlands geschab, mas von jeber gefcheben mar, wenn es bem Throne an einem Raifer, ober bem Raifer an einem Raiferfinne fehlte. Gefrantt ober im Stiche gelaffen von bem Reichsoberhaupte, belfen bie Stanbe fich felbft, und Banbniffe muffen ihnen bie fehlenbe Autorität bes Raifere erfeten. Dentichland theilt fich in zwei Unionen, die einander gewaffnet gegenübersteben; Rubolph, ein verachteter Gegner ber einen und ein ohnmachtiger Beschützer ber andern, fieht mußig und überfluffig zwischen beiden, gleich unfähig, die erfte ju gerftreuen und liber die anbere zu herrichen. Bas hatte auch bas beutsche Reich von einem Fürsten erwarten follen, ber nicht einmal vermögend war, feine eigenen Erblander gegen einen innerlichen Feind zu behaupten? Den ganglichen Ruin bes öfterreichifden Geschlechts aufzuhalten, tritt fein eigenes Haus gegen ihn zusammen, und eine machtige Faction wirft fich feinem Bruber in bie Arme. Aus allen feinen Erbstaaten vertrieben, bleibt ihm nichts mehr gu verlieren, als ber Raiferthron, und ber Tod reißt ihn noch eben zeitig genug weg, um ihm biefe lette Schanbe ju erfparen.

Dentschlands schlimmer Genius war es, ber ihm gerade in dieser bedenklichen Spoche, wo nur eine geschmeidige Alngheit und ein mächtiger Arm den Frieden des Reichs retten konnte, einen Rudolph zum Kaiser gab. In einem ruhigern Zeitpunkt hätte der deutsche Staatskörper sich selbst geholsen, und in einer mystischen Dunkelheit hätte Rudolph, wie so viele Andere seines Ranges, seine Blößen versteckt. Das bringende Bedürfniß

ber Tugenben, bie ihm fehlten, rif feine Unfabigfeit Dentschlande Lage forberte einen Raifer, ans Licht. ber burch eigene Bulfsmittel feinen Entscheibungen Bewicht geben tounte, und die Erbftaaten Rubolphs, fo ansehnlich fie auch waren, befanden fich in einer Lage, bie ben Regenten in bie angerfte Berlegenheit feste.

Die öfterreichischen Bringen waren gwar tatholische Fürften und noch bagu Stuten bes Papftthums: aber es fehlte viel, bag ihre Lanber tatholische Lanber gemefen waren. Auch in biefe Gegenben maren bie neuen Deinungen eingebrungen, und begunftigt von Gerbinanbs Bedrangniffen und Darimilians Gute, hatten fie fich mit schnellem Glude in benfelben verbreitet. Die öfterreichischen Lander zeigten im Rleinen, was Deutschland im Großen war. Der größere Theil bes Berren . und Ritterftanbes mar evangelifch; und in ben Städten hatten bie Protestanten bei weitem bas Uebergewicht errungen. Nachdem es ihnen gegludt mar, Einige aus ihrem Mittel in die Landschaft zu bringen, fo wurde unvermertt eine lanbicaftliche Stelle nach ber anbern, ein Collegium nach bem anbern, mit Protestanten befett und die Ratholifen baraus verbrangt. Gegen ben gablreichen Berren. und Ritterftand und die Abgeordneten ber Stäbte mar bie Stimme weniger Pralaten gu ichmach, welche bas ungezogene Befpotte und bie frantenbe Berachtung ber lebrigen noch vollends von bem Landtage verscheuchte. Go mar unvermerft der ganze öfterreichische Lanbtag protestantisch, und bie Reformation that von jett an bie fonellften Schritte ju einer öffentlichen Exifteng. Bon ben Lanbftanben mar ber Regent abhangig, weil fie es maren, die ihm bie Steuern abschlagen und 3

bewilligen tonnten. Gie benutten bie Belbbeblhfniffe, in benen fich Ferbinanb und fein Gobn befanden, eine Religionsfreiheit nach ber anbern von biefen Flirften gu erpreffen. Dem Berren- und Mitterftanbe geftattete enblich Marimilian bie freie Ausübung ihrer Religion, boch nur auf ihren eigenen Territorien und Schlöffern. Der unbescheibene Schmarmereifer ber evangelischen Prebiger überfdritt biefes von ber Beisheit gestedte Biel. Dem ausbrudlichen Berbot juwiber liegen fich mehrere berfelben in ben Landftabten und felbft zu Bien öffentlich horen, und bas Bolt brangte fich ichagrenweist gu biefem neuen Evangelium, beffen befte Bitrge Angliglichfeiten und Schimpfreben ausmachten. Go wurde bem Fanatismus eine immermabrenbe Rahrung gegeben, und ber Baft beider einander fo naheftebenden Rirchen burch ben Stachel ihres unreinen Gifere vergiftet.

Unter ben Erbstaaten bes Danses Desterreich war Ungarn nebst Siebenburgen die unsicherste und am schwersten zu behauptende Besitzung. Die Unmöglichkeit, diese beiben Länder gegen die nahe und überlegene Macht der Türken zu behaupten, hatte schon Ferd in and en zu dem unrühmlichen Schritte vermocht, der Pforte durch einem jährlichen Tribut die oberste Hoheit über Siedenburgen einzugestehen — ein schädliches Bekenntniß der Ohnmacht und eine noch gesährlichere Anreizung silr den unruhigen Abel, wenn er Ursache zu haben glaubte, sich über seinen Hoel, wenn er Ursache zu haben glaubte, sich über seinen Desterreich nicht unbedingt unterworfen. Sie behaupteten die Wahlfreiheit ihrer Krone und sorderten trotzig alle ständischen Rechte, welche von dieser Wahlfreiheit unzertrenulich sind. Die nahe Nachbarschaft des türkischen

Reichs und bie Leichtigkeit, ungestraft ihren herrn gu wechfeln, bestärfte bie Magnaten noch mehr in biefem Trope; ungufrieben mit ber öfterreichischen Regierung, marfen fie fich ben Osmanen in die Arme; unbefriedigt ron diefen, fehrten fie unter beutiche Bobeit guritd. Der öftere und rafche Uebergang von einer Berrichaft zur anbern hatte fich auch ihrer Denkungsart mitgetheilt; ungewiß, wie ihr Land zwischen beutscher und ottomanischer Bobeit ichwebte, ichwantte auch ihr Ginn gwischen Abfall und Unterwerfung. Je unglücklicher beibe Lanber fich fühlten, zu Provinzen einer auswärtigen Monarchie berabgefett zu fenn, besto unübermindlicher mar ihr Beftreben, einem Beren aus ihrer Mitte gu geborchen; unb jo wurde es einem unternehmenben Ebelmanne nicht fcmer, thre Sulbigung ju erhalten. Boll Bereitwilligfeit reichte ber nachfte turlifde Baffa einem Rebellen gegen Defterreich Scepter und Rrone; ebenfo bereitwillig beftätigte man in Defterreich einem anbern ben Befit ber Brobingen, Die er ber Pforte entriffen hatte, gufrieben, auch nur einen Schatten von Hobeit gerettet und eine Bormaner gegen die Turken baburch gewonnen zu haben. Rebrere folder Magnaten, Bathorn, Bofdtai, Ragocap, Bethlen, fanben auf biefe Art nach einanber in Siebenbürgen und Ungarn als ginsbare Ronige auf, welche fich burch teine andere Staatstunft erhielten, als biefe: fich an ben Feind anzuschließen, um ihrem Beren befto furchtbarer ju febn.

Ferdinand, Maximilian und Aubolph, alle brei Beberrscher von Siebenbürgen und Ungarn, erschöpften das Mark ihrer übrigen Länder, um diese beiben gegen die Ueberschwemmungen ber Türkei und gegen

innere Rebellionen ju behaupten. Berbeerende Rriege mechfelten auf biefem Boben mit furgen Baffenflillftanben ab, bie nicht viel beffer maren. Bermuftet lag weit und breit bas Land, und ber gemighanbelte Unterthan führte gleich große Beschwerben über seinen Feind und feinen Beschützer. Auch in biefe ganber mar bie Reformation eingebrungen, wo fie unter bem Schute ber ftanbifden Freiheit, unter ber Dede bes Tumulte, mertliche Fortschritte machte. And biefe taftete man jest unvorsichtig an, und ber politische Factionegeift murbe gefahrlicher burch religiöfe Schwarmerei. Der flebenbitrgifche und ungarische Abel erhebt, von einem fibnen Rebellen, Boichtai, angeführt, bie Fahne ber Emporung. Anführer in Ungarn find im Begriffe, mit ben mifvergnugten Brotestanten in Defterreid, Mabren und Bob. men gemeine Sache ju machen und all biefe Lanber in einer furchtbaren Rebellion fortzureifen. Dann war ber Untergang bee Papfithume in biefen ganbern unbermeiblich.

Längst schon hatten die Erzherzoge von Desterreich, bes Raisers Brüber, dem Verderben ihres Hauses mit stillem Unwillen zugesehen; dieser lette Vorfall bestimmte ihren Entschluß. Erzberzog Matthias, Maximilians zweiter Sohn, Statthalter in Ungarn und Rudolphs vermuthlicher Erbe, trat hervor, Habsburgs sinkendem Hause sich zur Stütze anzudieten. In jugendlichen Iahren und von einer falschen Ruhmbegierde sibereilt, hatte dieser Prinz, dem Interesse seines Pauses zuwider, den Einladungen einiger niederländischen Rebellen Gehör gegeben, welche ihn in ihr Vaterland riesen, um die Freisbeiten der Nation gegen seinen eigenen Anderwandten,

Philipp ben Zweiten, zu vertheidigen. Matthias, ber in der Stimme einer einzelnen Faction die Stimme des ganzen niederländischen Bolls zu vernehmen glaubte, erschien auf diesen Ruf in den Niederlanden. Aber der Erfolg entsprach eben so wenig den Wilnschen der Bra-banter, als seinen eigenen Erwartungen, und ruhmlos zog er sich aus einer unweisen Unternehmung. Desto ehrenvoller war seine zweite Erscheinung in der politischen Welt.

Nachdem feine wieberholteften Aufforberungen an den Raifer ohne Wirtung geblieben, berief er bie Erzherzoge, feine Brlider und Bettern, nach Pregburg, und pflog Rath mit ihnen fiber bes Baufes machfenbe Gefahr. Einstimmig übertragen bie Brliber ihm, als bem Melteften, Die Bertheibigung ihres Erbtheils, bas ein blobfinniger Bruber permahrloste: Alle ihre Gewalt und Rechte legen fie in die Sand biefes Melteften, und bekleiden ihn mit fouveraner Bollmacht, Aber bas gemeine Befte nach Einficht zu verfügen. Alfohalb eröffnet Datthias Unterhandlungen mit ber Pforte und mit ben ungarischen Rebellen, und feiner Geschicklichkeit gelingt es, ben Ueberreft Ungarns burch einen Frieden mit ben Elirfen, und burch einen Bertrag mit ben Rebellen Desterreichs Anfpruche auf bie verlorenen Provinzen zu retten. Aber Rudolph, eben fo eifersuchtig auf feine landesberrliche Gewalt, als nachläffig, fie gu behaupten, halt mit ber Bestätigung biefes Friedens gurud, ben er als einen ftrafbaren Eingriff in feine Sobeit betrachtet. schuldigt ben Erzherzog eines Berftanbniffes mit bem Feinde und verratherischer Absichten auf die ungarische Prone.

ţ

Die Geschäftigfeit bes Datthias mar nichts meniger als frei von eigennlitigen Entwilrfen gewesen; aber bas Betragen bes Raifere befchleunigte bie Ausführung biefer Entwilrfe. Der Buneigung ber Ungarn, benen er fürglich ben Frieben geschenft batte, burch Dantbarteit, burch feine Unterhandler ber Ergebenheit bes Abels berfichert und in Defterreich felbft eines gablreichen Anhangs gewiß, magt er es nun, mit feinen Abfichten lauter bervorzutreten und bie Waffen in ber Band, mit bem Raifer ju rechten. Die Protestanten in Defterreich und Mabren, lange icon jum Aufstande bereit, und jest von bem Erzberzoge burch bie verfprochene Religionefreiheit gewonnen, nehmen laut und öffentlich feine Partei, und ibre langft gebrobte Berbinbung mit ben rebellifden Ungarn tommt wirflich ju Stande. Gine furchtbare Berfcworung bat fich auf Einmal gegen ben Raifer gebilbet. Bu fpat entichließt er fich, ben begangenen Fehler ju verbeffern; umfonft versucht er, biefen verberblichen Bund aufzulofen. Goon bat Alles die Baffen in ber Banb; Ungarn, Defterreich und Dabren baben bem Matthias gehulbigt, welcher ichon auf bem Wege nach Bohmen ift, um bort ben Raifer in feiner Burg aufzufuchen und bie Rerven feiner Dacht ju gerichneiben.

Das Königreich Böhmen war für Desterreich eine nicht viel ruhigere Besitzung als Ungarn, nur mit bem Unterschiede, daß hier mehr politische Ursachen, bort mehr die Religion die Zwietracht unterhielten. In Böhmen war ein Jahrhundert vor Luthern das erste Feuer der Religionstriege ausgebrochen, in Böhmen entzündete sich ein Jahrhundert nach Luthern die Flamme des dreißigjährigen Kriegs. Die Secte, welcher Johann

ŧ

Duß bie Entstehung gegeben, lebte feitbem noch fort in Bohmen, einig mit ber edmischen Rirche in Ceremonie und Lehre, ben einzigen Artikel bes Abendmable ausgenommen, welches ber Suffite in beiben Westalten genog. Diefes Borrecht hatte bie Bafel'iche Rirchenversammlung in einem eigenen Bertrage (ben bohmifden Compactaten) Suffens Anhangern jugeftanden, und wiewohl ibm nachher von ben Bapften widerfprochen murbe, fo fuhren fie bennoch fort, es nuter bem Schute ber Befete gu genießen. Da ber Gebrauch bes Relche bas einzige erhebliche Unterscheidungszeichen diefer Gecte ausmachte, fo bezeichnete man fle mit bem Ramen ber Utraquiften (ber in beiberlei Geftalt Communicirenden), und fie gefielen sich in biefem namen, weil er fie an ihr fo theures Borrecht erinnerte. Aber in biefem Namen verbarg fich auch die weit ftrengere Secte ber bohmischen und mabrifchen Beilder, welche in weit bedeutenbern Puntten von der herrschenden Kirche abwichen und mit ben beutfchen Protestanten febr viel Aebuliches batten. Bei beiben machten bie beutschen fowohl als bie schweizerischen Religionenerungen ein ichnelles Glud, und ber Name ber Utraquiften, womit fie ihre veranderten Grundfate noch immer gu bebeden wußten, ichuste fie vor ber Berfolgung.

Im Grunde war es nichts mehr als der Name, was sie mit jenen Utraquisten gemein hatten; dem Wesen nach waren sie ganz Protestanten. Boll Zuversicht auf ihren mächtigen Anhang und auf des Kaisers Toleranz, wagten sie sich unter Maximilians Regierung mit ihren wahren Gesinnungen an das Licht. Sie setzen nach
dem Beispiel der Deutschen eine eigene Confession auf,

in welcher sowohl Lutheraner als Reformirte ihre Meinungen erfannten, und wollten alle Privilegien ber ebemaligen utraquistischen Rirche auf biefe neue Confession übertragen haben. Diefes Gefuch fand Widerspruch bei ihren tatholifchen Mitftanben, und fie mußten fich mit einem blogen Wort ber Berficherung aus bem Munbe

bes Raifere begnügen.

So lange Maximilian lebte, genoffen fie einer volltommenen Dulbung anch in ihrer nenen Geftalt; unter feinem Rachfolger anberte fich bie Scene. Ein taiferliches Ebict ericbien, welches ben fogenannten bohmifchen Brildern bie Religionsfreiheit absprach. Die bohmifden Brüber unterschieden fich in nichts von ben fibrigen Utraquiften; bas Urtheil ihrer Berbammung mußte baber alle bohmifden Confessioneverwandten auf gleiche Art treffen. Alle fetten fich begwegen bem faiferlichen Manbate auf bem Landtage entgegen, aber ohne es umftogen zu ton-Der Raifer und bie tatholifden Stanbe ftilten fich auf bie Compactaten und auf bas bohmische Landrecht, worin fich freilich jum Bortbeile einer Religion noch nichts fant, bie bamals bie Stimme ber Ration noch nicht filt fich hatte. Aber wie viel hatte fich feitbem verandert! Bas bamals bloß eine unbebeutenbe Gecte mar, war jest herrschenbe Rirche geworben - und war es nun etwas anders, ale Chicane, Die Grangen einer nen aufgekommenen Religion burch alte Bertrage beftimmen gu wollen? Die bobmifden Proteftanten beriefen fich auf bie munbliche Berficherung Maximilians unb auf die Religionsfreiheit ber Deutschen, benen fie in feinem Stude nachgefest fenn wollten. Umfouft, fie wurden abgewiesen.

Go ftanben bie Gachen in Böhmen, als Datthias, bereits Berr von Ungarn, Defterreich und Mahren, bei Rollin erichien, auch bie bohmifchen Landflande gegen ben Raifer zu emporen. Des Lettern Berlegenheit flieg aufs bochfte. Bon allen feinen übrigen Erbftaaten verlaffen , feste er feine lette hoffmung auf bie bobmifchen Stände, von benen vorauszusehen war, bag fie feine Roth, ju Durchsetzung ihrer Forderungen, migbrauchen Rach langen Jahren erschien er zu Prag wieber öffentlich auf bem Landtage, und um auch bem Bolle ju zeigen, bag er wirklich noch lebe, mußten alle Genfterlaben auf bem Dofgange geöffnet werben, ben er paffirte; Beweis genug, wie weit es mit ihm gefommen mar. Bas er befilrchtet hatte, geschah. Die Stanbe, welche ibre Wichtigfeit fühlten, wollten fich nicht eber zu einem Schritte verfteben, bis man ihnen über ihre flanbischen Privilegien und die Religionsfreiheit volltommene Gicher-Es war vergeblich, sich jett noch beit geleiftet batte. hinter bie alten Ausfluchte zu verfriechen; bes Raifers Schicffal war in ihrer Gewalt, und er mußte fich in die Nothwendigkeit fugen. Doch geschah bieses nur in Betreff ihrer übrigen Forberungen; bie Religionsangelegenbeiten behielt er fich vor, auf bem nachften Landtage gu berichtigen.

Nun ergriffen die Böhmen die Waffen zu seiner Bertheibigung, und ein blutiger Bürgerkrieg sollte sich nun zwischen Brüdern entzünden. Aber Rudolph, ber nichts so sehr fürchtete, als in dieser sklavischen Abhängigkeit von den Ständen zu bleiben, erwartete diesen nicht, sondern eilte, sich mit dem Erzherzoge, seinem Bruder, auf einem friedlichen Wege abzusinden. In einer

förmlichen Entfagungsacte überließ er bemfelben, was ihm nicht mehr zu nehmen war, Desterreich und bas Königreich Ungarn, und erkannte ihn als seinen Nachfolger auf dem böhmischen Throne.

Theuer genug hatte fich ber Raifer aus diefem Bebranguiffe gezogen, um fich unmittelbar barauf in einem neuen zu verwideln. Die Religionsangelegenheiten ber Böhmen waren auf ben nachsten Landtag verwiesen morben; biefer Landtag erschien 1609. Gie forberten biefelbe freie Religionslibung, wie unter bem vorigen Raifer, ein eigenes Confistorium, Die Ginraumung ber Brager Afabemie, und die Erlaubniß, Defenforen ober Freiheitsbeiduger aus ihrem Dittel aufzuftellen. Es blieb bei ber erften Antwort; benn ber tatholifche Theil hatte alle Entichließungen bes furchtfamen Raifers gefeffelt. oft und in fo brobender Sprache auch die Stande ihre Borftellungen erneuerten, Rubolph beharrte auf ber erften Erflärung, nichts über bie alten Bertrage ju be-Der Landtag ging unverrichteter Dinge auseinander, und bie Stande, aufgebracht über ben Raifer, verabrebeten unter fich eine eigenmächtige Busammentunft ju Brag, um fich felbft gu belfen.

In großer Anzahl erschienen sie zu Brag. Des taiserlichen Berbots ungeachtet, gingen die Berathschlagungen
vor sich, und fast unter den Augen des Raisers. Die Nachgiebigkeit, die er ansing zu zeigen, bewies ihnen nur, wie sehr sie gefürchtet waren, und vermehrte ihren Trop; in der Pauptsache blied er undeweglich. Sie erfüllten ihre Drohungen und faßten ernstlich den Entschluß, die freie Ausildung ihrer Religion an allen Orten von selbst anzustellen und den Raiser so lange in seinen Bedlirsnissen zu verlassen, bis er biese Berstigung bestätigt hatte. Sie gingen weiter und gaben sich selbst die Defensoren, die der Raiser ihnen verweigerte. Zehn aus jedem der drei Stände wurden ernannt; man beschloß auf das schleunigste eine militärische Macht zu errichten, wobei der Hanptbesörderer dieses Aufstandes, der Graf von Thurn, als Generalwachtmeister angestellt wurde. Dieser Ernst brachte endlich den Raiser zum Nachgeben, wozu jetzt sogar die Spanier ihm riethen. Aus Furcht, daß die auss Aeuserste gebrachten Stände sich endlich gar dem Könige von Ungarn in die Arme wersen möchten, unterzeichnete er den merkwürdigen Masestätelbrief der Böhmen, durch welchen sie unter den Nachfolgern dieses Raisers ihren Ausruhr gerechtsertigt haben.

Die bohmifche Confession, welche bie Stanbe bem Raifer Maximilian vorgelegt hatten, erhielt in biefem Dajeftatsbriefe volltommen gleiche Rechte mit ber tatholifchen Rirche. Den Utraguiften, wie bie bohmifchen Brotestanten noch immer fortfuhren fich zu nennen, wirb bie Brager Universitat und ein eigenes Confistorium gugeftanben, welches von bem erzbischöflichen Stuble gu Brag burchaus unabhängig ift. Alle Rirchen, Die fie gur Beit ber Musftellung biefes Briefes in Stabten, Dorfern und Darften bereits inne haben, follen ihnen bleiben, und wenn fie fiber biefe Bahl noch neue erbanen laffen wollten, fo foll biefes bem Berren- und Ritterftanbe und allen Stäbten unverboten fepn. Diefe lette Stelle im Majeftatsbriefe ift es, Uber welche fich nachber ber ungludliche Streit entspann, ber Europa in Flammen feste.

Der Dajeftatebrief machte bas protestantische Bohmen

au einer Art von Republik. Die Stände hatten bie Macht kennen lernen, die sie durch Standhaftigkeit, Eintracht und Harmonie in ihren Maßregeln gewannen. Dem Raiser blieb nicht viel mehr, als ein Schatten seiner landesherrlichen Gewalt; in der Person der sos genannten Freiheitsbeschützer wurde dem Geiste des Aufruhrs eine gefährliche Ausmunterung gegeben. Böhmens Beispiel und Glück war ein versilhrerischer Wink für die übrigen Erbstaaten Desterreichs, und alle schickten sich an, ähnliche Privilegien auf einem ähnlichen Wege zu erpressen. Der Geist der Freiheit durchlief eine Provinz nach der andern; und da es vorzüglich die Uneinigsteit zwischen den österreichischen Prinzen war, was die Protestanten so glücklich zu benutzen gewußt hatten, so eilte man, den Kaiser mit dem Könige von Ungarn zu verlöhnen.

Aber biefe Berfohnung tonnte nimmermehr aufrichtig Die Beleidigung mar ju fcmer, um vergeben gu merben, und Rudolph fuhr fort, einen unauslofchlichen Bag gegen Datthias in feinem Bergen gu nabren. Mit Schmerz und Unwillen verweilte er bei bem Bebanten, bag endlich auch bas bohmifche Scepter in eine fo verhaßte Sand tommen follte! und bie Aussicht war nicht viel tröftlicher für ibn, wenn Dattbias obne Erben abginge. Alebann mar Ferbinand, Erzbergog von Grat, bas Saupt ber Familie, ben er eben fo wenig liebte. Diesen fowohl, als ben Datthias, von ber bohmischen Thronfolge auszuschließen, verfiel er auf ben Entwurf, Ferbinanbe Bruder, bem Ergherzoge Leopold, Bifchof von Baffan, ber ihm unter allen feinen Agnaten ber liebfte und ber verbientefte um feine Berfon mar, biefe Erbichaft guguwenben. Die Begriffe

ber Böhmen von ber Wahlfreiheit ihres Königreiche, und ihre Reigung zu Leopolde Berfon, ichienen biefen Entwurf gu begunftigen, bei welchem Rubolph mehr feine Barteilichkeit und Rachgier, als bas Beste bes Baufes ju Rathe gezogen batte. Aber um biefes Project burchzusepen, bedurfte es einer militarifchen Dacht, welche Rubolph auch wirklich im Bisthum Baffan gufammenzog. Die Bestimmung biefes Corps mußte Riemanb; aber ein unverfebener Ginfall, ben es, aus Abgang bes Golbes und ohne Wiffen bee Raifere, in Böhmen that, und bie Ausschweifungen, bie es ba verabte, brachte biefes gange Ronigreich in Aufruhr gegen ben Raifer. Umfonft verficherte biefer bie bobmifchen Stanbe von feiner Unichulb - fie glaubten ibm nicht; umfonft verfuchte er ben eigenmachtigen Gewaltibatigleiten feiner Soldaten Ginhalt zu thun — fie hörten ihn nicht. In ber Boransfehung, bag es auf Bernichtung bes Dajeftatebriefes abgesehen fen, bewaffneten bie Freiheitsbeschützer bas gange protestantifche Bohmen, und Dat. thias wurde ins Land gerufen. Rach Berjagung feiner Baffanifden Truppen blieb ber Raifer, entblogt von aller Bulfe, ju Prag, wo man ihn, gleich einem Gefangenen, in feinem eigenen Schloffe bewachte und alle feine Rathe von ihm entfernte. Dattbias mar unterbeffen unter allgemeinem Frohloden in Brag eingezogen, wo Rubolph turz nachher fleinmuthig genug war, ihn als Rönig von Böhmen anznertennen. Go bart ftrafte biefen Raifer bas Schidfal, bag er feinem Feind noch lebenb einen Thron überlaffen mußte, ben er ihm nach femem Tode nicht gegönnt hatte. Seine Demuthigung zu vollenben, nothigte man ibn, feine Unterthanen in Bohmen,

Schlesten und der Lausitz durch eine eigenhändige Entsagungsacte aller ihrer Pflichten zu entlassen; und er that dieses mit zerrissener Seele. Alles, auch die er sich am meisten verpflichtet zu haben glaubte, hatte ihn verslassen. Als die Unterzeichnung geschehen war, warf er den hut zur Erde und zerbig die Feder, die ihm einen so schimpflichen Dieust geseistet hatte.

Inbem Rubolph eines feiner Erblanber nach bem anbern verlor, wurde die Raiferwurde nicht viel beffer von ihm behauptet. Jebe ber Religionsparteien, unter welche Deutschland vertheilt mar, fuhr in ihrem Beftreben fort, fich auf Untoften ber anbern zu verbeffern, ober gegen ihre Angriffe ju verwahren. Je fowacher bie Band mar, welche bas Scepter bes Reichs hielt, und je mehr fich Broteftanten und Ratholiten fich felbft überlaffen fühlten, besto mehr mußte ihre Aufmertjamteit auf einander gespannt werben, befto mehr bas gegenseitige Digtrauen wachsen. Es war geung, bag ber Raifer burch Jesniten regiert und burch fpanische Rathichlage geleitet murbe, um ben Protestanten Urjache gur Furcht und einen Bormand ju Feindseligfeiten zu geben. Der unbesonnene Eifer ber Jefuiten, welche in Schriften und auf ber Rangel die Gultigfeit bes Religionsfriedens zweifelhaft machten, fourte ihr Diftranen immer mehr, nub ließ fie in jebem gleichgültigen Schritte ber Ratholischen gefährliche Zwede vermuthen. Alles, mas in ben taiferlichen Erblanden zu Ginschränfung ber evangelischen Religion unternommen wurde, machte bie Aufmertfamfeit bes gangen protestantischen Dentschlands rege; und eben biefer machtige Rudhalt, ben die evangelischen Unterthanen Defterreichs an ihren Religionsverwandten im

übrigen Deutschland fanden oder zu sinden erwarteten, hatte einen großen Antheil an ihrem Trot und an dem schnellen Glücke des Matthias. Man glaubte in dem Reiche, daß man den längern Genuß des Religionsfriedens nur den Berlegenheiten zu danken hätte, worein den Kaiser die innerlichen Unruhen in seinen Ländern versetzten, und eben darum eiste man nicht, ihn aus diesen Verlegenheiten zu reißen.

Fast alle Angelegenheiten bes Reichstage blieben entweber, aus Saumfeligfeit bes Raifers, ober burch bie Sould ber protestantischen Reichsstände liegen, welche es fich jum Gefete gemacht batten, nicht eber gu ben gemeinschaftlichen Beburfniffen bes Reichs etwas beigutragen, bis ihre Beschwerben gehoben maren. Diefe Beschwerben wurden vorzüglich über bas schlechte Regiment bes Raifers, über Krantung bes Religionefriedens, und über bie neuen Anmagungen bes Reichshofrathe geführt, welcher unter biefer Regierung angefangen hatte, jum Nachtheile bes Rammergerichts feine Gerichtsbarfeit zu erweitern. Sonft hatten bie Raifer in unwichtigen Fällen für sich allein, in wichtigen mit Buziehung ber Fürsten, alle Rechtsbanbel zwischen ben Stanben, Die bas Faustrecht nicht ohne fie ausmachte, in höchfter Inftang entschieben, ober burch taiferliche Richter, bie ihrem Boflager folgten, enticheiben laffen. Diefes oberrichterliche Amt hatten fle am Enbe bes fünfzehnten Jahrhunderts einem regelmäßigen, fortbauernden und flebenben Tribunal, bem Rammergerichte ju Speier, übertragen, ju welchem bie Stanbe bes Reichs, um nicht burch bie Billfür bes Raifers unterbrüdt zu werden, fich vorbebielten, bie. Beifiter ju ftellen, auch bie Ausspruche bes

Gerichts burch periodische Revisionen zu untersuchen. Durch den Religionsfrieden war dieses Recht der Stände, das Präsentations - und Bisitationsrecht genannt, auch auf die Lutherischen ausgedehnt worden, so daß nunmehr auch protestantische Richter in protestantischen Rechtshändeln sprachen, und ein scheinbares Gleichgewicht beider Religionen in diesem höchsten Reichsgerichte statt fand.

Aber bie Feinde ber Reformation und ber ftanbifden Freiheit, machfam auf jeben Umftand, ber ihre 3wede begünstigte, fanden balb einen Ausweg, ben Rugen biefer Einrichtung zu zerftoren. Rach und nach tam es auf, bag ein Privatgerichtshof bes Raifere, ber Reichshofrath in Wien - anfänglich ju nichts Anberm beftimmt, ale bem Raifer m Ansübung feiner unbezweifelten perfonlichen Raiferrechte mit Rath an bie hand zu geben - ein Tribunal, beffen Mitglieber, von bem Raifer allein willfürlich aufgestellt und von ihm allein befoldet, den Bortheil ihres Beren gu ihrem bochften Befete, und bas Befte ber fatholifchen Religion, ju welder fie fich bekannten, zu ihrer einzigen Richtichnur machen mußten - bie bochfte Juftig aber bie Reicheftanbe ane-Bor ben Reichshofrath murben nunmehr viele libte. Rechtshandel zwischen Stanben ungleicher Religion gejogen, über welche ju fprechen nur bem Rammergericht gebuhrte, und vor Entstehung beffelben bem Filrftenrathe gebührt hatte. Rein Wunder, wenn bie Ausspruche Diefes Gerichtshofe ihren Urfprung verriethen, wenn von tatholifden Richtern und von Creaturen bes Raifers bem Intereffe ber tatholischen Religion und bes Raifers bie Gerechtigkeit aufgeopfert murbe. Obgleich alle Reichsftanbe Deutschlande Urfache zu haben ichienen, einem fo

gefährlichen Migbrauche in Beiten ju begegnen, fo ftellten fich boch bloß allein bie Protestanten, welche er am empfindlichften brudte, und unter biefen nicht einmal alle, als Bertheibiger ber beutschen Freiheit auf, bie ein fo willfürliches Inftitut an ihrer heiligften Stelle, an ber Berechtigfeitspflege, verlette. In ber That würbe Deutschland gar wenig Ursache gehabt haben, fich zu Abschaffung bes Fauftrechts und Einsetzung bes Rammergerichts Glüd ju wlinichen, wenn neben bem lettern noch eine will-Birliche taiferliche Gerichtsbarfeit ftattfinden burfte. beutschen Reichoftanbe mitrben fich gegen jene Beiten ber Barbarei gar wenig verbeffert haben, wenn bas Rammergericht, mo fie jugleich mit bem Raifer gn Gerichte fagen, für welches fie doch bas ehemalige Flirstenrecht aufgegeben hatten, aufhören follte, eine nothwendige Inftang gut fenn. Aber in ben Röpfen biefes Beitalters murben oft bie feltfamften Wiberfpruche vereinigt. Dem Ramen Raifer, einem Bermachtniffe bes bespotischen Roms, flebte bamale noch ein Begriff von Machtvolltommenheit an, ber gegen bas übrige Staatsrecht ber Deutschen ben lacherlichften Abstich machte, aber nichtsbestoweniger von ben Juriften in Schut genommen, von ben Beforberern bes Defpotienius verbreitet und von ben Schwachen geglaubt murbe.

An diese allgemeinen Beschwerden schloß sich nach und nach eine Reihe von besondern Borfällen an, welche die Besorglichkeit der Protestanten zulest bis zu dem höchsten Mistranen spannten. Während der spanischen Religionsverfolgungen in den Niederlanden hatten sich einige protestantische Familien in die katholische Reichsstadt Aachen geflüchtet, wo sie sich bleibend niederließen und unverwerkt

Schiller, breifigjabriger Rrieg.

ihren Anhang vermehrten. Nachdem es ihnen durch List gelungen war, einige ihres Glaubens in den Stadtrath zu bringen, so sorberten sie eine eigene Rirche und einen öffentlichen Gottesbienst, welchen sie sich, da sie eine abschlägige Antwort erhielten, nebst dem ganzen Stadtregimente auf einem gewaltsamen Wege verschafften. Eine so ansehnliche Stadt in protestantischen Sänden zu sehen, war ein zu harter Schlag für den Kaiser und die ganze katholische Partei. Nachdem alle laiserlichen Ermahnungen und Besehle zu Wiederherstellung des vorigen Zustandes fruchtlos geblieben, erklärte ein Schluß des Reichshofraths die Stadt in die Reichsacht, welche aber erst unter der solgenden Regierung vollzogen wurde.

Bon größerer Bebeutung maren zwei anbere Berfuche ber Protestanten, ihr Gebiet und ihre Dacht zu erweitern. Rurfürft Gebharb ju Roln, geborner Truchfeß von Balbburg, empfand für bie junge Grafin Agnes bon Dannsfelb, Ranoniffin ju Gerresheim, eine heftige Liebe, Die nicht unerwiedert blieb. Da Die Augen von gang Deutschland auf biefes Berftanbniß gerichtet waren, fo jorderten bie Bruber ber Grafin, zwei eifrige Calviniften, Genugthuung für bie beleidigte Ehre ihres Baufes, Die, fo lange der Rurfürft ein tatholifder Bifcof blieb, burch feine Beirath gerettet werben tonnte. Gie brohten bem Rurfürften, in feinem und ihrer Gowefter Blut biefe Schande ju tilgen, wenn er nicht fogleich allem Umgange mit ber Grafin entfagte, ober ihre Ehre por bem Altare wieberherftellte. Der Rurfürft, gleichgultig gegen alle Folgen biefes Schrittes, borte nichts, als die Stimme ber Liebe. Gep es, daß er ber reformirten Religion überhanpt ichon geneigt mar, ober bag

die Reize feifter Geliebten allein biefes Bunber wirften -er schwur ben katholischen Glauben ab und führte bie schöne Agnes zum Altare.

Der Fall war von ber bochften Bebentlichteit. Rach dem Buchftaben bes geiftlichen Borbehalts hatte ber Rurfürft burch biefe Apostafte alle Rechte an fein Erzstift verloren, und wenn es ben Ratholifen bei irgend einer Gelegenheit wichtig war, ben geiftlichen Borbehalt burchzusetzen, so war es bei Rurfürstenthamern wichtig. der andern Seite war bie Scheidung von ber bochften Gewalt ein fo harter Schritt, und um fo barter für einen fo gartlichen Gemahl, ber ben Berth feines Berzens und feiner Sand burch bas Beichent eines Fürftenthums fo gern ju erhöhen gewünscht hatte. Der geiftliche Borbehalt mar ohnehin ein bestruttener Artitel bes Mugeburger Friedens, und bem gangen protestantijden Deutschland ichien es von außerfter Wichtigleit zu fenn, dem tatholischen Theile biefe vierte Rur zu entreißen. Das Beifpiel felbft war fcon in mehrern geiftlichen Stijtern Nieberbeutschlands gegeben und gludlich burchgefest Mehrere Domcapitularen aus Roln maren bereits Protestanten und auf bes Rurfürsten Seite; in ber Stadt felbft mar ihm ein gablreicher protestantischer Unhang gewiß. Alle biefe Grunbe, benen bas Bureben feiner Freunde und Berwandten und die Berfprechungen vieler beutichen Bofe noch mehr Starte gaben, brachten ben Rurfürften zu bem Entschluffe, auch bei beranberter Religion fein Ergftift beigubehalten.

Aber bald genug zeigte sich's, bag er einen Rampf unternommen hatte, ben er nicht enbigen konnte. Schon bie Freigebung bes protestantischen Gottesbienstes in den Kölnischen Landen hatte bei ten tatholischen Landständen und Domcapitularen den heftigsten Biderspruch gefunden. Die Dazwischenkunft des Kaisers und ein Baunstrahl aus Rom, der ihn als einen Apostaten versluchte und aller seiner sowohl geistlichen, als weltlichen Bürden entsetze, bewassnete gegen ihn seine Landstände und sein Capitel. Der Kursurst sammelte seine militärische Macht: die Capitularen thaten ein Gleiches. Um sich schnell eines mächtigen Arms zu versichern, eilten sie zu einer neuen Kurssurstands, welche für den Bischof von Lüttich, einen baberischen Prinzen, entschieden wurde.

Ein burgerlicher Rrieg fing jest an, ber, bei bem großen Antheil, ben beibe Religionsporteien in Deutschland an diefem Borfalle nothwendig nehmen mußten, leicht in eine allgemeine Auflösung bes Reichsfriedens enbigen tounte. Am meiften emporte es bie Protestanten, baß ber Bapft fich hatte berausnehmen burfen, aus angemafter apostolischer Gewalt einen Reichsfilrften seiner Reichswürden zu entfleiden. Noch in ben goldenen Beiten ihrer geiftlichen Berrichaft mar ben Bapften biefes Recht wibersprochen worben; wie vielmehr in einem Jahrhundert, wo ihr Ansehen bei einem Theile ganglich geftilitzt war und bei bem anbern auf febr schmachen Pfeilern rubte! Alle protestantischen Bofe Deutschlanbs nahmen fich biefer Sache nachbrudlich bei bem Raifer an; Beinrich ber Bierte von Frankreich, bamale noch Ronig von Navarra, ließ feinen Beg ber Unterhandlung unversucht, ben beutschen Filrften bie Sanbhabung ihrer Rechte fraftig ju empfehlen. Der Fall war enticheibend für Deutschlande Freiheit. Bier protestantifche Stimmen gegen brei tatholifche im Rurfürftenrathe

mußten bas Uebergewicht ber Macht auf protestantische Seite neigen und dem öfterreichischen Hause ben Weg zum Raiserthron auf ewig versperren.

Aber Riftfürft Gebhard hatte bie reformirte und nicht bie lutherische Religion ergriffen, biefer einzige Umftand machte fein Unglud. Die Erbitterung biefer beiben Rirchen gegen einander ließ es nicht zu, bag bie evangelifden Reichestanbe ben Rurfürften als ben Ihrigen aufaben und ale einen folden mit Rachbrud unterflütten. Alle hatten ihm zwar Duth zugefprochen und Salfe zugefagt; aber nur ein apanagirter Pring bes pfälzischen Baufes, Pfalzgraf Johann Cafimir, ein calvinifcher Eiferer, hielt ihm Wort. Diefer eilte, bes taiferlichen Berbots ungeachtet, mit feinem fleinen Beer ins Rolnifche, boch ohne etwas Erhebliches auszurichten, weil ibn ber Rurfürst, selbst von bem Rothwenbigften entblogt, gang und gar ohne Gulfe lieg. Defto ichnellere Fortschritte machte ber neupostulirte Aurfürft, ben feine baberifchen Bermanbten und bie Spanier von ben Rieberlanden aus aufe fraftigfte unterftutten. Die Gebhardischen Truppen, von ihrem Beren ohne Gold gelaffen, lieferten bem Feinb einen Plat nach bem anbern ans; andere wurden zur Uebergabe gezwungen. Gebhard hielt fich noch etwas länger in feinen meftphalischen Landen, bis er auch bier ber Uebermacht zu weichen gezwungen war. Nachdem er in Solland und England mehrere vergebliche Verfuche ju feiner Bieberherstellung gethan, jog er fich in bas Stift Strafburg gurud, um bort ale Dombechant ju fterben; bas erfte Opfer bes geiftlichen Borbehalts, ober vielmehr ber ichlechten Barmonie unter ben beutfchen Protestanten.

An biefe Rolnifche Streitigfeit Inapfte fich fury nachher eine neue in Strafburg an. Debrere protestantifche Domcapitularen aus Roln, bie ber papftliche Bannftrahl zugleich mit bem Rurfürsten getroffen hatte, hatten fich in biefes Bisthum geflüchtet, wo fie gleichfalls Praben-Da bie katholifchen Capitularen in bem ben befagen. Stragburger Stifte Bebenten trugen, ihnen als Beachteten ben Genug ihrer Brabenben ju geftatten, fo festen fie fich eigenmächtig und gewaltsam in Befit, und ein machtiger protestantischer Anhang unter ben Burgern von Strafburg verschaffte ihnen bald bie Oberhand in bem Stifte. Die tatholischen Domherren entwichen nach Elfag-Babern, mo fie unter bem Schute ihres Bifchofe ihr Capitel als bas einzig rechtmäßige fortführten und bie in Strafburg Burudgebliebenen als unacht erflärten. Unterbeffen hatten fich biefe Lettern burch Aufnahme mehrerer protestantifder Mitglieber von bobem Range verftartt, daß fie fich nach bem Absterben bes Bifchofs beransnehmen tonnten, in ber Berfon bes Bringen Johann Georg von Brandenburg einen neuen protestantifchen Bijchof ju poftuliren. Die fatholifden Domherren, weit entfernt, Dieje Bahl ju genehmigen, postulirten ben Bifchof bon Det, einen Bringen bon Lothringen, ju biefer Burbe, ber feine Erhebung fogleich burch Feinbfeligfeiten gegen bas Bebiet von Strafburg verfünbigte.

Da die Stadt Strafburg filt das protestantische Capitel und den Prinzen von Brandenburg zu den Waffen griff, die Gegenpartei aber mit Hillse lothringischer Truppen die Stifteguter an sich zu reißen suchte, so kam es zu einem langwierigen Kriege, der, nach dem Geiste jener Zeiten, von einer barbarischen Berheerung begleitet war. Umsonst trat ber Raiser mit seiner höchsten Antorität bazwischen, ben Streit zu entscheiden: die Stiftsgüter blieben noch lange Zeit zwischen beiden Parteien getheilt, bis endlich der protestantische Prinz für ein mäßiges Mequivalent an Gelbe seinen Ansprüchen entsagte, und also auch hier die katholische Kirche siegereich bavon ging.

Roch bebenklicher war für bas ganze protestantische Dentschland, was fich, balb nach Schlichtung bes vorigen Streite, mit Donauworth, einer fdmabifden Reicheftabt, ereignete. In biefer fonft tatholifden Stadt mar unter Ferdinande und feines Gohnes Regierung bie proteftantifche Religionspartei auf bem gewöhnlichen Wege fo fehr die herrschende geworben, daß fich die latholischen Einwohner mit einer Nebenfirche im Rlofter bes beiligen Prenges begungen, und bem Mergernig ber Protestanten ihre meiften gottesbienftlichen Gebrauche entziehen mußten. Enblich wagte es ein fanatischer Abt biefes Rlofters, ber Bollsstimme zu trogen, und eine öffentliche Proceffion mit Bortragung bes Rreuzes und fliegenben Fahnen anauftellen; aber man zwang ihn balb, von biefem Borbaben abzufteben. Als biefer nämliche Abt, burch eine gunftige taiferliche Erklärung ermuntert, ein Jahr barauf biefe Proceffion wieberholte, schritt man ju offenbarer Bewalt. Der fanatische Bobel fperrie ben gurudtommenben Rlofterbrübern bas Thor, ichlug ihre Fahnen gu Boben, und begleitete fie unter Schreien und Schimpfen Eine faiferliche Citation war die Folge nach Baufe. diefer Gewaltthätigkeit; und als bas aufgebrachte Bolt fogar Miene machte, fich an ben taiferlichen Commiffarien zu vergreifen, als alle Berfuche einer glitlichen Beilegung von dem fanatischen Hausen rückgängig gemacht wurden, so erfolgte endlich die förmliche Reichsacht gegen die Stadt, welche zu vollstreden dem Perzoge Maximilian von Bapern übertragen wurde. Rleinmuth ergriff die sanst so tropige Bürgerschaft bei Annäherung des baperischen Heers, und ohne Widerstand
streckte sie die Wassen. Die gänzliche Abschaffung der protestantischen Religion in ihren Mauern war die Strafe ihres Bergehens. Die Stadt verlor ihre Privilegien, und wurde ans einer schwäbischen Reichsstadt in eine baperische Landstadt verwandelt.

Iwei Umstände begleitsten diesen Borgang, welche die höchste Ausmerksamkeit der Protestanten erregen ungten, wenn auch das Interesse der Religion weniger wirtsam bei ihnen gewesen wäre. Der Reichshofrath, ein willklirliches und durchaus latholisches Tribunal, dessen Gerichtsbarkeit ohnehin so heftig von ihnen bestritten wurde, hatte das Urtheil gefällt, und dem Perzoge von Bapern, dem Chef eines fremden Areises, hatte man die Bollstreckung desselben übertragen. So constitutionswidrige Schritte kundigten ihnen von latholischer Seite gewaltthätige Naßregeln an, welche sich leicht auf gebeime Berabredungen und einen gefährlichen Plan stützen und mit der gänzlichen Unterdrückung ihrer Religionsfreiheit endigen konnten.

In einem Zustande, wo das Recht der Stärke gebietet, und auf der Macht allein alle Sicherheit beruht, wird immer der schwächste Theil der geschäftigste senn, sich in Vertheidigungsstand zu setzen. Dieses war jetzt der Fall auch in Deutschland. Wenn von den Katholiken wirklich etwas Schlimmes gegen die Protestanten beschlossen war, so mußte, ber, vernünftigsten Berechnung nach, ber erste Streich vielmehr in das südliche als in das nördliche Dentschland schlagen, weil die niederbeutschen Protestanten in einer langen ununterbrochenen Länderstrecke wit einander zusammenhingen, und sich also sehr leicht unterstützen konnten, die oberdentschen aber, von den übrigen abgetrennt, und um und um von latholischen Staaten umlagert, sedem Einsalle bloßgestellt waren. Wenn serner, wie zu vermuthen war, die Ratholisen die innern Trennungen der Protestanten benutzen und ihren Angriss gegen eine einzelne Religionspartei richten wirden, so waren die Calvinisten, als die Schwächern und welche ohnehin vom Religionsfrieden ausgesschlossen waren, augenscheinlich in einer nähern Gesahr, und auf sie mußte der erste Streich niedersallen.

Beibes traf in ben turpfälzischen Lanben gufammen, melde an bem Bergoge von Babern einen fehr bebenklichen Nachbar hatten, wegen ihres Rückfalls jum Calvinismus aber von bem Religionsfrieden feinen Schut und von ben ebangelischen Stanben wenig Beiftanb boffen tonnten. Rein bentiches Land bat in fo turger Beit fo ichnelle Religionswechsel erfahren, als die Pfalz in bamaligen Beiten. In bem lurgen Beitraum von fechzig Johren fab man biefes Land, ein ungludliches Spielwert feiner Beberricher, zweimal zu Enthere Glaubenslebre fcworen, und biefe Lebre zweimal für ben Calviniemme verlaffen. Rurfürft Friebrich ber Dritte war ber Augeburgischen Confession querft ungetren geworben, welche fein erftgeborner Gobn und Rachfolger, Lubwig, schnell und gewaltsam wieber jur herrschenden machte. Im gangen Lanbe wurden die Calviniften ihrer

Rirchen beraubt, ihre Prediger und selbst die Schullehrer ihrer Religion aus den Gränzen verwiesen, und auch noch in seinem Testamente versolgte sie der eifrig evangelische Fürst, indem er nur strengorthodoxe Lutheraner zu Bormündern seines minderjährigen Prinzen ernannte. Aber dieses gesetwidrige Testament vernichtete Psalzgraf Iohann Casimir, sein Bruder, und nahm nach den Borschriften der goldenen Bulle Besitz von der Bormundsschaft und der ganzen Berwaltung des Landes. Dem neunjährigen Aurschrsten (Friedrich dem Bierten) gab man Calvinische Lehrer, denen ausgetragen war, den lutherischen Letztglauben, selbst wenn es sehn müßte mit Schlägen, aus der Seele ihres Zöglings heranszutreiden. Wenn man so mit dem Herrn versuhe, so läßt sich leicht auf die Behandlung des Unterthanen schließen.

Unter biefem Friedrich bem Bierten mar es, wo fich ber pfalzische Dof gang besonders geschäftig zeigte, Die protestantischen Stanbe Deutschlands zu einträchtigen Magregeln gegen bas Bans Defterreich ju vermögen, und mo möglich einen allgemeinen Busammentritt berfelben ju Stanbe ju bringen. Rebenbem, bag biefer Dof burch frangofische Rathichlage geleitet murbe, von benen immer ber Daß gegen Defterreich bie Seele war, zwang ihn bie Sorge für feine eigene Sicherheit, fich gegen einen naben und überlegenen Feind bes fo zweifelhaften Schutes ber Evangelifden bei Beiten ju verfichern. Große Schwierigkeiten fetten fich biefer Bereinigung entgegen; weil die Abneigung ber Evangelischen gegen die Reformirten toum geringet war, als ihr gemeinschaftlicher Abichen por ben Bapiften. Man verfuchte alfo zuerft, bie Religionen zu vereinigen, um baburch bie

politische Berbindung zu erleichtern: aber alle diese Bersuche schlugen sehl, und endigten gewöhnlich damit, daß sich jeder Theil nur besto mehr in seiner Meinung besestigte. Richts blied also übrig, als die Furcht und das Mißstrauen der Svangelischen zu vermehren, und dadurch die Nothwendigkeit einer solchen Bereinigung zu sühlen. Man vergrößerte die Macht der Katholischen, man übertried die Gesahr; zufällige Ereignisse wurden einem überdachten Plane zugeschrieden, unschuldige Borfälle durch gehässige Auslegungen entstellt, und dem ganzen Betragen der Katholischen eine Uebereinstimmung und Planmäßigkeit gelieben, wovon sie wahrscheinlich weit entsernt gewesen sind.

Der Reichstag' ju Regensburg, auf welchem die Protestanten fich hoffnung gemacht hatten, die Erneuerung bes Religionsfriedens burchzuseten, batte fich fruchtlos gerichlagen, und zu ihren bisherigen Befchwerben mar noch die neuerliche Unterbruckung von Donauwörth binzugekommen. Unglaublich schnell tam 'bie fo lange gefuchte Bereinigung zu Stande. Bu Anhausen in Franken traten (1608) ber Rurffirft Friedrich ber Bierte bon ber Pfalz, ber Pfalzgraf von Renburg, zwei Martgrafen bon Brandenburg, ber Martgraf von Baben und ber Bergog Johann Friedrich bon Buttemberg - alfo Lutheraner mit Calviniften - für fich und ihre Erben in ein enges Banbnig, bie evangelifche Union genannt, zusammen. Der Inhalt berfelben war, bag bie unitten Flirften, in Angelegenheiten ber Religion und ihrer ftandischen Rechte, einander wechselmeife gegen jeben Beleibiger mit Rath und That unterftupen und Alle für Ginen Mann fteben follten; bag

einem jeben mit Krieg Aberzogenen Mitgliebe ber Union von ben übrigen fogleich mit einer friegerifden Dacht follte beigefprungen, jebem im Rothfalle filt feine Truppen bie Lanbereien, bie Stabte und Schlöffer ber mitunirten Stande geöffnet, mas erobert würde aber, nach Berhaltniß bes Beitrags, ben ein jebes baju gegeben, unter fammtliche Glieber vertheilt werben follte. Direction bes gangen Bunbes wurde in Friedenszeiten Ampfalg überlaffen, boch mit eingeschränfter Gewalt, gu Bestreitung ber Untoften Borichliffe geforbert und ein Fond niedergelegt. Die Religionsverschiedenheit (mifchen Lutheranern und Calviniften) follte auf ben Bund feinen Einfluß haben, bas Bange auf gehn Jahre gelten. Jebes Mitglieb ber Union hatte fich jugleich anheischig machen muffen, neue Mitglieber anzuwerben. Anrbrandenburg ließ fich bereitwillig finben; Aurfachsen migbilligte ben Bund. Beffen tounte feine freie Entichliefung faffen; Die Bergoge von Brannschweig und Luneburg hatten gleichfalle Bebentlichfeiten. Aber bie brei Reicheftabte Strafburg, Milruberg und Ulm waren feine unwichtige Eroberung für ben Bund, weil man ihres Belbes fehr beburftig war, und ihr Beifpiel von mehreren anbern Reicheftabten nachgeabmt werben tonnte.

Die unirten Stände, einzeln unthhos und wenig geflirchtet, führten nach geschlossener Bereinigung eine kihnere Sprache. Sie brachten durch den Fürsten Christian von Anhalt ihre gemeinschaftlichen Beschwerben und Forderungen vor dem Raiser, unter denen die Wiederherstellung Donanwörths, die Aushebung der laiserlichen Dosprocesse und die Resormen seines eigenen Regiments und seiner Rathgeber den obersten Platz einnahmen. In vo der Kaiser von den Unruhen in seinen Erbländern kaum zu Athem kommen konnte; wo er Desterreich und Ungarn fürzlich an Matthias verloren, und seine böhmische Krone bloß durch Bewilligung des Majestätsbriefs gerettet hatte: wo endlich durch die jülichische Succession schon von serue ein neues Kriegsseuer zubereitet wurde. Kein Wunder, daß dieser langsame Fürst sich jest weniger als je in seinen Entschließungen übereilte, und die Union früher zu dem Schwerte griff, als der Kaiser sich besonnen hatte.

Die Ratholiken bewachten mit Bliden voll Argwohn die Union; die Union hütete eben so mißtrauisch die Ratholiken und den Raiser; der Raiser beide; und auf allen Seiten waren Furcht und Erbitterung aufs Höchste gestiegen. Und gerade in diesem bedenklichen Zeitpunkt mußte sich durch den Tod des Herzogs Johann Wilhelm von Inlich eine höchst streitige Erbfolge in den jülichsclevischen Landen eröffnen.

Acht Competenten melbeten sich zu dieser Erbschaft, beren Unzertrennlichkeit durch solenne Berträge festgesett worden war; und der Raiser, der Lust bezeigte, sie als ein erledigtes Reichslehen einzuziehen, konnte silt den neunten gelten. Bier von diesen, der Aurfürst von Brandenburg, der Pfalzgraf von Renburg, der Pfalzgraf von Renburg, der Pfalzgraf von Renburg, der Pfalzgraf von Burgag, der Brinzestichten und der. Markgraf von Burgau, ein österreichischer Prinz, sorderten es als ein Weiberlehen, im Ramen von vier Prinzessinnen, Schwestern des verstorbenen Herzogs. Zwei andere, der Kurstürst von Sachsen, Albertinischer, und die Herzoge von Sachsen, Ernestinischer Linie, beriesen sich auf eine frühere

Anwartschaft, welche ihnen Raifer Friedrich ber Dritte auf biefe Erbichaft ertheilt, und Maximilian ber Erfte beiben fachfischen Saufern bestätigt batte. Auf bie Ansprüche einiger auswärtigen Prinzen wurde nicht geachtet. Das nachfte Recht mar vielleicht auf ber Geite Brandenburgs und Neuburgs, und es schien beibe Theile giemlich gleich zu begunftigen. Beibe Bofe liegen auch fogleich nach Eröffnung der Erbichaft Besit ergreifen; ben Anfang machte Brandenburg, und Reuburg folgte. Beibe fingen ihren Streit mit ber Feber an, und wurben ibn mahricheinlich mit bem Degen geenbigt haben; aber die Dagwifchentunft bes Raifere, ber biefen Rechtes handel vor feinen Thron gieben, einstweilen aber bie ftreitigen Länder in Sequester nehmen wollte, brachte beibe ftreitende Parteien ju einem fonellen Bergleich, um bie gemeinschaftliche Gefahr abzuwenden. Man tam überein, bas Berzogthum in Bemeinschaft zu regieren. Umfonft, bag ber Raifer bie Lanbftanbe aufforbern ließ, ihren neuen Berren bie Bulbigung gu bermeigern - umfonft, bag er feinen eigenen Anverwandten, ben Erzherjog Leopold, Bijchof von Paffan und Stragburg, ins Bulidifche ichidte, um bort burch feine perfontiche Begenwart ber taiferlichen Partei aufzuhelfen. Das gange Land, außer Billich, hatte fich ben protestantischen Bringen unterworfen, und bie taiferliche Bartei murbe in biefer Sanptftabt belagert.

Die julichische Streitigkeit war dem ganzen deutschen Reiche wichtig und erregte sogar die Ausmerksamkeit mehrerer europäischer Höse. Es war nicht sowohl die Frage:
wer das julichische Herzogthum besitzen und wer es nicht
besitzen sollte? — die Frage war: welche von beiden

Parteien in Deutschland, die katholische ober die protestantische, sich um eine so ansehnliche Besitzung vergrößern, sür welche von beiden Religionen dieser Landstrich gewonnen oder perloren werden sollte? Die Frage war: ob Desterreich abermals in seinen Anmaßungen durchdringen und seine Ländersucht mit einem neuen Raube vergnügen, oder ob Deutschlands Freiheit und das Gleichgewicht seiner Macht gegen die Anmaßungen Desterreichs behauptet werden sollte? Der jülichische Erbsolgestreit war also eine Angelegenheit sur alle Rächte, welche Freiheit begünstigten und Desterreich anseindeten. Die evangelische Union, Holland, England, und vorzüglich Deinrich der Bierte von Frankreich, wurden darein gezogen.

Diefer Monard, ber bie fconfte Balfte feines Lebens an bas Baus Defterreich und Spanien verloren, ber nur mit ausbauernber Belbenfraft endlich alle Berge erftiegen, welche biefes Saus zwischen ihn und ben frangofischen Thron gewälzt hatte, mar bis bieber fein mufiger Buschauer ber Unruhen in Deutschland gemesen. Diefer Rampf ber Stande mit bem Raifer ichenfte unb ficherte feinem Fraufreich ben Frieden. Die Protestanten und Türken maren bie zwei beilfamen Gewichte, welche die öfterreichische Dacht in Often und Westen barnieberjogen, aber in ihrer gangen Schredbarteit ftanb fie wieber auf, fobalb man ihr vergonnte, biefen Zwang abauwerfen. Beinrich ber Bierte batte ein halbes Menfchenalter lang bas ununterbrochene Schaufpiel von öfterreichifder Berrichbegierbe und öfterreichifdem ganberburft bor Augen, ben weber Biberwartigfeit, noch felbft Beiftebarmuth, Die boch fonft alle Leidenschaften mäßigt, in einer Bruft lofden tonnten,

worin nur ein Tropfen bon bem Blute Ferbinanbe des Arragoniere floß. Die öfterreichische Lanberfucht hatte icon feit einem Jahrhundert Europa aus einem gludlichen Frieden geriffen, und in bem Innern feiner vornehmften Staaten eine gewaltfame Beranberung bewirft. Gie hatte bie Weder von Pflügen, bie Wertftatten von Runftlern entblößt, um bie Lander mit ungebeuren, nie gefehenen Beeresmaffen, taufmannifche Meere mit feindseligen Flotten gut bebeden. Gie batte ben europais ichen Fürften bie Nothwendigfeit auferlegt, ben Gleiß ihrer Unterthanen mit nie erhörten Schatzungen gu befdweren, und bie befte Rraft ihrer Staaten, für bie Gludfeligfeiten ihrer Bewohner verloren, in einer nothgedrungenen Bertheibigung ju erichopfen. Für Guropa war tein Friebe, fur feine Staaten fein Gebeiben, fein Plan von Daner für ber Boller Glad, fo lange es diefem gefährlichen Beichlechte überlaffen blieb, nach Befallen bie Rube biefes Belttheile ju ftoren.

Betrachtungen dieser Art umwöllten Beinrichs Gemilth am Abend eines glorreich geführten Lebens. Was hatte es ihm nicht gefostet, das trübe Chaos zu ordnen, worein der Tunnult eines langwlerigen Burgertriegs, von eben diesem Desterreich angesacht und unterhalten, Frankreich gestürzt hatte! Jeder große Mensch will für die Swigkeit gearbeitet haben, und wer bürgt diesem Rönig für die Dauer des Wohlstandes, worin er Frankreich verließ, so lange Desterreich und Spanien eine einzige Wacht blieben, die jest zwar entkräftet barniederlag, aber nur ein einziges glüdliches Ungefähr brauchte, um sich schnell wieder in einen Körper zusammenzuziehen und in ihrer ganzen Furchtbarkeit wieder auszuleben? Wolkte er seinem

Rachfolger einen fest gegrundeten Thron, seinem Bolte einen dauerhaften Frieden zurucklassen, so mußte diese gesährliche Macht auf immer entwassnet werden. Aus dieser Quelle floß der unversöhnliche Haß, welchen Heinerich der Bierte dem Hause Desterreich geschworen — unauslöschlich, glübend und gerecht, wie Hannibals Feindschaft gegen Romulus Bolt, aber durch einen edlern Ursprung geadelt.

Alle Dachte Europene hatten biefe große Aufforderung unit Beinrich gemein; aber nicht alle biefe lichtwolle Politit, nicht alle ben uneigennützigen Duth, nach einer folden Aufforderung fich in Bandlung gut feten. Jeben, ohne Unterschied, reigt ber nabe Gewinn, aber nur große Seelen wird bas entfernte Gute bewegen. Go lange bie Beisheit bei ihrem Borhaben auf Beisheit rechnet, ober fich auf ihre eignen Rrafte verläßt, entwirft fie teine anbern als chimarifche Blane, und die Beisheit läuft Befahr, fich jum Gelächter ber Belt ju machen - aber ein gludlicher Erfolg ift ihr gewiß, und fie tann auf Beifall und Bewunderung gablen, fobalb fie in ihren geiftreichen Planen eine Rolle für Barbarei, Sabsucht und Aberglauben bat, und bie Umftanbe ihr vergonnen, eigennützige Leibenschaften zu Bollftredern ihrer ichonen 3mede gu machen.

In dem erstern Falle hatte Heinrichs bekanntes Project, das österreichische Haus aus allen seinen Besitzungen zu verjagen und unter die europäischen Mächte seinen Rand zu vertheilen, den Namen einer Chimare wirklich verdient, womit man immer so freigebig gegen dasselbe gewesen ist; aber verdiente es ihn auch in dem andern? Dem vortrefflichen Könige war es wohl nie eingefallen, bei ben Bollftredern feines Projects auf einen Beweggrund zu gablen, welcher bemienigen abnlich gemefen mare, ber ihn felbft und feinen Gully bei biefer Unternehmung befeelte. Alle Staaten, beren Mitwirfung babei nöthig mar, wurden burch bie ftartften Motive, die eine politische Macht nur immer in Bandlung feten tonnen, ju ber Rolle vermocht, bie fie babei ju fibernehmen hatten. Bon ben Protestanten im Defterreichischen verlangte man nichts, als was ohnehin bas Biel ihres Beftrebens ichien, Die Abwerfung bes öfterreichischen Joches; von den Mieberlandern nichts, als einen abnlichen Abfall von bem fpanischen. Dem Papfte und allen Republiten Italiens war teine Angelegenheit wichtiger, als bie fpanische Tyrannei auf immer von ihrer Balbinfel gu verjagen; für England tonnte nichts wünschenswürdiger fenn, als eine Revolution, welche es von feinem abgefagtesten Feinde befreite. Jebe Dacht gewann bei biefer Theilung bes öfterreichischen Raubes entweder Land ober Freiheit, neues Eigenthum ober Sicherheit fitr bas alte; und weil Alle gewannen, fo blieb bas Gleichgewicht unverlett. Frantreich konnte großmutbig jeben Untheil an ber Bente verfcmaben, weil es burch Defterreiche Untergang fich felbft wenigstens zweifach gewann, und am machtigften mar, wenn es nicht machtiger murbe. Endlich um ben Preis, bag fie Europa von ihrer Gegenwart befreiten, gab man ben Dachtommlingen bon Babsburg bie Freiheit, in allen übrigen entbedten und noch gu entbedenben Welten fich auszubreiten. Rapaillac's Mefferstiche retteten Defterreich, um die Rube von Europa noch um einige Jahrhunderte zu verspäten.

Die Augen auf einen folden Entwurf geheftet, mußte

Beinrich bie evangelische Union in Deutschland und ben Erbfolgestreit wegen Jülich nothwendig als bie wichtigften Ereigniffe mit ichnellem, thatigem Antheile ergreifen. Seine Unterhandler wuren an allen protestantifden Bofen Deutschlands geschäftig, und bas Wenige, mas fie ron bem großen politischen Gebeimniffe ihres Dionarden preisgaben ober ahnen liegen, war binlänglich, Gemuther ju gewinnen, bie ein fo feuriger Bag gegen Defterreich befeelte und bie Bergrößerungsbegierbe fo machtig beberrichte. Beinriche ftaatelluge Bemühungen jogen bie Union noch enger gufammen, und ber machtige Beiftanb, wozu er fich anheischig machte, erhob ben Muth ber Berbunbenen jur festesten Buverficht. Gine gablreiche franzofische Armee, von bem Ronig in Berfon angeführt, follte den Truppen ber Union am Rheine begegnen, und zuerst die Groberung ber julich - clevischen Lanbe vollenden belfen; alebann in Berbindung mit den Deutschen nach Italien ruden (mo Gavopen, Benedig und der Papft icon einen machtigen Beiftanb bereit hielten), um bort alle fpanifchen Throne umzusturgen. Diefe fiegreiche Armee follte bann, von ber Lombarbei aus, in bas habsburgifche Erbtheil einbringen, und bort, von einem allgemeinen Aufftande ber Protestanten begilnftigt, in allen feinen beutschen Landen, in Böhmen, Ungarn und Giebenburgen, bas öfterreichische Scepter gerbrechen. Die Brabanter und Bollander, burch frangofifchen Beiftand geftartt, batten fich unterbeffen ihrer fpanischen Eprannen gleichfalls entlebigt, und biefer fürchterlich über feine Ufer getretene Strom, ber noch furglich gebroht hatte, Guropene Freibeit unter feinen trüben Strubeln ju begraben, rollte bann ftill und vergeffen binter ben pprenaischen Bergen.

Die Frangofen rühmten fich fonft ber Gefdwinbigfeit; Diesmal murben fie von ben Deutschen übertroffen. Gine Armee ber Union war im Elfaß, ebe noch Beinrich fich bort zeigte, und ein öfterreichisches Beer, welches ber Bifchof von Strafburg und Paffan in Diefer Wegend gusammengezogen hatte, um es ine Bulichische zu führen, murbe gerftreut. Beinrich ber Bierte hatte feinen Plan ale Staatemann und Ronig entworfen, aber er hatte ihn Raubern jur Ausführung fibergeben. Geiner Meinung nach follte teinem tatholifden Reicheftanbe Urfache gegeben werben, biefe Ruftung auf fich ju deuten und bie Sache Desterreichs zu ber feinigen gu machen; die Religion follte gang und gar nicht in biefe Angelegenheit gemischt werben.' Aber wie follten bie beutfchen Fürften über Beinriche Entwürfen ihre eigenen Brede vergeffen? Bon Bergrößerungebegierbe, von Religionshaß gingen fie ja aus - follten fie nicht für ihre berrschende Leidenschaft unterwegs so viel mitnehmen, als fie tonnten? Wie Raubabler legten fie fich über bie Lander ber geiftlichen Fürften, und erwählten fich, toftete es auch einen noch jo großen Umweg, biefe fetten Triften ju ihren Lagerplagen. Als mare es in Feinbestante, fdrieben fie Brandichatungen barinnen aus, bezogen eigenmächtig bie Landesgefälle, und nahmen, mas gutwillig nicht gegeben wurde, mit Gewalt. Um ja bie Ratholiten über bie mahren Triebfebern ihrer Ausruftung nicht in Zweifel zu laffen, ließen fie laut und beutlich genug boren, was für ein Schidfal ben geiftlichen Stiftern von ihnen bereitet feb. Go wenig hatten fich Beinrich ber Bierte und Die beutschen Pringen in Diesem Operationsplane verstanden; fo fehr hatte der vortreffliche

König in seinen Wertzeugen sich geirrt. Es bleibt eine ewige Wahrheit, baß eine Gewaltthätigkeit, wenn die Weisheit ste gebietet, nie dem Gewaltthätigen darf aufgetragen werden; daß nur demjenigen anvertrant werden darf, die Ordnung zu verletzen, dem sie heilig ist.

Das Betragen ber Union, welches selbst für mehrere evangelische Stände empörend war, und die Furcht einer noch schlimmern Begegnung bewirkte bei den Katholiken etwas mehr, als eine müßige Entrüstung. Das tiefgefallene Ansehen des Kaisers konnte ihnen gegen einen solchen Feind keinen Schutz gewähren. Ihr Bund war es, was die Unirten so gefürchtet und tropig machte; einen Bund mußte man ihnen wieder entgegenstellen.

Der Bifchof von Bitrzburg entwarf ben Blan gu biefer tatholifden Union, bie burch ben Ramen ber Ligue von ber evangelischen unterschieben wurde. Die Buntte, worliber man überein tam, waren ungefahr biefelben, welche bie Union jum Grund legte, Bifchofe ihre mehrften Glieber; an die Spite bes Bunbes ftellte fich Bergog Maximilian von Bagern, aber ale bas einzige weltliche Bunbesglieb bon Bebeutung, mit einer ungleich größern Gewalt, als bie Unirten ihrem Borfteber eingeraumt hatten. Außer biefem Umftanbe, bag ber einzige Bergog bon Babern Berr ber gangen ligniftifchen Rriegsmacht war, woburch bie Operationen ber Lique eine Schnelligleit und einen Nachbrud befommen mußten, bie bei ber Union nicht fo leicht möglich waren, batte bie Ligne noch ben Bortheil, bag bie Gelbbeiträge von ben reichen Bralaten weit richtiger einfloffen, als bei ber Union von ben armen evangelischen Stanben. Dhne bem Raifer, als einem tatholifchen Reichsftanbe, einen

Antheil an ihrem Bunde anzubieten, ohne ihm, als Raiser, davon Rechenschaft zu geben, stand die Ligue auf einmal siberraschend und drobend da, mit hinlänglicher Araft ausgerststet, um endlich die Union zu begraben und unter drei Raisern fortzudauern. Die Ligue stritt zwar site Desterreich, weil sie gegen protestantische Fürsten gerichtet war; aber Desterreich selbst mußte bald vor ihr zittern.

Unterbeffen waren bie Baffen ber Unirten im Illidifden und im Elfaß ziemlich gludlich gemejen; Bulich war eng eingeschloffen, und bas gange Bisthum Stragburg in ihrer Gewalt. Jest aber war es mit ihren glangenben Berrichtungen auch am Enbe. Rein frangofifches Beer ericbien am Rhein; benn, ber es anführen follte, der überhaupt bie gange Unternehmung befeelen follte - Beinrich ber Bierte mar nicht mehr. 3hr Gelb ging auf bie Reige; neues auguschießen weigerten fich ihre Landstände, und die mitunirten Reichestande hatten es fehr Abel aufgenommen, daß man immer nur ihr Gelb, und nie ihren Rath verlangt batte. Befonbers brachte es fle auf, bag fie fich megen ber julichischen Streitfache in Untoften gefett haben follten, bie boch ausbrudlich von ben Angelegenheiten ber Union war ausgeschlossen worden; bag fich bie unirten Fürften aus ber gemeinen Raffe große Benfionen gulegten; und vor allen Dingen, bag ihnen über bie Anwendung der Gelber feine Rechnung von ben Fürften abgelegt murbe.

Die Union neigte sich also zu ihrem Falle, eben als die Ligue mit neuen und frischen Kräften sich ihr entgegenstellte. Länger im Felde zu bleiben, erlaubte ben Unirten der einreißende Geldmangel nicht; und doch war es gefährlich, im Angesicht eines streitfertigen Feindes die Waffen wegzulegen. Um sich von Einer Seite werigftens sicher zu stellen, verglich man sich schnell mit bem
älteren Feinde, dem Erzherzoge Leopold, und beide Theile kamen überein, ihre Truppen aus dem Elfaß zu führen, die Gefangenen loszugeben, und bas Geschehene in Bergessenheit zu begraben. In ein solches Nichts zer-

rann biefe vielverfprechenbe Ruffung.

Eben bie gebieterische Sprache, womit fich die Union, im Bertrauen auf ihre Rrafte, bem tatholifden Dentichland angekündigt hatte, wurde jest von der Ligue gegen die Union und ihre Truppen geführt. Man zeigte ihnen bie Fußstapfen ihres Bugs, und brandmartte fie rund beraus mit ben harteften namen, die fie verbienten. Die Stifter von Bilrzburg, Bamberg, Strafburg, Maing, Trier, Roln und viele andere hatten ihre verwuftenbe Segenwart empfunden. Allen biefen follte ber zugefligte Schaben vergutet, ber Bag ju Baffer und gu Lande (benn auch ber rheinischen Schifffahrt hatten fie fich bemachtigt) wieber freigegeben, Alles in feinen vorigen Stand gestellt werben. Bor Allem aber verlangte man von ben Unionsvermanbten eine runde und feste Erflarung, weffen man fich ju verfeben habe? Die Reihe war jest an ben Unirten, ber Starte nachzugeben. Auf einen fo mobigerufteten Feind waren fie nicht gefaßt; aber fie felbft hatten ben Ratholifden bas Gebeimnig ihrer Starte verrathen. 3mar beleidigte es ihren Stolg, um ben Frieden zu betteln; aber fie burften fich gludlich preifen, ihn zu erhalten. Der eine Theil verfprach Erfat, ber anbere Bergebung. Man legte bie Baffen nieber. Das Priegsgewitter verzog fich noch einmal, und eine augenblidliche Stille erfolgte. Der Aufftand in Bohmen brach jest aus, der bem Raifer das lette feiner Erbländer toftete; aber weber die Union noch die Ligne mischten sich in diesen böhmischen Streit.

Endlich starb der Kaiser (1612), eben so wenig vermißt im Sarge, als wahrgenommen auf dem Throne.
Lunge, nachdem das Elend der folgenden Regierungen
das Elend der seinigen vergessen gemacht hatte, zog sich
eine Glorie um sein Andenken und eine so schreckliche Racht legte sich jest über Deutschland, daß man einen solchen Kaiser mit blutigen Thränen sich zurückwilmschte.

Nie hatte man von Aubolph erhalten können, seinen Nachfolger im Reiche wählen zu lassen, und Alles erwartete daher mit bangen Sorgen die nahe Erledigung des Kaiserthrons; doch über alle Hossnung schnell und ruhig bestieg ihn Matthias. Die Katholiten gaben ihm ihre Stimmen, weil sie von der frischen Thätigkeit dieses Fürsten das Beste hofsten; die Protestanten gaben ihm die ihrigen, weil sie Alles von seiner Hinfälligkeit hossten. Es ist nicht schwer, diesen Widerspruch zu vereinigen. Jene verließen sich auf das, was er gezeigt hatte; diese urtheilten nach dem, was er zeigte.

Der Augenblick einer neuen Thronbesetung ist immer ein wichtiger Ziehungstag für die Hoffmung, der erste Reichstag eines Königs in Wahlreichen gewöhnlich seine härteste Prüfung. Jede alte Beschwerde kommt da zur Sprache, und neue werden aufgesucht, um sie der gehofften Reform mit theilhaftig zu machen: eine ganz neue Schöpfung soll mit dem neuen König beginnen. Die großen Dienste, welche ihre Glaubensbrüder in Desterreich dem Matthias bei seinem Aufruhr geleistet, lebten hei ben protestantischen Reichsständen noch in frischer Erinnerung, und besonders schien bie Art, wie sich
jene für diese Dienste bezahlt gemacht hatten, auch ihnen
jest zum Muster zu dienen.

ţ

Durch Begunftigung ber protestantifden Stanbe in Defterreich und Dabren batte Datthias ben Weg ju feines Brubers Thronen gesucht und auch wirklich gefunden; aber, von feinen ehrgeizigen Entwürfen bingeriffen, hatte er nicht bebacht, bag auch ben Ständen baburch ber Weg war geöffnet worden, ihrem Beren Befete vorzuschreiben. Diese Entbedung rif ibn frubzeitig aus ber Truntenheit seines Gludes. Raum zeigte er fich triumphirend nach bem bohmischen Buge seinen bfterreichischen Unterthanen wieber, fo wartete icon ein geborfamftes Unbringen auf ibn, meldes binreichend mar, ihm feinen ganzen Triumph zu verleiben. Man forberte, che jur Onloigung gefdritten wurde, eine uneingeschräntte Religionefreiheit in Stadten und Martten, eine vollfommene Gleichheit aller Rechte zwifchen Ratholiten und Protestanten, und einen völlig gleichen Butritt ber Lettern ju allen Bebienungen. mehreren Orten nahm man fich biefe Freiheit von felbft, und ftellte, voll Buverficht auf die veranderte Regierung, ben evangelischen Gottesbienft eigenmachtig wieber ber, mo ihn ber Raifer aufgehoben hatte. Datthias hatte gwar nicht verfchmabt, bie Beichwerben ber Brotestanten gegen ben Raifer ju benuten; aber es tounte chm nie eingefallen febn, fie ju beben. Durch einen feften und entschloffenen Con hoffte er biefe Aumagungen gleich am Aufange nieberzuschlagen. Er fprach von feinen erblichen Aufpruchen auf bas Land, und wollte von

keinen Bedingungen vor ber Huldigung hören. Eine solche unbedingte Huldigung hatten ihre Nachbarn, die Stände von Stehermark, dem Erzherzoge Ferd in and geleistet; aber sie hatten bald Ursache gehabt, es zu berenen. Bon diesem Beispiel gewarnt, beharrten die österreichischen Stände auf ihrer Weigerung; ja, nm nicht gewaltsam zur Huldigung gezwungen zu werden, verließen sie sogar die Hauptstadt, boten ihre katholischen Mitstände zu einer ähnlichen Widersetzung auf, und singen an, Truppen zu werden. Sie thaten Schritte, ihr altes Bündniß mit den Ungarn zu erneuern; sie zogen die protestantischen Reichssürsten in ihr Interesse, und schickten sich in vollem Ernste an, ihr Gesuch mit den Wassen durchzusetzen.

Matthias batte feinen Anftand genommen, Die weit bobern Forberungen ber Ungarn zu bewilligen. Aber Ungarn war ein Bablreich, und die republitanische Berfaffung biefes Laubes rechtfertigte bie Forberungen ber Stanbe vor ihm felbft, und feine Rachgiebigfeit gegen bie Stanbe por ber gangen tatholifchen Welt. In Defterreich bingegen batten feine Borganger weit größere Somveranetaterechte ausgeubt, bie er, obne fich bor bem gangen tatholifden Europa ju beschimpfen, ohne ben Unmillen Spaniens und Roms, ohne bie Berachtung feiner eigenen tathokifchen Unterthanen auf fich ju laben, nicht an bie Stanbe verlieren fonnte. Geine ftreng tatholifden Rathe, unter benen ber Bifchof von Bien, Deldior Clefel, ibn am meiften beberrichte, munterten ihn auf, eber alle Rirchen gewaltsam von ben Protestanten fich entreißen zu laffen, als ihnen eine einzige rechtlich einzuräumen.

Aber ungludlicherweife betraf ihn biefe Berlegenheit in einer Beit, wo Raifer Rudolph noch lebte und ein Buschauer biefes Auftritte mar - wo biefer alfo leicht verfucht werben tonnte, fich ber nämlichen Baffen gegen feinen Bruber ju bedienen, womit biefer iber ihn gefiegt hatte - eines Berftanbniffes namlich mit feinen aufrfibrerifden Unterthanen. Diejem Streiche ju entgeben, nahm Datthias ben Antrag ber mabrijden Lanbftante bereitwillig an, welche fich zwischen ben öfterreichischen und ihm ju Mittlern anboten. Ein Musichng von beiben verfammelte fich in Wien, mo von ben öfterreichifchen Deputirten eine Sprache gebort murbe, Die felbft im Londoner Barlament Aberrafcht haben wurde. Die Protestanten, bieg es am Schinffe, wollten nicht folechter geachtet febn, ale bie handvoll Ratholiten in ihrem Baterlande. Durch feinen protestantifchen Abel habe Matthias ben Raifer jum Rachgeben gezwungen; wo achtzig Papiften fanbe, wurde man breihunbert evangelifche Baronen gablen. Das Beifpiel Rubolphs follte bem Matthias eine Barnung fenn. Er moge fich bilten, bag er bas Irbifche nicht verhere, um Eroberungen filt ben himmel jn machen." Da bie mabrifden Stanbe, anftatt ihr Mittleramt jum Bortheil bes Raifere ju erfüllen, endlich felbft jur Partei ihrer öfterreichischen Glaubensbrüber übertraten, ba bie Union in Deutschland fich auf's nachbrildlichfte für biefe ins Mittel folug, und die Furcht vor Repreffalien bes Raifers ben Matthias in die Enge trieb, fo ließ er fich endlich bie gewünschte Erflarung jum Bortheil ber Evangelischen entreißen.

Diefes Betragen ber öfterreichifden ganoftanbe gegen

ihren Erzherzog nahmen fich nun die protestantischen Reichoftanbe in Deutschlaub jum Mufter gegen ihren Raifer, und fie verfprachen fich benfelben gludlichen Erfolg. Auf feinem erften Reichstage ju Regensburg (1613), wo bie bringenbften Angelegenheiten auf Entfcheibung warteten, wo ein Rrieg gegen die Türken und gegen ben Fürften Bethlen Gabor von Giebenburgen, ber fich unterbeffen mit turlischem Beiftanb jum herrn biefes Lanbes anfgeworfen hatte und fogar Ungarn bebrobte, einen allgemeinen Gelbbeitrag nothwendig machte, Aberrafchten fie mit einer gang neuen Forberung. fatholischen Stimmen waren noch immer bie gablreichern im Fürftenrath; und weil Alles nach ber Stimmenmehrbeit entschieden murbe, fo pflegten bie Evangelischen, and wenn fie noch fo febr unter fich einig waren, gemöhnlich in teine Betrachtung zu tommen. Diefes Bortheils ber Stimmennichrheit follten fich nun bie Ratholischen begeben, und feiner einzelnen Religionspartei follte es fünftig erlanbt febn, bie Stimmen ber anbern burch ihre unwandelbare Mehrheit nach fich zu ziehen. in Bahrheit, wenn die evangelische Religion auf bem Reichstage reprasentirt werben follte, fo ichien es fich von felbst zu verfteben, daß ihr burch bie Berfaffung bes Reichstage felbft nicht bie Doglichkeit abgeschnitten wlirbe, von biefem Rechte Gebranch ju machen. fcmerben über die angemaßte Gerichtsbarteit bes Reichsbofrathe und über Unterbrudung ber Protestanten begleiteten biefe Forberung, und bie Bevollmächtigten ber Stände hatten Befehl, fo lange von allen gemeinschaftlichen Berathschlagungen wegzubleiben, bis eine gunftige Antwort auf biefen vorläufigen Punit erfolgte.

Diefe gefährliche Trennung zerriß ben Reichstag, und brobte auf immer alle Ginbeit ber Berathichlagungen ju zerftoren. Go aufrichtig ber Raifer gewünscht batte, nach bem Beifpiele Dagimilians, feines Baters, mifchen beiben Religionen eine ftaatsfluge Mitte ju halten, fo ließ ihm das jetige Betragen ber Protefanten nur eine bebentliche Bahl zwischen beiben. Bu feinen bringenden Bebiltfniffen war ihm ein allgemeiner Beitrag ber Reicheftanbe unentbehrlich; und doch tonnte er fich bie eine Partei nicht verpflichten, ohne bie Bilfe ber andern zu verscherzen. Da er in feinen eigenen Erblanden fo wenig befestigt mar, fo mußte er icon bor bem entfernten Bebanten gittern, mit ben Protestanten in einen öffentlichen Rrieg gu gerathen. Aber die Mugen ber gangen tatholifden Welt, die auf feine jetige Entichließung geheftet maren, Die Borftellungen ber fatholischen Stanbe, bes romifchen und fpanifchen Bofes, erlaubten ihm eben fo wenig, Die Protestanten zum Rachtheil ber fatholischen Religion gu begünfligen.

Seist, als Matthias war, niederschlagen, und schwerlich hätte er sich mit eigener Alugheit daraus gezogen. Der Bortheil der Katholischen war aber aufs Engste mit dem Ansehen des Kaisers verstochten; und ließen ste dieses sinken, so hatten besonders die geistlichen Fürsten gegen die Singriffe der Protestanten keine Schutzwehre mehr. Jeht also, wie sie den Kaiser unschlüssig wanken sahen, glaubten sie, daß die höchste Zeit vorhanden seh, seinen sinkenden Muth zu stärken. Sie ließen ihn einen Blick in das Geheimnis der Lique thun, und zeigten ihm die ganze Berfassung derfelben, ihre Hülfsmittel und Kräfte. So wenig tröstlich diese Entsbedung für den Raiser sehn mochte, so ließ ihn doch die Aussicht auf einen so mächtigen Schutz etwas mehr Muth gegen die Evangelischen sassen. Ihre Forberungen wursden abgewiesen, und der Reichstag endigte sich ohne Entscheidung. Aber Matthias wurde das Opfer dieses Streits. Die Protestanten verweigerten ihm ihre Seldshilse, und ließen es ihn entgelten, daß die Ratholischen unbeweglich geblieben waren.

Die Eurken felbst zeigten sich indeffen geneigt, ben Baffenftillftanb ju verlangern, und ben Fürften Bethlen Gabor ließ man im ruhigen Befit von Siebenburgen. Bor answärtiger Gefahr war bas Reich jest gebedt, und auch im Innern beffelben berrichte, bei affen noch fo gefährlichen Spaltungen, bennoch Friede. Dem julidifden Erbfolgeftreit batte ein febr unerwarteter Bufall eine überraschende Wendung gegeben. Noch immer murbe biefes Bergogthum von bem Rurhaufe Branbenburg und bem Pfalggrafen von Renburg in Gemeinschaft befessen; eine Beirath zwischen bem Bringen von Renburg und einer brandenburgifden Briugeffin follte bas Butereffe beiber Baufer ungertrennlich verfnüpfen. Diefen gangen Blan gerftorte eine - Dhrjeige, welche ber Rurfurft von Brandenburg bas Unglud hatte, feinem Gibam im Beinrausch zu geben. Bon jett an war bad gute Bernehmen zwijchen beiben Baufern babin. Der Bring von Reuburg trat gu bem Papftthum fiber. Gine Pringeffin von Bapern belohnte ihn filt bicfe Apoftafte, und ber machtige Schut Bayerns und Spaniens war bie natürliche Folge von

Beibem. Um bem Pfalzgrafen zum ausschließenden Besitz der jülichischen Lande zu verhelsen, wurden die spanischen Baffen von den Riederlanden auch in das Herzogthum gezogen. Um sich dieser Gäste zu entladen, rief der Anrfürst von Brandenburg die Hollandet in das Land, denen er durch Annahme der reformirten Religion zu gefallen suchte. Beide, die spanischen und hollandischen Truppen erschienen; aber, wie es schien, bloß um für sich selbst zu erobern.

Der nahe niederlandische Krieg schien sich nun auf bentschen Boben spielen zu wollen, und welch ein unerschöpflicher Zunder lag hier für ihn bereit! Mit Schrecken sah das protestantische Deutschland die Spanier an dem Unterrhein sessen Fuß gewinnen — mit noch größerem das katholische die Holländer über die Reichsgränzen hin-einbrechen. Im Westen sollte sich die Nine entzlinden, welche längst schon das ganze Deutschland unterhöhlte—nach den westlichen Gegenden waren Furcht und Erwartung hingeneigt — und aus Often kam der Schlag, der sie in Flammen setze.

Die Ruhe, welche ber Majestätsbrief Andolphs des Zweiten Böhmen gegeben hatte, bauerte auch unter Matthias Regierung noch eine Zeit lang fort, bis in der Person Ferdinands von Grätz ein neuer Thronfolger in diesem Königreich ernannt wurde.

Dieser Prinz, den man in der Folge unter dem Ramen Raiser Ferdinand der Zweite näher kennen lernen wird, hatte sich durch gewaltsame Ausrottung der protestantischen Religion in seinen Erbländern als einen unerhittlichen Eiserer für das Papstthum angekündigt, und wurde deswegen von dem katholischen Theile der

bohmischen Nation als die fünftige Stilte diefer Rirche betrachtet. Die binfällige Gefundheit bes Raifere rudte Diefen Zeitpuntt nabe berbei, und im Berteanen auf einen fo machtigen Beichuter fingen bie bohmifchen Bapiften an, ben Proteftanten mit weniger Schonung gu Die evangelischen Unterthanen tatholischer Gutsherren befonbers erfuhren bie hartefte Behandlung. Angleich begingen mehrere von ben Ratholifen bie Unversichtigfeit, etwas lant von ihren hoffnungen zu reben, und durch hingeworfene Drohworte bei ben Protestanten ein schlimmes Migtrauen gegen ihren fünftigen herrn ju erweden. Aber nie wurde biefes Diftranen in Thatlichfeiten ausgebrochen febn, wenn man nur im Allgemeinen geblieben mare, und nicht burch besondere Angriffe auf einzelne Glieber bem Murren bes Bolfe unternehmenbe Auführer gegeben hatte.

Heinrich Matthias, Graf von Thurn, kein geborner Bohme, aber Besitzer einiger Güter in diesem Königreiche, hatte sich durch Eiser für die protestantische Religion, und durch eine schwärmerische Anhänglichkeit an sein neues Baterland, des ganzen Bertrauens der Utraquisten bemächtigt, welches ihm den Weg zu den wichtigsten Posten bahnte. Seinen Degen hatte er gegen die Türken mit vielem Ruhme geführt; durch ein einsschweichelndes Betragen gewann er sich die Herzen der Wenge. Ein heißer, ungestilmer Kopf, der die Verwirrung liebte, weil seine Talente darin glänzten, unbesonnen und tolldreist genug, Dinge zu unternehmen, die eine kalte Klugheit und ein ruhigeres Btut nicht wagt; ungewissenhaft genug, wenn es die Befriedigung seiner Leidenschaften galt, mit dem Schicksale von Tausenden

ju spielen, und eben fein genug, eine Nation, wie bamals bie bohmifche war, an feinem Gangelbande ju führen. Schon an den Umenben unter Rubolphs Regierung hatte er ben thatigften Antheil genommen, und ber Dajeftatebrief, ben bie Stanbe von biefem Raifer erpreften, war vorzüglich fein Berbienft. Der Dof hatte ibm, als Burggrafen von Rarlftein, bie bohmifche Rrone und die Freiheitsbriefe bes Ronigreichs jur Bermahrung anvertraut; aber etwas weit Bichtigeres - fich felbft hatte ihm die Ration mit ber Stelle eines Defenfors ober Glaubensbeschützers Abergeben. Die Ariftofraten, welche ben Raifer beherrschten, entriffen ihm untlug bie Aufficht über bas Tobte, um ihm ben Emfluß auf bas Lebenbige gu laffen. Gie nahmen ihm ble Burggrafenftelle, die ihn bon ber hofgunft abhangig machte, um ihm bie Augen über die Bichtigfeit ber andern ju öffnen, bie ihm fibrig blieb; und franten feine Gitelfeit, bie boch feinen Chrgeis unschädlich machte. Ben biefer Beit an beherrichte ihn bie Begierbe nach Rache, und bie Belegenheit fehlte nicht lange, fle' ju befriedigen.

Im Majestätsbriefe, welchen die Bohmen von Rudolph bem Zweiten erpreßt hatten, war eben so, wie
in dem Religionsfrieden der Deutschen, ein Sauptartikel
unausgemacht geblieben. Alle Rechte, welche der lettere
den Protestanten bewilligte, tamen nur den Ständen,
nicht den Unterthanen zu gute; bloß für die Unterthanen
geistlicher Länder hatte man eine schwankende Gewissensfreiheit ausbedungen. Auch der böhmische Majestätsbrief
sprach nur von den Ständen und von den königlichen
Städten, deren Ragistrate sich gleiche Rechte mit den
Ständen zu erringen gewußt hatten. Diesen allein wurde

bie Freiheit eingeraumt, Rirchen und Schulen gu errichten, und ihren protestantifden Gottesbienft öffentlich auszuaben; in allen fibrigen Stabten blieb es bem Lanbftanbe Aberlaffen, bem fie angehörten, welche Religionsfreiheit er ben Unterthanen vergonnen wollte. Diefes Rechts hatten fich bie bentichen Reichoftanbe in feinem gangen Umfange bebient, und zwar bie weltlichen ohne Biberfpruch; bie geiftlichen, benen eine Erflarung Raifer Ferbinands baffelbe ftreitig machte, hatten nicht ohne Grund bie Berbindlichleit biefer Erflärung beftritten. Religionsfriede ein bestrittener Puntt war, war ein unbestimmter im Majeftatebriefe; bort mar bie Muslegung nicht zweifelhaft, aber es mar zweifelhaft, ob man zu gehorchen hatte; bier war bie Deutung ben Ständen überlaffen. Die Unterthauen geift licher Landftanbe in Bohmen glaubten baber eben bas Recht gu befigen, bas bie Ferbinanbifche Erflarung ben Unterthanen beutscher Bifchofe einraumte; fie achteten fich ben Unterthanen in ben toniglichen Stabten gleich, weil fie Die geiftlichen Guter unter bie Rronguter gablten. ber fleinen Stadt Rloftergrab, Die bem Erzbischof gu Brag, und in Braunau, welches bem Abt biefes Rlofters angehörte, wurden von ben protestantischen Unterthanen eigenmächtig Rirchen aufgeführt unb, ungeachtet bes Biberfpruche ihrer Guteherren und felbft ber Digbilligung bes Raifers, ber Ban berfelben vollenbet,

Unterdessen hatte sich die Wachsamseit der Defensoren in etwas gemindert, und der Hof glaubte, einen ernstlichen Schritt wagen zu tonnen. Auf Befehl des Kaisers wurde die Rirche zu Rlostergrab niedergerissen, die zu Braunau gewaltsam gesperrt, und die unruhigsten Köpfe

unter ben Burgern ins Gefängniß geworfen. Gine allgemeine Bewegung unter ben Protestantent war die Folge biefes Schrittes: man fchrie Aber Berletzung bes Dajeflatebriefes, und ber Graf von Thurn, von Rachgier befeelt und burch fein Defensoramt noch mehr aufgeforbert, zeigte fich befonbers geschäftig, bie Bemuther gu Aus allen Rreifen bes Ronigreiche murben auf feinen Antrieb Deputirte nach Prag gerufen, um, biefer gemeinschaftlichen Gefahr wegen, die nöthigen Dagregeln an nehmen. Man tam überein, eine Supplit an ben Raifer aufzufegen und auf Lostaffung ber Gefangenen ju bringen. Die Antwort bes Raifers, icon barum von ben Ständen febr Abel aufgenommen, weil fie nicht an fie felbst, sonbern an feine Statthalter gerichtet mar, verwies ihnen ihr Betragen als gefetwibrig und rebellifch, rechtfertigte ben Borgang in Rloftergrab und Braunan burch einen faiferlichen Befehl, und enthielt einige Stellen, welche brobend gebeutet werben fonnten.

Der Graf von Thurn unterließ nicht, den schlimmen Eindruck zu vermehren, den dieses taiserliche Schreisden unter den versammelten Ständen machte. Er zeigte ihnen die Gesahr, worin alle Theilnehmer an dieser Bittschrift schwebten, und wußte sie durch Erbitterung und Furcht zu gewaltsamen Entschließungen hinzureißen. Sie unmittelbar gegen Kaiser zu empören, wäre jest noch ein zu gewagter Schritt gewesen. Nur von Stufe zu Stufe führte er sie an dieses unvermeidliche Ziel. Er sand daher für gut, ihren Unwillen zuerst auf die Räthe des Kaisers abzuleiten, und verbreitete zu dem Ende die Meinung, daß das kaiserliche Schreiben in der Statshalterei zu Prag ausgeseht, und nur zu Wien

unterschrieben worben fet. Unter ben faiferlichen Statthaltern waren ber Rammerpräfibent Glawata unb ber an Thurne Statt jum Burggrafen von Rarlftein ermablte Freiherr von Martinit bas Biel bes allgemeinen Saffes. Beibe hatten ben protestantischen Ständen fcon ehebem ihre feindseligen Gefinnungen baburch giemlich laut an ben Tag gelegt, bag fie allein fich geweigert hatten, ber Sigung beignwohnen; in welcher ber Dajeftatsbrief in bas bohmische Landrecht eingetragen marb. Schon bamals brobte man ihnen, fie filr jebe fünftige Berletung bes Majeftatsbriefes verantwortlich ju machen, und was von biefer Beit an ben Protestanten Schlimmes widerfuhr, wurde, und zwar nicht ohne Grund, auf ibre Rechnung geschrieben. Unter allen tatholischen Ontebesitzern waren diese beiden gegen ihre protestantischen Unterthanen am härtesten verfahren. Man beschuldigte fie, baf fie biese mit hunben in die Deffe begen liegen, und burch Berfagung ber Taufe, ber Beirathen und Begrabniffe jum Papfithum ju zwingen fuchten. Gegen mei fo verhaßte Saupter war ber Born ber nation leicht entflammt, und man bestimmte fie bem allgemeinen Unwillen jum Opfer.

Am 23sten Mai 1618 erschienen die Deputirten bewasstnet und in zahlreicher Begleitung auf dem königlichen Schloß, und drangen mit Ungestüm in den Saal, wo die Statthalter Sternberg, Martinit, kobkowit und Slawata versammelt waren. Mit drohendem Tone verlangten sie eine Erklärung von jedem Einzelnen, ob er an dem kaiserlichen Schreiben einen Antheil gehabt, und seine Stimme dazu gegeben? Mit Mäßigung empfing sie Sternberg; Martinit und Slawata

antworteten trotig. Dieses bestimmte ihr Geschick. Sternberg und Lobsowitz, weniger gehaßt und mehr gesilkritet, wurden beim Arme aus dem Zimmer gesührt, und nun ergriff man Slawata und Martinitz, schleppte sie an ein Fenster, und stürzte sie achtzig Fußtief in den Schlößgraben hinunter. Den Secretär Fabricius, eine Creatur von Beiden, schickte man ihnen nach. Ueber eine so seltsame Art zu exequiren, verwunderte sich die ganze gesittete Welt, wie billig; die Böhmen entschuldigten sie als einen landliblichen Gebrauch, und sanden an diesem ganzen Vorsalle nichts wunderdar, als daß man von einem so hohen Sprunge so gesund wieder ausstehen konnte. Ein Misthausen, auf den die laiserliche Statthalterschaft zu liegen kam, hatte sie vor Beschäbigung gerettet.

Es war nicht zu erwarten, bag man fich burch biefe rafche Exetution in ber Gnabe bes Raifers febr verbeffert haben murbe; aber eben bahin hatte ber Graf von Thurn die Stande gewollt. Batten fich biefe, aus Furcht einer noch ungewiffen Gefahr, eine folche Gewaltthätigleit erlaubt, fo mußte jest bie gewisse Erwartung ber Strafe und bas bringenber geworbene Beburfnig ber Giderheit fie noch tiefer hineinreißen. Durch diese brutale Bandlung der Gelbsthilfe mar ber Unentschloffenheit und Reue jeber Ruchweg versperrt, und ein einzelnes Berbrechen ichien nur burch eine Rette von Gewaltthaten ansgesöhnt werden zu tonnen. Da bie That felbft nicht ungeschehen zu machen war, fo mußte man Die ftrafende Dacht entwaffnen. Dreißig Directoren wurden ernannt, ben Aufstand gefemmäßig fortzuführen. Dan bemachtigte fich aller Regierungsgeschäfte und aller

königlichen Gefälle, nahm alle königlichen Beamten und Soldaten in Pflichten, und ließ ein Aufgebot an die ganze böhmische Nation ergeben, sich ber gemeinschaftlichen Sache anzunehmen. Die Jesuiten, welche der allgemeine Daß als die Urheber aller bisherigen Unterdrückungen anklagte, wurden aus dem ganzen Königreiche verbannt, und die Stände sanden sitr nöthig, sich dieses harten Schlusses wegen in einem eigenen Manisest zu verantworten. Alle diese Schritte geschahen zur Aufrechthaltung der königlichen Macht und Gesehe — die Sprache aller Rebellen, dis sich das Glud für sie entschieden hat.

Die Bewegungen, welche die Zeitung bes bohmifchen Aufftandes am taiferlichen Dofe vernrfachte, maren bei weitem nicht fo lebhaft, als eine folche Auffordernug es verbient batte. Raifer Matthias mar ber entichloffene Beift nicht mehr, ber ehebem feinen Ronig und Beren mitten im Schoofe feines Bolls auffuchen und von brei Thronen herunterfillegen tonnte. Der zwerfichtliche Muth, ber ihn bei einer Usurpation befeelt hatte, verließ ibn bei einer rechtmäßigen Bertheibigung. Die bohmifchen Rebellen hatten fich zuerft bewaffnet, und bie Ratur ber Dinge brachte es mit fich, daß er folgte. Aber er konnte nicht hoffen, ben Rrieg in Bohmen einzuschließen. allen ganbern feiner Berrichaft bingen bie Protestanten burch eine gefährliche Sympathie gufammen -- bie gemeinschaftliche Religionsgefahr tonnte alle mit einander fonell ju einer furchtbaren Republit verfnüpfen. hatte er einem folden Feinde entgegen gu feten, wenn ber protestantische Theil seiner Unterthanen fich von ihm trennte? Und erschöpften fich nicht beibe Theile in einem fo verberblichen Biltgerfriege? Bas war nicht Alles auf bem Spiele, wenn er unterlag, und wen anders als seine eigenen Unterthauen hatte er zu Grunde gerichtet, wenn er siegte?

Ueberlegungen biefer Art stimmten ben Raifer unb feine Rathe jur Machgiebigfeit und ju Gebanten bes Friebens; aber eben in biefer nachgiebigfeit wollten Andere bie Urfache bes Uebels gefunden haben. Erzbergog Ferbinand bon Grat wanfchte bem Raifer vielmehr zu einer Begebenheit Blud, Die jebe Bewaltthat gegen bie bohmischen Protestanten bor gang Europa rechtfertigen wiltbe. "Der Ungehorfam," bieg es, "bie Befetlofigfeit und ber Aufruhr feben immer Sant in Band mit bem Protestantismus gegangen. Alle Freibeiten, welche von ihm felbft und bem vorigen Raifer ben Ständen bewilligt worben, batten feine andere Birfung gehabt, als ihre Forberungen ju vermehren. Wegen bie laubesherrliche Gewalt fegen alle Schritte ber Reger gerichtet; ftufenweife fepen fle von Trop ju Trop bis gu Diefem letten Angriff binauf geftiegen; in turgem wilrben fle auch an bie noch einzig fibrige Perfon bes Raifers greifen. In ben Baffen allein feb Bulfe gegen einen folden Teinb - Rube und Unterwerfung nur fiber ben Erfimmern ihrer gefährlichen Privilegien - nur in bem völligen Untergange biefer Sette Sicherheit für ben tatholischen Glauben. Ungewiß zwar fen ber Ansgang bes Rriegs, aber gewiß bas Berberben bei Unterlaffung beffelben. Die eingezogenen Guter' ber Rebellen würben die Untoften reichlich erftatten, und ber Schreden ber Dimrichtungen ben übrigen Landftanben funftig einen ichnellen Geborfam lehren." - Bar es ben bohmifchen Proteftanten zu verbenten, wenn fie fich gegen bie Wirfungen

solcher Grundsate in Zeiten verwahrten? — Und auch nur gegen den Thronfolger des Raifers, nicht gegen ihn selbst, der nichts gethan hatte, die Besorgnisse der Protestanten zu rechtsertigen, war der böhmische Aufstand gerichtet. Jenem den Weg zu dem böhmischen Throne zu verschließen, ergriff man die Wassen schon unter Matthias, aber so lange dieser Raiser lebte, wollte man sich in den Schranken einer scheinbaren Unterwürfigkeit halten.

Aber bie Bohmen batten gu ben Waffen gegriffen, und unbewaffnet burfte ihnen ber Raifer nicht einmal ben Frieden anbieten. Spanien fcog Geld gur Ruftung ber, und versprach Truppen von Italien und ben Dieberlanden aus zu ichiden. Bum Generaliffimus ernannte man ben Grafen bon Boucquoi, einen Rieberlanber, weil teinem Eingebornen ju trauen mar, und Graf Dampierre, ein anderer Auslander, tommanbirte unter feinen Befehlen. Ehe fich biefe Armee in Bewegung feste, verfucte ber Raifer ben Weg ber Bute burch ein vorausgeschidtes Manifeft. In biefem erklarte er ben Böhmen: "bag ber Dajeftatebrief ihm beilig feb, bag er nie etwas gegen ihre Religion ober ihre Privilegien beschloffen, daß felbft feine jegige Ruftung ihm burch bie ihrige fen abgedrungen worden. Gobald die Ration die Baffen von fich lege, wilrbe auch er fein Beer verabfcieben." Aber biefer gnabige Brief verfehlte feine Wirfung - weil bie Banpter bes Anfruhrs für rathfant fanben, ben guten Billen bes Raifere bem Bolle gu verbergen. Anftatt beffelben verbreiteten fie auf ben Rangeln und in fliegenden Blattern bie giftigften Gerüchte und ließen bas hintergangene Boll vor Bartholomausnachten gittern, die nirgends als in ihrem Ropfe

existivten. Ganz Böhmen, mit Ausnahme breier Städte, Budweis, Krumman und Pilsen, nahm Theil an dem Aufrnhr. Diese drei Städte, größtentheils tatholisch, hatten allein den Muth, bei diesem allgemeinen Abfall dem Kaiser getren zu bleiben, der ihnen Hilse versprach. Aber dem Grasen von Thurn konnte es nicht entgehen, wie gefährlich es wäre, drei Pläte von solcher Wichtigseit in seindlichen Händen zu lassen, die den kaiserlichen Waffen zu jeder Beit den Eingang in das Königreich offen hielten. Mit schneller Eutschlossenheit erschien er vor Budweis und Krumman, und hoffte beide Pläte durch Schreden zu überwältigen. Krumman ergab sich ihm, aber von Budweis wurden alle seine Angriffe standbaft zurückgeschlagen.

Und nun fing auch ber Raifer an, etwas mehr Eruft und Thatigfeit ju zeigen. Bonequoi und Dampierre fielen mit zwei Beeren ine bobmifche Bebiet, und fingen an, es feindfelig ju behandeln. Aber bie faiferlichen Generale fanben ben Beg nach Prag fdmerer, ale fie erwartet hatten. Jeber Bag, jeber nur irgend haltbare Drt mußte mit bem Degen geöffnet werben, und ber Biberftand mehrte fich mit jebem neuen Schritte, ben fie machten, weil die Ausschweifungen ihrer Truppen, meiftens Ungarn und Ballonen, ben Freund zum Abfall und ben Feind gur Bergweiflung brachten. Aber auch noch bann, ale feine Truppen fcon in Bohmen vorbrangen, fuhr ber Raifer fort, ben Stanben ben Frieben ju zeigen und zu einem gutlichen Bergleiche bie Banbe ju bieten. Reue Aussichten, bie fich ihnen aufthaten, erhoben ben Duth ber Rebellen. Die Stande von Mähren ergriffen ihre Bartei, und ans Deutschland

erichien ihnen in ber Berfon bes Grafen von Dannefelb ein eben fo umberhoffter als tapferer Beiduter.

Die Banpter ber evangelischen Union hatten ben bisberigen Bewegungen in Bobmen fdweigenb, aber nicht muffig, jugefeben. Beibe lampften für biefelbe Sache, gegen benfelben Feinb. In bem Schidfale ber Bohmen ließen fie ihre Bunbesvermanbten ihr eigenes Schidfal lefen, und bie Sache biefes Bolle murbe von ihnen als die beiligfte Angelegenheit bes beutschen Bunbes abgeschilbert. Diefem Grundfape getreu, ftartten fie bent Muth ber Rebellen burch Beiftanbeverfprechungen, und ein gludlicher Bufall fette fie in Stand, Diefelben un-

verhofft in Erfüllung ju bringen.

Graf Beter Ernft von Dannafelb, ber Gobn eines verbienftvollen öfterreichischen Dieners, Ernft von Dannsfeld, ber bie fpanifche Armee in ben Rieberlanben eine Beit lang mit vielem Ruhme befehligt hatte, wurde bas Wertzeug, bas ofterreichische Baus in Deutschland, ju bemilthigen. Er felbft batte bem Dienfte biefes Baufes feine erften Felbglige gewidmet, und unter ben Fahnen Erzherzog Leopolds, in Itlich und im Elfaß, gegen bie protestantische Religion und bie deutsche Freibeit gefochten. Aber unvermertt für bie Grunbfate biefer Religion gewonnen, verließ er einen Chef, beffen Gigennut ihm die geforberte Entschädigung für ben' in feinem Dienste gemachten Aufwand verfagte, und widmete ber evangelischen Union seinen Eifer und einen flegreichen Es fügte fich eben, bag ber Bergog von Savoben, ein Mulirter ber Union, in einem Rriege gegen Spanien ihren Beiftand verlangte. Sie überließ ihm ihre neue Eroberung, und Dannefeld betam ben Auftrag, ein Beer von viertausend Mann, zum Gebrauch und auf Kosten des Herzogs, in Deutschland bereit zu halten. Dieses Heer stand eben marschfertig da, als das Kriegsseuer in Böhmen aufloderte, und der Herzog, der gerade setzt keiner Berstärkung bedurfte, überließ es der Union zu freiem Gebrauche. Nichts konnte dieser willkommener senn, als ihren Bundesgenossen in Böhmen auf fremde Kosten zu dienen. Sogleich erhielt Graf Mannsfeld Besehl, diese viertausend Mann in das Königreich zu führen, und eine vorgegedene böhmische Bestallung mußte den Angen der Welt die wahren Urheber seiner Rüstung verbergen.

Dieser Mannsfelb zeigte sich jest in Böhmen, und faßte burch Einnahme ber sesten und kaiserlich gessunten Stadt Pilsen in diesem Königreiche sesten Fuß. Der Muth der Rebellen wurde noch durch einen andern Succurs aufgerichtet, den die schlesischen Stände ihnen zu hülse schicken. Zwischen diesen und den kaiserlichen Truppen kam es nun zu wenig entscheidenden, aber besto verheerendern Gesechten, welche einem ernstlichern Kriege zum Borspiele dienten. Um die Lebhaftigkeit seiner Kriegsoperationen zu schwächen, nuterhandelte man mit dem Kaiser, und ließ sich sogar die angebotene sächlische Bermittelung gefallen. Aber ehe der Ausgang beweisen konnte, wie wenig aufrichtig man versuhr, raffte der Tod den Kaiser von der Scene.

Was hatte Matthias nun gethan, um die Erwartungen der Welt zu rechtfertigen, die er durch den Sturz seines Borgängers herausgefordert hatte? War es der Mühe werth, den Thron Rudolphs durch ein Berbrechen zu besteigen, um ihn so schlecht zu besteen und mit so wenig Ruhm zu verlassen? So lange Matthias König war, büßte er für die Unllugheit, durch die er es geworden. Einige Jahre früher sie zu tragen, hatte er die ganze Freiheit seiner Krone verscherzt. Was ihm die vergrößerte Macht der Stände an Selbstthätigkeit noch übrig ließ, hielten seine eignen Agnaten unter einem schimpflichen Zwange. Krant und kinderlos, sah er die Ausmerksamkeit der Welt einem stolzen Erben entgegeneilen, der ungednidig dem Schicksal vorgriff, und in des Greisen absterbender Regierung schon die seinige erdssiete.

Mit Matthias war die regierende Linie des demtschen Hauses Desterreich so gut als erloschen; denn von allen Söhnen Maximilians lebte-nur noch der einzige kinderlose und schwächliche Erzherzog Albrecht in den Riederlanden, der aber seine nähern Rechte auf diese Erbschaft an die Grätische Linie abgetreten hatte. Auch das spanische Haus hatte sich in einem geheimen Reverse aller seiner Ansprüche auf die österreichischen Bestihungen zum Bortheil des Erzherzogs Ferd in and von Stehermart begeben, in welchem nunmehr der Habsburgische Stamm in Deutschland frische Zweige treiben, und die ehemalige Größe Desterreichs wieder ansleden sollte.

Ferdinand hatte den jüngsten Bruder Raiser Maximilians des Zweiten, Erzherzog Rarl von Krain, Kärnthen und Stehermart, zum Bater, zur Mutter eine Prinzessin von Bapern. Da er den ersten schon im zwölften Jahre verlor, so übergab ihn die Erzherzogin der Aufsicht ihres Bruders, des Herzogs Wilhelm von Bapern, unter dessen Augen er auf der Atabemie zu Ingolstadt durch Jesuiten erzogen und unterrichtet wurde. Was filt Grundfäße er ans bem Umgange eines Filtsten schöpfen umste, der sich Andachts wegen der Regierung entschlagen, ist nicht schwer zu begreisen. Man zeigte ihm auf der einen Seite die Nachsicht der Maximilianischen Prinzen gegen die Anhänger der neuen Lehre, und die Verwirrung in ihren Landen; auf der andern den Segen Baherns und den unerbittlichen Religionseiser seiner Beherrscher; zwischen diesen beiden Anstern ließ man ihn wählen.

In biefer Schule gu einem mannhaften Streiter für Gott, ju einem rilftigen Bertzeuge ber Rirche gubereitet, verließ er Bapern nach einem fünfjährigen Aufenthalte, um bie Regierung feiner Erblander ju übernehmen. Die Stanbe von Rrain, Rarnthen und Stebermart, welche vor Ablegung ihres Sulbigungeeibes bie Beftatigung ibrer Religionofreiheit forberten, erhielten gur Antwort, daß die Religionsfreiheit mit ber Huldigung nichts gu thun habe. Der Eib murbe ohne Bedingung geforbert, und auch wirklich geleiftet. Debrere Jahre gingen bin, ehe bie Unternehnung, wogu in Ingolftabt ber Entwurf gemacht worben, gur Ausführung reif ichien. Che Ferdinand mit berfelben ans Licht trat, bolte er erft felbft in Berfon ju Loretto bie Gnabe ber Jungfran Maria, und zu ben Fußen Clemens bes Achten in Rom ben apoftolifchen Gegen.

Es galt aber auch nichts Geringeres, als ben Protestantismus aus einem Distritte zu vertreiben, wo er
die Aberlegene Anzahl auf seiner Seite hatte, und durch
eine förmliche Dulbungsatte, welche Ferdinands Bater
bem Herren- und Ritterstande bieser Länder bewilligt
hatte, gesetmäßig geworden war. Eine so feierlich

ausgestellte Bewilligung tonnte obne Gefahr nicht gurlickgenommen werben; aber ben frommen Bögling ber Jefuiten foredte teine Schwierigfeit jurud. Das Beifpiel ber übrigen, fomohl tatholischen ale protestantischen Reicheftanbe, welche bas Reformationerecht in ihren Lanbern ohne Biberfpruch ausgeubt, und bie Digbrauche, welche bie fteperischen Stanbe von ihrer Religionefreiheit gemacht hatten, mußten biefer Gewaltthatigleit gur Rechtfertigung bienen. Unter bem Schute eines ungereimten positiven Befetes glaubte man ohne Schen bas Befet ber Bernunft und Billigfeit berhöhnen zu burfen. biefer ungerechten Unternehmung zeigte Gerbinanb übrigens einen bewunderungewürdigen. Muth, eine lobenswerthe Stanbhaftigfeit. Dhne Beraufch, und man darf bingufeten, ohne Graufamteit, unterbridte er ben protestantischen Gettesbienft in einer Stadt nach ber andern, und in wenigen Jahren war biefes gefahrvolle Wert jum Erstaunen bes gangen Deutschlands vollenbet.

Aber indem die Ratholischen ben Helden und Ritter ihrer Kirche in ihm bewunderten, singen die Protestanten an, sich gegen ihn, als ihren gefährlichsten Feind, zu rüsten. Nichtsbestoweniger fand das Gesuch des Mat-thias, ihm die Nachfolge zuzuwenden, in den Wahlstaaten Desterreichs leinen oder nur einen sehr geringen Widerspruch, und selbst die Böhmen krönten ihn, unter sehr annehmlichen Bedingungen, zu ihrem künftigen Rösuig. Später erst, nachdem sie den schlimmen Einsluß seiner Rathschläge auf die Regierung des Raisers erfahren hatten, wachten ihre Besorgnisse auf; und verschiedene handschriftliche Aussach von ihm, die ein boser Wille in ihre Handschriftliche Aussach von ihm, die ein boser Wille in ihre Handschriftliche Aussach von ihm, die ein boser Wille in ihre Handschriftliche Aussach von ihm, die ein boser Wille in

beutlich verriethen, trieben ihre Furcht aufs Bochfte. Befonbere entruftete fie ein geheimer Familienvertrag mit Spanien, morin Ferbinand diefer Rrone, nach Abgang mannlicher Erben, bas Ronigreich Bohmen verichnieben hatte, ohne die Nation erft zu boren, ohne Die Bahlfreiheit ihrer Rrone gu achten. Die vielen Feinde, welche fich biefer Pring burch feine Reformation in Stehermart unter ben Protestanten überhanpt gemacht batte, thaten ihm bei ben Bohmen bie folimmften Dienfte; und befonbers zeigten fich einige babin geflüchtete ftepermartifche Emigranten, welche ein racheerfulltes Berg in ihr neues Baterland mitbrachten, gefchäftig, das Fener ber Emporung zu nahren. jo wibriger. Stimmung fand Ronig Ferbinand bie bohmische Nation, ale Raifer Datthias ihm Plat machte.

Ein so schlimmes Verhältniß zwischen ber Nation und dem Throncandidaten würde auch bei der ruhigsten Thronssolge Stürme erweckt haben — wie vielmehr aber jetzt im vollen Fener ves Aufruhcs, jetz, da die Nation ihre Majestät zurückgenommen hatte, und in den Zustand des natürlichen Rechts zurückgetreten war; jetz, da sie währlichen in händen hatte, da durch das Gesühl ihrer Einigkeit ein begeisterndes Selbstvertrauen in ihr erwacht, ihr Muth durch die glücklichsten Erfolge, durch fremde Beistandsversprechungen und schwindlige Hossnungen zur sesten Zuversicht erhoben war. Uneingebenk des an Ferd in aud bereits sibertragenen Rechts, erstärten die Stände ihren Thron für erledigt, ihre Wahl silt vällig ungebunden. Zu einer friedlichen Unterwerssung war kein Auschein vorhanden, und wollte sich

Ferdinand im Besitz ber böhmischen Krone sehen, so hatte er die Wahl, sie entweder mit Allem dem zu erstaufen, was eine Krone wünschenswerth macht, oder mit dem Schwerte in der Hand zu erobern.

Aber mit welchen Gulfemitteln fie erobern? Muf meldes feiner ganber er feine Mugen febrte, ftanb Alles in bellen Flammen. Schleften war in ben bohmifchen Aufftanb zugleich mit bineingeriffen; Mabren mar im Begriff, biefem Beispiele gu folgen. In Dber- und Unteröfterreich regte fich, wie unter Rnbolph, ber Geift ber Freiheit, und fein Lanbstand wollte hulbigen. Ungarn bebrobte ber Fürft Bethlen Gabor von Sieben. bargen mit einem Ueberfall; eine geheimnifvolle Ruftung ber Türken erschreckte alle öftlich gelegenen Provinzen; bamit bas Bebrangnig volltommen murbe, fo mußten auch, von bem allgemeinen Beifpiele gewedt, bie Proteftanten in feinen vaterlichen Erbftaaten ihr Saupt erheben. In diesen ganbern mar die Bahl ber Protestanten überwiegenb; in ben meiften hatten fie bie Ginfitufte im Befit, mit benen Ferbinand feinen Rrieg führen Die Neutralen fingen an zu manten, bie Getreuen ju verzagen, nur bie Schlimmgefinnten batten Muth; bie eine Balfte von Deutschland winfte ben Rebellen Ermunterung, bie andere erwartete mußig ben Ausschlag; fpanische Bulfe ftand noch in fernen Lanben. Der Augenblid, ber ihm Alles brachte, brobte ibm Mues au entreißen.

Bas er auch jett, von dem harten Gesetz der Noth unterjocht, den böhmischen Rebellen andietet — alle seine Borschläge zum Frieden werden mit Uebermuth verschmäht. An der Spitze eines Heers zeigt sich der Graf von

Thurn icon in Mahren, biefe einzige noch wantenbe Proving zur Enticheibung zu bringen. Die Ericheinung ber Freunde gibt ben mabrischen Protestanten bas Signal ber Emporung. Brunn wird erobert; bas übrige Land felgt freiwillig nach; in ber gangen Proving anbert man Religion und Regierung. Wachsend in feinem Laufe, fturgt ber Rebelleuftrom in Oberöfterreich, wo eine gleichgefinnte Partei ihn mit freudigem Beifalle empfängt. "Rein Unterschied ber Religion foll mehr fenn, gleiche Rechte für alle driftlichen Rirchen. - Man habe gebort, baß frembes Boll in bem Lanbe geworben werbe, bie Bohmen ju unterbruden. Diefes fuche man auf, und bis nach Berufalem werbe man ben Feind ber Freiheit berfolgen." - Rein Arm wird gerührt, ben Erzherzog zu vertheibigen; endlich lagern fich bie Rebellen bor Wien, ihren Beren zu belagern.

Seine Rinber hatte Ferdinand von Grat, mo fie ihm nicht mehr ficher waren, nach Throl geflüchtet; er felbft erwartete in feiner Raiferftadt ben Aufruhr. Gine Danbvoll Solbaten mar Alles, mas er bem muthenben Schwarme entgegenstellen konute. Diefen Benigen fehlte ber gute Bille, weil es an Golb und felbft an Brob Auf eine lange Belagerung mar Wien nicht be-Die Partei ber Protestanten, jeben Augenblid bereit, fich an bie Böhmen anzuschließen, war in ber Stadt bie Aberwiegende; bie auf bem Lanbe zogen ichon Truppen gegen ihn zusammen. Schon fab ber proteftantische Bobel ben Erzherzog in einem Monchetlofter eingesperrt, feine Staaten getheilt, feine Rinber proteftantifc erzogen. Deinstichen Feinden anvertraut, und bon öffentlichen umgeben, fab er jeben Augenblid ben Chiller, breißigjabriger Rrieg.

Abgrund sich öffnen, der alle seine Hosstungen, der ihn selbst verschlingen sollte. Die böhmischen Augeln slogen in die kaiserliche Burg, wo sechzehn österreichische Barronen sich in sein Zimmer drängten, mit Borwlirsen in ihn stürmten, und zu einer Consöderation mit den Böhmen seine Sinwilligung zu ertropen strebten. Einer von diesen ergriff ihn bei den Knöpfen seines Wamms. "Ferdinand!" schnaubte er ihn an, "wirst du untersschen?"

Wem hätte man es nicht verziehen, in dieser schrecklichen Lage gewankt zu haben? — Ferdinand bachte nach, wie er römischer Kaiser werben wollte. Nichts schien ihm übrig zu sehn, als schnelle Flucht ober Nachgiebigkeit; zu jener riethen Männer — zu dieser katholische Priester. Berließ er die Stadt, so siel sie in Feindes hände; mit Wien war Desterreich, mit Desterreich der Kaiserthron verloren. Ferdinand verließ seine Hanptstadt nicht und wollte eben so wenig von Bedingungen hören.

Der Erzberzog war noch im Wortwechsel mit den beputirten Baronen, als auf einmal Trompetenschall den Burgplatz erfüllte. Unter den Anwesenden wechseln Furcht und Erstaunen — ein erschreckendes Serücht durchläuft die Burg — ein Deputirter nach dem andern verschwindet. Biele von Adel und der Bürgerschaft hörte man eilsertig in das Thurnische Lager sliehen. Diese schnelle Beränderung wirkte ein Regiment Dampierrischer Kürassiere, welches in diesem wichtigen Augenblick in die Stadt einrückte, den Erzherzog zu vertheidigen. Bald folgte auch Fußvolk nach; viele katholische Bierger, durch diese Erscheinung mit neuem Nuthe belebt, und die

Studirenden selbst, ergriffen die Waffen. Eine Rach, richt, die so eben aus Böhmen einlief, vollendete seine Errettung. Der nieberländische General Boncquoi hatte den Grasen Mannsselb bei Budweis aus Haupt geschlagen und war im Anzuge gegen Prag. Eilsertig brachen die Böhmen ihre Gezelte ab, um ihre Hauptstadt zu entsetzen.

Und jest waren auch die Bäffe wieder frei, die der Feind befett gehalten, um Ferbinanden ben Beg nach Frankfurt zur Kaiserwahl zu verlegen. Wenn es bem Ronige von Ungarn für feinen ganzen Plan wichtig war, ben beutschen Thron zu besteigen, fo mar es jest um fo wichtiger, ba feine Ernennung jum Raifer bas unverbachtigfte und entscheibenbfte Bengniß für bie Bur- . bigfeit feiner Berfon und bie Gerechtigfeit feiner Gache ablegte, und ihm zugleich zu einem Beiftanbe bes Reichs hoffming machte. Aber biefelbe Rabale, welche ihn in feinen Erbstaaten verfolgte, arbeitete ihm auch bei feiner Bewerbnug um bie Raiferwlirbe entgegen. Rein öfterreichischer Pring follte ben beutschen Thron mehr befteigen, am wenigsten aber Gerbinanb, ber entschloffene Berfolger ihrer Religion, ber Stlave Spaniens und ber Jefuiten. Diefes zu verhindern, hatte man noch bei Lebzeiten bes Datthias, bem Bergoge bon Bagern, und nach ber Beigerung beffelben bem Bergog von Gavohen die Krone angetragen. Da man mit bem lettern Aber bie Bedingungen nicht fo leicht einig werben konnte, fo fuchte man wenigstens bie Bahl aufzuhalten, bis ein entscheidender Streich in Bohmen ober Defterreich alle hoffnungen Ferdinande ju Grunbe gerichtet und ihn an biefer Burbe unfabig gemacht batte. Die Unirten

ließen nichts unversucht, Rurfachfen, welches an bas bfterreichische Intereffe gefeffelt mar, gegen Ferbinanb einzunehmen, und biefem Bofe bie Befahr vorzustellen, womit bie Grundfate biefes Fürsten und feine fpanifchen Berbindungen die protestantische Religion und die Reicheverfassung bebrobten. Durch Erhebung Ferbinanbs auf ben Raiferthron, ftellten fie weiter vor, murbe fich Deutschland in die Brivatangelegenheiten biefes Pringen verflochten feben, und die Waffen ber Bohmen gegen fich reigen. Aber aller Gegenbemilbungen ungeachtet wurde ber Bahltag ausgeschrieben, Ferbinand als rechtmäßiger Ronig von Bohmen bagu berufen, und feine Rurftimme, mit vergeblichem Wiberfpruche ber bohmifden Stanbe, für gilltig ertaunt. Die brei geiftlichen Rurftimmen waren fein, auch bie fachfische war ihm gunftig, bie brandenburgifche nicht entgegen, und bie entschiebenfte Mehrheit erklärte ibn 1619 junt Raifer. Go fah er bie zweifelhaftefte von allen feinen Kronen zuerft auf feinem Banpte, um wenige Tage nachher biejenige zu verlieren, welche er icon unter feine gewiffen Befigungen gabite. Babrend bag man ihn in Frantfurt jum Raifer machte, ftfirzte man ihn in Brag von bem bohmifchen Throne.

Fast alle seine beutschen Erbländer hatten sich unterbessen in einer allgemeinen furchtbaren Conföderation mit den Böhmen vereinigt, deren Trot jest alle Schranken durchbrach. Am 17ten August 1619 erklärten sie den Kaiser, auf einer Reichsversammlung, für einen Feind der böhmischen Religion und Freiheit, der durch seine verderblichen Rathschläge den verstorbenen König gegen sie aufgewiegelt, zu ihrer Unterdrückung Truppen gelieben, Ausländern das Königreich zum Rande gegeben, und es zuletzt gar, mit Berspottung ihrer Bollsmajestät, in einem heimlichen Bertrage an die Spanier verschrieben hatte, aller Anspeliche auf ihre Krone verlustig und schritten ohne Aufschub zu einer neuen Wahl. Da Protestanten diesen Ausspruch thaten, so konnte diese Wahl nicht wohl auf einen tatholischen Prinzen fallen, obgleich zum Scheine sitr Bahern und Savopen einige Stimmen gehört wurden. Aber der bittere Religionshaß, welcher die Evangelischen und Reformirten unter einander selbst entzweite, machte eine Zeit lang auch die Wahl eines protestantischen Königs schwer, dis endlich die Feinheit und Thätigkeit der Calvinisten über die überlegene Anzahl der Lutheraner den Sieg bavon trug.

Unter allen Pringen, welche zu biefer Burbe in Borfolag tamen, hatte fich Rurfürft Friedrich ber Fanfte bon ber Pfalz bie gegrundetften Anfpruche auf bas Bertrauen und die Dantbarkeit ber Bohmen erworben, und unter allen war feiner, bei welchem bas Brivatintereffe einzelner Stanbe und bie Buneigung bes Bolte burch fo viele Staatsvortheile gerechtfertigt zu merben ichienen. Friedrich ber Fünfte mar von einem freien und aufgewedten Beifte, vieler Bergensgute, einer foniglichen Freigebigfeit. Er war bas Baubt ber Reformirten in Deutschland, ber Unführer ber Union, beren Rrafte ibm ju Gebote ftanben, ein naher Anverwandter bes Bergogs von Babern, ein Gibam bes Ronige von Grogbritannien, ber ihn machtig unterftligen fonnte. Alle biefe Borguge murben bon ber calvinistischen Partei mit bem beften Erfolge geltenb gemacht, und bie Reicheverfammlung zu Brag erwählte Friedrich ben Fünften unter Gebet und Freubenthränen jum Ronig.

Alles, mas auf bem Prager Reichstage gefchah, mar ein porbereitetes Wert, und Friedrich felbft mar bei ber gangen Berhandlung ju thatig gewesen, als bag er von bem Antrage ber Bohmen hatte überrafcht merben follen. Dennoch erschrectte ihn ber gegenwärtige Glang biefer Rrone, und bie zweifache Große bes Berbrechens und bes Glites brachte feinen Rleinmuth jum Bittern. Rach ber gewöhnlichen Art ichwacher Geelen wollte er fich erft burch frembes Urtheil ju feinem Borhaben flarfen, aber es batte feine Gewalt über ibn, wenn es gegen feine Leibenfchaft ausfiel. Sachfen und Babern, wo er Rath verlangt batte, alle feine Mitfurfürften, Alle, welche biefe Unternehmung mit feinen Fabigleiten und Rraften abwogen, warnten ihn vor bem Abgrunde, in ben er fich ftitrzte. Gelbft Ronig Jafob von England wollte feinem Gibam lieber eine Rrone entriffen feben, als bie geheiligte Dajeftat ber Ronige burch ein fo folimmes Beifpiel verlegen helfen. Aber was vermochte die Stimme ber Rlugheit gegen ben verführerifden Glang einer Ronigefrone? Im Angenblid ihrer bochften Rraftaußerung, wo fie ben geheiligten Bweig eines zweihunbertjahrigen Regentengeschlechts von fich ftogt, wirft fich ihm eine freie Ration in bie Arme, auf feinen Muth-vertrauend, mablt fie ibn ju ihrem Führer auf ber gefährlichen Bahn bes Ruhmes und ber Freiheit; von ihm, ihrem gebornen Beschützer, erwartet eine unterbrudte Religion Sout und Schirm gegen ihre Berfolger foll er fleinmuthig feine Furcht betennen, foll er feigbergig Religion und Freiheit verrathen? Eben biefe Religion zeigt ihm bie Ueberlegenheit ihrer Rrafte und die Ohnmacht ihres Feindes - zwei Drittheile ber

österreichischen Macht gegen Desterreich bewaffnet, und einem streitbaren Bundesgenoffen von Siebenblitgen aus bereit, den schwachen Ueberrest dieser Macht noch durch einem seindlichen Angriff zu theilen. Jene Aufforderungen sollten seinen Ehrgeiz nicht wecken? diese Hoffnungen seinen Muth nicht entzünden?

Benige Augenblide gelaffenen Rachbentene murben hingereicht haben, ihm bie Größe bes Bageftliche und ben geringen Werth bes Preifes zu zeigen - aber bie Aufmunterung fprach ju feinen Ginnen, und bie Barnung unr ju feiner Bernunft. Es war fein Unglud, daß bie junachft ihn umgebenben und borbarften Stimmen bie Bartei feiner Leibenschaft nahmen. Diefe Dachtvergrößerung ihres Beren öffnete bem Ehrgeig und ber Bewinnincht aller feiner pfalgischen Diener ein unermeß. liches Feld ber Befriedigung. Diefer Triumph feiner Rirde mußte jeben calvinifden Gowarmer erhipen. Ronnte ein fo fomacher Ropf ben Borfpiegelungen feiner Rathe wiberfteben, Die feine Bulfemittel und Rrafte eben fo unmäßig übertrieben, als fie bie Dacht bes Feinbes berunterfehten? ben Aufforberungen feiner Bofprebiger, bie ihm die Eingebungen ihres fanatischen Eifere als ben Billen bes himmels verfündigten? Aftrologische Traumereien erfüllten feinen Ropf mit dimarifden Boffnungen; felbft burch ben unwiderftehlichen Mund ber Liebe bestürmte ibn bie Berfithrung. "Rounteft bu bich ver-"meffen," fogte bie Rurfurftin ju ibm, "Die Band einer "Ronigstochter anzunehmen, und bir bangt vor einer "Rrone, bie man freiwillig bir entgegenbringt? 3ch will "lieber Brod effen an beiner toniglichen Tafel, als au "beinem turfürftlichen Tifche fomelgen."

Friedrich nahm die böhmische Krone. Mit beispiels losem Pomp geschah zu Brag die königliche Krönung; die Nation stellte alle ihre Reichthümer ans, ihr eigenes Wert zu ehren. Schlesien und Mähren, Rebenländer Böhmens, folgten dem Beispiele des Hauptstaats, und huldigten. Die Resormation thronte in allen Kirchen des Königreichs, das Frohlocken war ohne Gränzen, die Freude an dem neuen König ging dis zur Andetung. Dänemart und Schweden, Holland und Benedig, mehrere deutsche Staaten erkannten ihn als rechtmäßigen König; und Friedrich schicke sich nun an, seinen neuen Thron zu behaupten.

Auf ben Fürften Bethlen Gabor von Siebenburgen war feine größte Doffnung gerichtet. Diefer furchtbare Feind Defterreichs und ber tatholischen Rirche, nicht zufrieben mit feinem Fitrftenthume, bas er feinem rechtmäßigen Berrn, Gabriel Bathori, mit Bulfe ber Turten entriffen batte, ergriff mit Begierbe diefe Gelegenheit, fich auf Untoften ber öfterreichischen Bringen jn vergrößern, die fich geweigert hatten, ibn ale Beren von Siebenburgen anzuertennen. Gin Angriff auf Ungarn und Defterreich mar mit ben bohmischen Rebellen verabrebet, und bor ber Sauptstadt follten beibe Beere gufammenftogen. Unterbeffen verbarg Bethlen Gabor unter ber Maste ber Freundschaft ben mahren- 3med feiner Rriegeruftung, und versprach voller Arglift bem Raifer, burch eine verftellte Suffleiftung bie Bobmen in bie Schlinge ju loden, und ihre Anführer ihm lebenbig ju überliefern. Auf einmal aber ftanb er als Feind in Dber - Ungarn; ber Schreden ging bor ihm ber, binter ihm die Bermuftung; Alles unterwarf fich; ju Pregburg

empfing er bie ungarifche Krone. Des Raifers Bruber, Statthalter in Wien, gitterte für bie Bauptftabt. Gilfertig rief er ben General Boncquoi ju Bulfe; ber Abzug ber Raiferlichen zog bie bobmifche Armee gum zweitenmale bor Wien. Durch zwölftaufend Siebenblirgen verftartt und balb barauf mit bem flegreichen Beere Bethlen Gabors vereinigt, brobte fie aufe Deue, biefe Dauptftabt zu übermältigen. Alles um Wien ward vermuftet, bie Donau gesperrt, alle Bufabr abgeschnitten, Die Schreden bes hungers ftellten fich ein. Ferdinand, ben biefe bringende Befahr eiligft in feine Bauptftabt jurlidgeführt hatte, fab fich jum zweiten Dal am Ranb bes Berberbens. Mangel und rauhe Wifterung zogen endlich bie Bohmen nach Haufe; ein Berluft in Ungarn rief Bethlen Gabor gurud; jum zweitenmale batte bas Glud ben Raifer gerettet.

In wenigen Wochen änderte sich nun Alles, und durch seine staatstluge Thätigkeit verbesserte Ferdinand seine Sache in eben dem Maße, als Friedrich die seinige rurch Saumseligkeit und schlechte Maßregeln herunterbrachte. Die Stände von Nieder-Desterreich wurden durch Bestätigung ihrer Privilegien zur Huldigung gebracht, und die Wenigen, welche ausblieden, der beleidigten Majestät und des Pochverraths schuldig erklärt. So saste der Kaiser in einem seiner Erblande wieder sesten Fuß, und zugleich wurde Alles in Bewegung gesest, sich auswärtiger Hilse zu versichern. Schon bei der Raiserwahl zu Frankfurt war es ihm durch mündliche Borstellungen gelungen, die geistlichen Lursürsten und zu Minchen den Herzog Maximilian von Bahern sitr seine Sache zu gewinnen. Auf dem

Antheile, ben bie Union und Ligne an bem bobmifchen Rriege nahmen, beruhte ber gange Ausschlag biefes Prieges, bas Schidal Friebrichs und bes Raifers. Dem gangen protestantischen Deutschland ichien es michtig ju febn, ben Ronig von Bohmen ju unterftuten; ben Raifer nicht unterliegen gu laffen, ichien bas Intereffe ber tatholifchen Religion ju erheifchen. Siegten bie Protestanten in Böhmen, fo hatten alle fatholischen Bringen in Deutschland für ihre Besthungen ju gittern; unterlagen fle, fo tonnte ber Raifer bem protestantischen Deutschland Befege vorschreiben. Ferbinanb feste alfo die Ligne, Friedrich bie Union in Bewegung. Band ber Bermandtschaft und perfonliche Anhanglichleit an ben Raifer, feinen Schmager, mit bem er in Ingolftabt aufgewachfen war, Gifer für bie tatholifche Religion, die in der augenscheinlichften Gefahr zu ichweben fcbien, bie Gingebungen ber Jefuiten, verbunden mit ben verbächtigen Bewegungen ber Union, bewogen ben Bergog von Babern und alle Fürften ber Ligue, Die Gache Ferbinanbe ju ber ihrigen ju machen.

Rach einem mit dem Lettern geschlossenen Bertrage, welcher ihm den Ersatz aller Ariegsunfosten und aller erleidenden Berinste versicherte, übernahm Maximilian mit uneingeschränkter Gewalt das Commando der lignistischen Truppen, welche dem Kaiser gegen die böhmischen Rebellen zu Hilse eilen sollten. Die Häupter der Union, anstatt diese gefährliche Bereinigung der Lique mit dem Raiser zu hintertreiben, wendeten vielmehr Alles an, sie zu beschlennigen. Rounten sie datholische Lique zu einem erklärten Antheile an dem böhmischen Kriege vermögen, so hatten sie sich von allen Mitgliedern und

}

Allieten ber Union bas Ramliche zu versprechen. Ohne einen öffentlichen Schritt ber Ratholifden gegen bie Union war teine Machtvereinigung unter ben Protestanten gu Sie erwählten alfo ben bebentlichen Beitpuntt ber bobmifchen Unruhen, eine Abstellung aller bisberigen Befdwerben und eine volltommene Religioneversicherung von ben Ratholifchen ju forbern. Diefe Forberung, welche in einem brobenben Tone abgefaßt war, richteten fie an ben Bergog von Bapern, als bas Baupt ber Ratholischen, und brangen auf eine fcnelle unbebingte Erflarung. Maximilian mochte fich nun für ober wider fie entscheiben, fo war ihre Abficht erreicht: feine Rachgiebigkeit beraubte bie tatholifche Partei ihres machtigften Befolipers; feine Biberfepung bewaffnete bie gange protestantifche Bartei, und machte ben Rrieg unvermeiblich, burch welchen fie ju gewinnen hofften. Dagimilian, burch fo viele andere Beweggrunde ohnehin auf bie entgegengefeste Seite gezogen, nahm bie Aufforberung der Union als eine formliche Rriegserklärung auf, und bie Ruftung wurde beschleunigt. Während bag Bapern und bie Ligue fich fur ben Raifer bewaffneten, murbe auch mit bem fpanischen Bofe wegen Subfibien unterbanbelt. Alle Schwierigfeiten, welche bie folafrige Bolitit bes Dinifteriums biefem Gefuche entgegenfeste, überwand ber taiferliche Gefandte in Mabrib, Graf bon Rhebenhüller, gludlich. Außer einem Belbvorfcuffe von einer Million Gulben, welche man biefem Bofe nach und nach ju entloden mußte, ward noch zugleich ein Angriff auf Die untere Pfalz, bon ben fpanifchen Rieberlanben aus, befchloffen.

Intem man alle tatholischen Dachte in bas Bundnig

ju ziehen suchte, arbeitete man ju gleicher Beit bem Wegenbundniffe ber protestantischen auf bas nachbritdlichfte entgegen. Es tam barauf an, bem Aurfürften von Sachfen und mehreren evangelischen Stanben bie Beforgniffe zu benehmen, welche bie Union ausgestreut hatte, daß bie Ruftung ber Ligue barauf abgesehen feb, ihnen bie facularifirten Stifter wieber zu entreißen. Gine fdriftliche Berficherung bes Gegentheils beruhigte ben Rurfürften von Sachfen, ben bie Brivateifersucht gegen Pfalz, Die Eingebungen feines Dofpredigers, ber von Desterreich -erfauft mar, und ber Berdruß, von ben . Böhmen bei ber Königemahl übergangen worben zu fenn, obnebin icon auf Defterreiche Seite neigten. - Mimmer tonnte es ber lutherische Fanatismus bem reformirten vergeben, bag fo viele eble Länder, wie man fich ausbrudte, bem Calvinismus in ben Rachen fliegen und ber romifche Antidrift nur bem belvetifchen Blat mathen follte.

Indem Ferdinand Alles that, seine mißlichen Umstände zu verbessern, unterließ Friedrich nichts, seine gute Sache zu verschlimmern. Durch ein anstößiges enges Bundniß mit dem Fürsten von Siebenburgen, dem offenbaren Allierten der Pforte, ärgerte er die schwachen Gemulther, und das allgemeine Gerücht klagte ihn an, daß er auf Untosten der Christenheit seine eigene Bergrößerung suche, daß er die Türken gegen Deutschsland bewassnet habe. Sein unbesonnener Eiser für die reformirte Religion brachte die Lutheraner in Böhmen, sein Angriff auf die Bilber die Papisten dieses Königreichs gegen ihn auf. Neue drückende Auflagen entzogen ihm die Liebe des Bolls. Die sehlgeschlagene Erwartung

ber böhmischen Großen erkaltete ihren Eifer, bas Ausbleiben fremden Beistandes stimmte ihre Zuversicht herab. Anstatt sich mit unermübetem Eifer der Reichsverwaltung zu widmen, verschwendete Friedrich seine Zeit in Ergöglichkeiten; anstatt durch eine weise Sparsamkeit seinen Schatz zu vergrößern, zerstreute er in unnützen theatraslischem Brunke und übel angewandter Freigebigkeit die Einkünste seiner Länder. Mit sorglosem Leichtstun bespiegelte er sich in seiner neuen Würde, und über dem unzeitigen Bestreben, seiner Kvone froh zu werden, vergaß er die dringendere Sorge, sie auf seinem Haupte zu besestigen.

Go fehr man fich in ihm geirrt hatte, fo ungludlich hatte fich Friedrich in feinen Erwartungen von auswartigem Beiftand verrechnet. Die meiften Mitglieber ber Union trennten die bohmifchen Angelegenheiten von bem Zwede ihres Bunbes; andere ihm ergebene Reichsftanbe feffelte blinde Furcht vor bem Raifer. Rurfachfen und Beffen Darmftadt hatte Ferbinand für fich gewonnen; Niederöfterreich, von wo aus man eine nachbrlidliche Diversion erwartete, hatte bem Raifer gehuldigt; Bethlen Gabor einen Baffenftillftanb mit ibm gefoloffen. Danemart wußte ber Wiener Sof burch Befandtichaften einzuschläfern, Schweden burch einen Rrieg mit Bolen ju beschäftigen. Die Republit Bolland batte Dube, fich ber fpanifchen Baffen gu erwehren; Benebig und Savopen blieben unthatig; Ronig Jatob von England wurde von der fpanischen Arglist betrogen. Freund nach bem andern jog fich jurud, eine hoffnung nach ber andern verschwand. — Go schnell hatte sich Alles in wenigen Monaten veranbert.

Indessen versammelten die Hänpter ber Union eine Kriegsmacht; ber Kaiser und die Ligne thaten ein Gleiches. Die Macht der lettern stand unter Maximilians Fahnen bei Donamoörth versammelt; die Macht der Unirten bei Um; unter dem Markgrasen von Ansbach. Der entscheidende Augenblick schien endlich herbeigekommen zu senn, der diese lange Zwistigkeit durch einen Hauptstreich endigen und das Verhältniß beider Kirchen in Dentschland unwiderruflich bestimmen sollte. Aengstlich war auf beiden Seiten die Erwartung gespannt. Wie sehr aber erstamte man, als auf einmal die Botschaft des Friedens kam und beide Armeen ohne Schwertschlag auseinander gingen!

Frankreiche Dagwischentunft hatte biefen Frieden bewirft, welchen beibe Theile mit gleicher Bereitwilligfeit umfaßten. Das frangöftiche Minifterium, burch teinen Beinrich ben Großen mehr geleitet, beffen Staatemaxime vielleicht auch auf bie bamalige Lage bes Rönigreichs nicht mehr anzuwenben war, fürchtete jest bas Wachsthum bes öfterreichischen Baufes viel weniger, als die Machtvergrößerung ber Calviniften, wenn fich das pfälgische Baus auf bem bohmischen Ehrone behaupten follte. Mit feinen eigenen Calviniften eben bamals in einen gefährlichen Streit verwidelt, hatte es feine bringenbere Angelegenheit, als die protestantische Faction in Bohmen fo fonell ale möglich unterbrudt ju feben, ebe bie Faction ber Ongenotten in Frankreich fich ein gefährliches Minfter baran nahme. Um also bem Raifer gegen bie Böhmen geschwind freie Banbe gu machen, ftellte es sich zwischen ber Union und ber Ligue als Mittelsperfon bar und verglich jenen unerwarteten Frieben,

bessen wichtigster Artikel war, "baß die Union sich jedes Antheils an den böhmischen Händeln begeben und den Beistand, welchen sie Friedrich dem Fänften leisten wirde, nicht über die pfälzischen Länder desselben erstrecken sollte." Maximilians Entschlossenheit und die Furcht, zwischen den lignistischen Truppen und einem neuen kniserlichen Heere, welches aus den Riederlanden im Anmarsch war, ins Gebränge zu gerathen, bewog die Union zu diesem schimpslichen Frieden.

Die gange Dacht Baberns und ber Ligne ftanb jest bem Raifer gegen bie Bohmen ju Gebote, welche ber Ulmifche Bergleich ihrem Schidfal Aberließ. Schneller, als bas Gerücht ben Borgang ju Ulm bort verbreiten tonnte, ericien Darimilian in Oberöfterreich, mo Die befturgten Stanbe, auf feinen Feind gefaßt, Die Gnabe bes Raifers mit einer ichnellen und unbebingten Bulbigung erlauften. In nieberöfterreich jog ber Bergog bie nieberlanbifchen Truppen bes Grafen von Boucquoi an fich, und biefe taiferlich baberifche Armee, nach ihrer Bereinigung ju fünfzigtaufenb Mann angemachfen, brang ohne Beitverluft in bas bobmifche Ge-Alle bohmifchen Befcwaber, welche in Rieberöfterreich und Dahren gerftreut waren, trieb fie fliebenb por fich ber, alle Stäbte, welche es magten, Wibetftanb ju thun, wurden mit ftilrmenber Sand erobert; anbere burch bas Gerücht ihrer Buchtigung erschrecht, öffneten freiwillig ihre Thore; nichts hinderte ben reißenden Lauf Maximilians. Beichenb jog fich bie bohmifche Armee, welche ber tapfere Fürft Chriftian bon Unhalt tommanbirte, in die Rachbarfchaft von Prag, mo ihr Darimilian an den Manern biefer hauptstadt ein Treffen lieferte.

Die folechte Berfassung, in welcher er die Armee ber Rebellen ju überrafchen hoffte, rechtfertigte biefe Schnelligkeit bes Bergogs und verficherte ihm ben Gieg. Richt breifigtansend Mann hatte Friedrich beisammen; achttaufend hatte ber Fürst von Anhalt ihm zugeführt, gebntaufend Ungarn ließ Bethlen Gabor gu feinen Fahnen ftogen. Gin Ginfall bes Antfürften von Sachfeu in die Laufit hatte ihm alle Billfe abgeschnitten, welche er von biefem Lanbe und von Schlefien ber erwartete, die Beruhigung Desterreiche alle, welche er sich von borther verfprach. Bethlen Babor, fein wichtigster Bunbesgenoffe, verhielt fich rubig; Die Union hatte ihn an ben Raiser verrathen. Nichts blieb ihm übrig, als feine Bohmen, und biefen fehlte es gutem Willen, Eintracht und Duth. Die bohmifchen Magnaten faben fich mit Berbruß gegen beutsche Benerale gurfidgefest, Graf Mannefelb blieb, von bem böhmifchen Hauptlager-getrennt, in Bilfen gurud, um nicht unter Anhalt und Sobenlobe gu bienen. Dem Golbaten, meldem auch bas Nothwenbigfte fehlte, entfiel aller frendige Duth, und bie ichlechte Mannegucht unter bem Beere gab bem Landmann Urfache ju ben bitterften Rlagen. Umfouft zeigte fich Friedrich in bem Lager, ben Duth ber Golbaten burch feine Begenwart, die Racheiferung bes Abels burch fein Beifpiel gu ermuntern.

Auf dem weißen Berge, unweit Prag, singen die Böhmen an, sich zu verschanzen, als von der vereinigten kaiserlichsbaperischen Armee (am 8. November 1620) der Angriff geschah. Am Anfange des Treffens wursden einige Bortheile von der Reiterei des Prinzen von

Anhalt ersochten, aber bie Uebermacht bes Feinbes vernichtete sie bald: Unwiderstehlich brangen die Babern und Wallonen vor, und die ungarische Reiterei war die erste, welche den Rücken wandte. Das böhmische Fußvolk solgte bald ihrem Beispiele, und in der allgemeinen Flucht wurden endlich auch die Deutschen mit sortgerissen. Behn Kanonen, welche die ganze Artillerie Friedriche ansmachten, stelen in Feindes Hände. Biertausend Böhmen blieben auf der Flucht und im Tressen, kanm etliche Hundert von den Kaiserlichen und Liguisten. In weniger als einer Stunde war dieser entscheidende Sieg ersochten.

Friedrich faß ju Brag bei ber Mittagetafel, als feine Armee an ben Mauern fich für ihn nieberfchießen ließ. Bermuthlich hatte er an biefem Tage noch feinen Angriff erwartet, weil er eben beute ein Gaftmahl beftellte. Ein Gifbote jog ihn endlich vom Tifche, und von bem Wall herab zeigte fich ihm bie ganze schredliche Scene. Um einen fiberlegten Entschluß gu faffen, erbat er fich einen Stillftanb von vier und zwanzig Stunden; achte maren Alles, mas ber Bergog ihm bewilligte. Friedrich benntte fle, fich mit feiner Gemablin und den Bornehmsten ber Armee bes Nachts aus ber Banptftabt zu flüchten. Diese Flucht geschah mit folder Gilfertigfeit, bag ber Fütft von Anhalt feine geheimften Bapiere und Friedrich feine Rrone gurlidließ. "Ich weiß nun; wer ich bin," fagte biefer ungludliche Fürft gu benen, welche ihm Troft gufprachen. "Es gibt Tugenben, welche nur bas Unglud uns lehren tann, und nur in ber Wibermartigfeit erfahren wir Surften, wer wir finb."

Prag war noch nicht ohne Rettung verloren, als Friedrichs Kleinmuth es aufgab. Mannsfelds fliegendes Commando stand noch in Bilsen und hatte die Schlacht nicht gesehen. Bethlen Gabor konnte jeden Augenblick sich feindselig erklären und die Macht des Kaisers nach der ungarischen Grenze abrusen. Die geschlagenen Böhmen konnten sich erholen, Krankheit, Hunger und raube Witterung den Feind aufreiben — alle diese Hoffnungen verschwanden vor der gegenwärtigen Furcht. Friedrich fürchtete den Unbestand der Böhmen, welche leicht der Bersuchung unterliegen konnten, mit Auslieserung seiner Verson die Berzeihung des Kaisers zu erkausen.

Thurn und die in gleicher Berdammnis mit ihm waren, fanden es eben so wenig rathsam, in den Mauern von Prag ihr Schickal zu erwarten. Sie entswichen nach Mähren, um bald darauf ihre Rettung in Siebenbürgen zu suchen. Friedrich entstoh nach Brestau, wo er aber nur kurze Zeit verweilte, um an dem Hose des Aurfürsten von Brandenburg und endlich in Holland eine Zuslucht zu finden.

Das Treffen bei Prag hatte bas ganze Schickal Böhmens entschieden. Prag ergab sich gleich ben andern Tag an den Sieger; die sibrigen Städte folgten dem Beispiele der Hauptstadt. Die Stände huldigten ohne Bedingung; das Nämliche thaten die Schlesier und Mährer. Drei Monate ließ der Kaifer verstreichen, ehe er eine Untersuchung über das Bergangene anstellte. Biele von denen, welche im ersten Schrecken flüchtig gesworden, zeigten sich, voll Bertrauen auf diese scheins bare Mäßigung, wieder in der Hauptstadt. Aber an

Einem Tage und ju berfelben Stunde brach bas Ungewitter aus. Achtundvierzig ber thatigften Beforberer bes Aufftanbes murben gefangen genommen und bor eine außerorbentliche Commiffion gezogen, Die aus gebornen Böhmen und Defterreichern niedergefett war. Giebenundzwanzig von ihnen ftarben auf dem Blutgerlifte; von bem gemeinen Bolte eine ungablige Menge. Die Abwesenden wurden vorgelaben, ju erscheinen, und ba teiner fich melbete, ale Bochverrather und Beleibiger ber tatholischen Majeftat jum Tobe verurtheilt, ihre Gilter confiscirt, ihre Ramen an ben Galgen geschlagen. Auch bie Guter icon verftorbener Rebellen jog man ein. Diese Thrannei mar zu ertragen, weil sie mur einzelne Brivatperfonen traf, und ber Raub bes Ginen ben Undern bereicherte; besto schmerzhafter aber mar ber Drud, ber ohne Unterschied über bas gange Ronigreich erging. Alle protestantischen Prediger wurden bes Lanbes berwiefen; bie bohmifchen fogleich, etwas fpater bie beut-Den Majeftatsbrief burchichnitt Ferbinand mit eigner Band, und berbrannte bas Giegel. Gieben Jahre nach ber Prager Schlacht war alle Religionsbulbung gegen bie Protestanten in bem Ronigreich aufgehoben. Die Gewaltthätigkeiten, welche fich ber Raifer gegen bie Religionsprivilegien ber Böhmen erlaubte, unterfagte er fich gegen ihre politische Constitution, und indem er ihnen bie Freiheit bes Deutens nahm, ließ er ihnen großmuthig noch bas Recht, fich felbst zu tariren.

Der Sieg auf bem weißen Berge sette Ferbinanben in ben Besit aller feiner Staaten; ja, er gab sie ihm sogar mit einer größern Gewalt zurud, als sein Borganger barin besessen hatte, weil die hulbigung ohne Bedingung geleistet wurde, und kein Majestätsbrief seine landesherrliche Hoheit mehr beschränkte. Das Ziel aller seiner gerechten Wünsche war also erfüllt, und über alle seine Erwartungen.

Jetzt konnte er seine Bundesgenossen entlassen, und seine Armeen zurlickrusen. Der Arieg war geendigt, wenn er auch nichts als gerecht war; wenn er großundthig und gerecht war, so war's auch die Strase. Das ganze Schickal Deutschlands lag jetzt in seiner Hand, und vieler Millionen Glück und Elend beruhte auf dem Entschluß, den er saßte. Nie lag eine so große Entscheidung in eines Menschen Hand; nie stiftete eines Menschen Berbleudung so viel Berberben.

## Zweites Buch.

Der Entschluß, welchen Ferbinand jetzt faßte, gab dem Krieg eine ganz andere Richtung, einen andern Schauplatz und andere Spieler. Ans einer Rebellion in Böhmen und einem Crecutionszuge gegen Rebellen ward ein beutscher und bald ein enropäischer Krieg. Jetzt also ist es Zeit, einen Blick auf Deutschland und das übrige Europa zu werfen.

So ungleich ber Grund und Boben bes beutschen Reichs und bie Vorrechte seiner Glieber unter Katholiken und Protestanten vertheilt waren, so durfte jede Partei nur ihre eigenthamlichen Bortheile nugen, nur in staatstluger Eintracht zusammenhalten, um ihrer Gegenpartei gewachsen zu bleiben. Wenn die katholische die sie sterelegene Zahl für sich hatte, und von der Reichsconstitution mehr begünstigt war, so besaß die protestantische eine zusammenhängende Strecke volkreicher Länder, streitbare Fürsten, einen kriegerischen Adel, zahlreiche Armeen, wohlhabende Reichsstädte, die Herrschaft des Meers, und auf den schlimmsten Fall einen zuverlässigen Anhang in den Ländern katholischer Fürsten. Wenn die katholische Spanien und Italien zu ihrem Beistand bewassnen konnte, so öffneten die Republiken Benedig, Holland und

England ber protestantischen ihre Schape, fo fant fle bie Staaten bes Norbens und bie furchtbare turfifche Dacht ju ichneller Bulfe bereit. Branbenburg, Sachfen und Bfalg festen ben brei geiftlichen Stimmen im Rurfürftenrathe brei bebeutenbe protestantische Stimmen entgegen, und für ben Rurfürsten von Böhmen, wie für ben Ergbergog von Defterreich, mar bie Raifermurbe eine Feffel, wenn bie protestantischen Reichestande ihre Wichtigfeit gu benuten verftanden. Das Schwert ber Union tonnte bas Schwert ber Ligue in ber Scheibe halten, ober boch ben Ausschlag bes Rrieges, wenn es wirklich bagu tam, zweifelhaft machen. Aber Brivatverhaltniffe getriffen leiber bas allgemeine politische Band, welches bie proteftantifchen Reichsglieber gufammenhalten follte. große Beitpuntt fanb nur mittelmäßige Beifter auf ber Buhne, und unbenutt blieb ber entscheibenbe Doment, weil es ben Muthigen an Macht, ben Dachtigen an Ginficht, Muth und Entichloffenheit fehlte.

Das Berdienst seines Ahnherrn Morit, ber Umfang seiner Länder und das Gewicht seiner Stimme, stellten den Kurfürsten von Sachsen an die Spitze des protestantischen Deutschlands. Bon dem Entschlusse, den dieser Prinz faßte, hing es ab, welche von beiden streitenden Barteien den Sieg behalten sollte; auch war Johann Georg nicht unempfindlich gegen die Bortheile, welche ihm dieses wichtige Berhältniß verschaffte. Eine gleich bedeutende Eroberung silr den Kaiser und sür den protestantischen Bund, vermied er sorgfältig, sich au einen von beiden ganz zu verschenken, und durch eine unwiderrussliche Erklärung, sich entweder der Dankbarkeit des Kaisers anzuvertrauen, oder die Bortheile aufzugeden, welche von

ber Furcht biefes Fürften zu gewinnen waren. Unangeftedt von bem Schwindel ritterlicher und religiöfer Begeifterung, welcher einen Gonveran nach bem anbern babinrig, Rrone und Leben an bas Gludsfpiel bes Rriege ju magen, ftrebte Johann Georg bem folibern Ruhme nach, bas Geinige ju Rath ju halten und ju verbeffern. Benn feine Beitgenoffen ibn antlagten, bag er mitten im Sturme bie protestantische Sache verlaffen; bag er ber Bergrößerung feines Baufes bie Errettung bes Baterlandes nachgesett; bag er bie gange evangelische Rirche in Deutschland bem Untergang bloggeftellt habe, um nur für die reformirte ben Urm nicht gu erheben; wenn fie ihn antlagten, bag er ber gemeinen Sache ale ein unguverläffiger Freund nicht viel weniger geschadet habe, als ihre erflarteften Feinde: fo war es bie Schuld biefer Fürften, welche fich Johann George weife Bolitit nicht jum Dufter nahmen. Wenn, biefer weifen Politit ungeachtet, ber fachfliche Landmann, wie jeber andere, über bie Grauel ber faiferlichen Durchzüge feufzte; wenn gang Dentschland Beuge mar, wie Ferbinanb feinen Bunbesgenoffen taufchte und feiner Berfprechungen fpottete - wenn Johann Georg biefes endlich felbft gu bemerten glaubte - befto mehr Schanbe fur ben Raifer, ber ein fo rebliches Bertrauen fo graufam binterging.

Benn übertriebenes Bertrauen auf Desterreich und hoffnnng, seine Länder zu vermehren, dem Rursürsten von Sachsen die Sande banden, so hielten Furcht vor Desterreich und Angst, seine Länder zu verlieren, den schwachen Georg Wilhelm von Brandenburg in weit schimpslichern Fesseln. Was man diesen beiden Fürsten zum Borwurf machte, hätte dem Aurfürsten von der

Pfalz seinen Ruhm und seine Länder gerettet. Rasches Bertrauen auf ungeprüfte Kräfte, der Einfluß französtscher Rathschläge und der verführerische Glanz einer Krone hatten diesen unglücklichen Fürsten zu einem Wagestück hingerissen, dem weder sein Genie noch seine politische Berfassung gewachsen war. Durch Zertheilung seiner Lande und die schlechte Harmonie seiner Beherrscher wurde die Macht des pfälzischen Hauses geschwächt, welche, in einer einzigen Hand versammelt, den Ausschlag des Kriegs uoch lange Zeit hätte zweiselhaft machen können.

Eben biefe Berftudelung ber lanbe entfraftete auch bas Fürftenhaus Deffen, und bie Berichiebenheit ber Religion unterhielt zwischen Darmftabt und Raffel eine verberbliche Trennung. Die Linte Darmftabt, ber Augeburgischen Confession zugethan, hatte fich unter bie Flügel bes Raifers geflüchtet, ber fie auf Untoften ber reformirten Linie Roffel begunftigte. Babrent bag feine Religionsverwandten für Glauben und Freiheit ihr Blut verspritten, jog Landgraf Georg bon Darmflabt Golb von bem Raifer. Aber gang feines Ahnherrn werth, ber hundert Jahre früher unternommen batte, Deutschlands Freiheit gegen ben furchtbaren Rarl gu vertheibigen, ermablte Bilbelm bon Raffel bie Bartei ber Gefahr und ber Ehre. Ueber ben Rleimmuth erhaben, ber ungleich machtigere Fürften unter Ferbinanbe MIgewalt beugte, mar Landgraf Wilhelm ber Erfte, ber feinen Belbenarm freiwillig bem ichwebischen Belben brachte, und Deutschlands Fürften ein Beifpiel gab, mit welchem feiner ben Anfang machen wollte. Go viel Duth fein Entschluß verrieth, fo viel Stanbhaftigleit zeigte feine Beharrung, fo viel Tapferfeit feine Thaten. Dit tahner

Entschlossenheit stellte er fich vor sein blutenbes Land, und empfing einen Feind mit Spott, bessen Sande noch von dem Morbbrande zu Magdeburg rauchten.

Landgraf Wilhelm ift es werth, neben bem helbenreichen Stamme ber Erneftinen gur Unfterblichfeit gu geben. Langfam erfcbien bir ber Tag ber Rache, ungludlicher Johann Friebrich, ebler, unvergeflicher Burft! Langfam, aber glorreich ging er auf. Deine Beiten tamen wieder, und auf beine Entel flieg bein Belbengeift herab. Ein tapferes Geschlecht von Fürften geht hervor aus Thuringens Walbern, burch unfterbliche Thaten bas Urtheil ju beschämen, bas ben Rurbut von beinem Baupte fließ, burch aufgehäufte blutige Todtenopfer beinen gurnenben Schatten gu berfohnen. Deine Lanber tonnte ber Spruch bes Siegere ihnen rauben; aber nicht die patriotische Tugend, wodurch bu sie verwirfteft, nicht ben ritterlichen Muth, ber, ein Jahrhundert fpater, ben Thron feines Entels manten machen wird. Deine und Deutschlands Rache ichliff ihnen gegen Babsburge Beichlecht einen beiligen Degen, und von einer Beldenhand gur anbern erbt fich ber unbesiegte Stahl. Ale Danner vollführen fie, mas fie ale Berricher nicht vermögen, und fterben einen glorreichen Tod als die tapferften Golbaten ber Freiheit. Bu fcwach an Lanbern, um mit eigenen Beeren ihren Feind angufallen, richten fie frembe Donner gegen ibn und führen frembe Fahnen jum Giege.

Deutschlands Freiheit, aufgegeben von ben mächtigen Ständen, auf welche boch allein ihre Wohlthat zurnichfloß, murde von einer kleinen Anzahl Prinzen vertheidigt, für welche sie kaum einen Werth besaß. Der Besit von Ländern und Wirben ertöbtete den Muth; Mangel an beiden machte Helden. Wenn Sachsen, Brandenburg n. a. m. sich schüchtern zurückzogen, so sah man die Anshalt, die Mannsfeld, die Prinzen von Weimar n. a. ihr Blut in mörderischen Schlachten verschwenden. Die Perzoge von Pommern, von Medlenburg, von Lüneburg, von Würtemberg, die Reichsstädte in Oberdeutschland, denen das Reichsoberhaupt von jeher ein gesfürchteter Name war, entzogen sich furchtsam dem Kampse mit dem Kaiser, und beugten sich murrend nuter seine zermalmende Hand.

Defterreich und bas tatholifche Deutschland hatten an bem Bergoge Maximilian bon Babern einen eben fo machtigen, als ftaatstlugen und tapfern Befchützer. Im gangen Laufe Diefes Rriege einem einzigen überlegten Plane getren, nie ungewiß zwischen feinem Staatsvortheile und feiner Religion, nie Gtlave Defterreiche, bas für seine Größe arbeitete und vor feinem rettenben Arme gitterte, batte Maximilian es verbient, bie Burben und Lanber, melde ihn belohnten, von einer beffern Sanb, als ber Billfitt, ju empfangen. Die übrigen tatholischen Stanbe, größtentheils geiftliche Fürften, ju unfriegerifc, um den Schwärmen ju widerfteben, Die der Boblftanb ihrer Lanber anlockte, wurden nach einander Opfer bes Rriege, und begungten fich, im Rabinet und auf ihren Rangeln einen Feind zu verfolgen, por welchem fie fich im Felde nicht zu ftellen magten. Alle, entweder Stlaven Defterreichs ober Bagerns, wichen neben Dagimilian in Schatten gurud; erft in ben Banben biefes Fürften wurde ihre versammelte Dacht von Bebeutung.

Die furchtbare Monarchie, welche Rarl ber Fünfte

und fein Sohn ans ben Rieberlanden, ans Dailand unb beiben Sicilien, ans ben weitläufigen oft- und weftinbifcen ganbern unnatürlich zusammen zwangen, neigte sich fcon unter Philipp bem Dritten und Bierten gu ihrem Falle. Bon unfruchtbarem Golde zu einer ichnellen Größe geblabt, fab man biefe Monarchie an einer langfamen Behrung ichwinden, weil ihr die Dilch ber Staaten, ber Felbbau, entzogen wurde. Die westindischen Eroberungen hatten Spanien in Armuth gestürzt, um alle Martte Europens ju bereichern, und Wechsler gu Antwerpen, Benebig und Genua macherten langft mit bem Golbe, bas noch in ben Schachten von Bern folief. Indiens megen hatte man die fpanischen ganber entvöllert, Inbiens Coape an bie Biebereroberung Bollanbe, an bas dimarifde Project, bie frangofifche Thronfolge umguftogen, an einen verungludten Angriff auf England verschwendet. Aber ber Stoly biefes Bofes hatte ben Beitpuntt feiner Größe, ber Dag feiner Feinbe feine Furchtbarteit aberlebt, und ber Schreden fcien noch um die verlaffene Boble des Löwen zu schweben. Das Digtranen ber Protestanten lieb bem Minifterium Philipps bes Dritten bie gefährliche Staatstunft feines Baters, und bei ben beutichen Ratholiten bestand noch immer bas Bertranen auf spanische Billfe, wie ber Bunberglaube an die Anochen ber Marmrer. Aeuferliches Geprange verbarg bie Bunben, an benen biefe Monarchie fich verblutete, und bie Deinung von ihren Rraften blieb, weil fie ben hoben Ton ihrer golbenen Tage fortführte. Glaven zu Sause und Fremdlinge auf ihrem eigenen Throne, gaben bie fpanifchen Schattentonige ihren beutiden Bermanbten Gefete; und es ift erlaubt, ju zweifeln, ob ber

Beiftanb, ben fie leifteten, bie ichimpfliche Abbangigfeit werth mar, womit bie beutschen Raifer benfelben ertaufen hinter ben Bprenden murbe von unwiffenben Monchen und rantevollen Gunftlingen Europens Schidfal gefponnen. Aber auch in ihrem tiefften Berfalle mußte eine Macht furchtbar bleiben, bie ben ersten an Umfang nicht wich, bie, wo nicht aus flandhafter Bolitit, boch aus Bewohnheit bemfelben Staatsfuftem unveranbert getreu blieb, bie geubte Armeen und treffliche Generale befaß, bie, wo ber Rrieg nicht zureichte, ju bem Dolche ber Banditen griff, und ihre öffentlichen Gefanbten als Morbbrenner ju gebranchen wußte. Bas fie gegen brei Beltgegenben einbufte, suchte fie gegen Often wieber gu gewinnen, und Europa lag in ihrer Schlinge, wenn ihr ber lange vorbereitete Unichlag gelang, zwischen ben Alpen und bem abriatifchen Meere mit ben Erblanden Defterreiche aufammengufließen.

Bu großer Beunrnhigung der bortigen Staaten hatte sich diese beschwerliche Macht in Italien eingedrungen, wo ihr fortgesetzes Streben nach Bergrößerung alle benachbarten Sonverans für ihre Besthungen zittern machte. In der gesährlichsten Lage besand sich der Papst, den die spanischen Bicekönige zwischen Neapel und Mailand in die Mitte nahmen. Die Republik Benedig sah sich zwischen dem österreichischen Throl und dem spanischen Mailand gepreßt; Savohen kam zwischen eben diesem Lande und Frankreich ins Gedränge. Daher die wandelbare und zweideutige Politik, welche seit Karls des Fünften Tagen von den Staaten Italiens beobachtet wurde. Die doppelte Person, welche die Päpste vorstellten, erhielt sie schwankend zwischen zwei ganz widersprechenden Staats-

Wenn ber Rachfolger Betri in ben fpanifchen Bringen feine folgfamften Gobne, bie ftanbhafteften Bertheibiger feines Stuhls verehrte, fo hatte ber Fürst bes Rirchenftaate in eben biefen Pringen feine folimmften Rachbarn, feine gefährlichften Wegner gu fürchten. Wenn bem Erftern feine Angelegenheit naber ging, als bie Brotestanten vertilgt und die öfterreichischen Boffen flegreich zu feben, fo hatte der Lettere Urfache, bie Waffen ber Protestanten gu fegnen, bie feinen nachbar aufer Stand fetten, ihm geführlich zu werben. Das Gine ober bas Andere behielt bie Oberhand, je nachbem bie Bapfte mehr um ihre weltliche Dacht, ober um ihre geiftliche Bereschaft befilmmert waren; im Gangen aber richtete fich bie römische Stadtefunft nach ber bringenbern Befahr und es ift befannt, wie viel machtiger bie Furcht, ein gegenwärtiges Gut ju verlieren, bas Gemuth ju beftimmen pflegt, als die Begierbe ein langft verlornes wieber au gewinnen. Go wirb es begreiflich, wie fich ber Statthalter Chrifti mit bem öfterreichischen Baufe gum Untergang ber Reger, und wie fich eben biefer Statthalter Chrifti mit eben biefen Retern jum Untergang bes öfterreichischen Baufes verschworen tonnte. Bewundernswurdig verflochten ift ber Faben ber Weltgeschichte! Das möchte wohl aus ber Reformation - mas aus ber Freiheit ber beutiden Fürften geworben febn, wenn ber Bijchof gu Rom und ber Giltft ju Rom beständig ein Intereffe gehabt batten?

Frankreich hatte mit seinem vortrefflichen Beinrich seine ganze Größe und sein ganzes Gewicht auf ber politischen Wage Europens verloren. Gine fürmische Minberjährigkeit zernichtete alle Wohlthaten ber vorhergehenden

fraftvollen Regierung. Unfabige Minifter, Gefchöpfe ber Bunft und Intrigue, zerftreuten in wenigen Jahren bie Schate, welche Sully's Detonomie und Beinrichs Sparfamteit aufgebauft hatten. Raum vermögenb, ihre erschlichene Bewalt gegen innere Factionen zu behaupten, mußten fie aufgeben, bas große Steuer Europens gu lenten. Der nämliche Bürgerfrieg, welcher Deutschland gegen Deutschland bewaffnete, brachte auch Frankreich gegen Frankreich in Aufruhr, und Lubwig ber Dreigebute tritt feine Bollfährigfeit nur an, um feine eigene Mutter und feine protestantischen Unterthanen gu befriegen. Diefe, burch Beinrichs erlenchtete Politit in Feffeln gehalten, greifen jest, burch bie Belegenheit aufgewedt und von einigen unternehmenben Fahrern ermuntert, jum Gewehr, ziehen fich im Staat zu einem eignen Staat jusammen, und bestimmen bie feste und machtige Stadt Rochelle jum Mittelpunkt ihres werbenben Reichs. Bu wenig Staatsmann, um burch eine weife Tolerang biefen Bürgertrieg in ber Geburt zu erstiden, und boch viel zu wenig herr über bie Rrafte feines Staats, um ihn mit Rachbend ju führen, fieht fich Endwig ber Dreigehnte balb ju bem erniedrigenben Schritte gebracht, bie Unterwerfung ber Rebellen burch große Gelbsummen zu ertaufen. Go febr ihm auch bie Staatellugheit rathen mochte, bie Rebellen in Böhmen gegen Defterreich ja unterftligen, fo unthatig mußte Beinriche bee Bierten Gobn für jest noch ihrem Untergange zusehen, gludlich genug, wenn fich bie Calviniften in feinem Reiche ihrer Glaubensgenoffen jenfeits bes Rheins nicht jur Unzeit erinnerten. Gin großer Beift am Ruber bes Staats wurbe bie Protestauten in

Frankreich zum Gehorsam gebracht, und ihren Brübern in Deutschland bie Freiheit erfochten haben; aber Beinrich ber Bierte war nicht mehr, und erft Richelieu sollte seine Staatsfunft wieber hervorrnfen.

Inbem Franfreich von ber Bobe feines Ruhme wieder berunterfant, vollendete bas freigeworbene Bolland ben Ban feiner Größe. Noch war ber begeifterte Duth nicht verraucht, ber, von bem Geichlecht ber Dranier entgunbet, biefe taufmannifche Ration in ein Belbenvolt permanbelt, und sie fähig gemacht hatte, ihre Unabhängigfeit in einem morberischen Rriege gegen bas fpanische Baus zu behanpten. Eingebent, wie viel fie felbft bei ihrer Befreiung frembem Beiftande foulbig maren, brannten biefe Republitaner por Begierbe, ihren bentichen Britbern ju einem ahnlichen Schidfale ju verhelfen, und bies um so mehr, ba beibe gegen ben nämlichen Feind ftritten, und Dentichlands Freiheit ber Freiheit Bollunds jur beften Bruftwehr biente. Aber eine Republit, bie noch um ihr eigenes Dasenn tampfte, die mit ben bewunbernemurbigften Anftrengungen einem überlegenen Feinde in ihrem eigenen Gebiete tanm gewachsen blieb, burfte ihre Rrafte ber nothwendigen Gelbftvertheibigung nicht entziehen, um fle mit großmüthiger Politit für frembe Staaten ju berichwenben.

Anch England, obgleich unterbessen burch Schottland vergrößert, hatte unter seinem schwachen Jakob in Europa bas Gewicht nicht mehr, welches ihm der Herrschergeist seiner Elisabeth zu verschaffen gewußt hatte. Ueberzeugt, daß die Wohlsahrt ihrer Insel an der Sicherheit der Protestanten besestigt sen, hatte sich diese staats- Nuge Königin nie von dem Grundsatze entsernt, jede

Unternehmung ju beforbern, Die auf Berringerung ber öfterreichischen Dacht abzielte. 3brem Rachfolger fehlte es fomobl an Beift, biefen Grunbfat ju faffen, als an Macht, ihn in Auslibung zu bringen. Wenn die fparfame Elifabeth ihre Schape nicht iconte, um ben Dieberlanden gegen Spanien, Beinrich bem Bierten gegen bie Buth ber Ligue beiguspringen, fo überließ 30tob - Tochter, Entel und Gibam ber Willtur eines unverföhnlichen Siegere. Bahrend bag biefer Ronig feine Gelehrsamteit erschöpfte, um ben Urfprung ber toniglichen Majeftat im himmel aufzusuchen, ließ er bie feinige auf Erben berfallen. Inbem er feine Berebfamfeit anftrengte, um bas unumfdrantte Recht ber Ronige zu erweifen, erinnerte er ble englische Nation an bas ihrige, und verscherzte burch eine unnüte Gelbverschwendung sein wichtigftes Regal, bas Parlament ju entbehren und ber Freiheit ihre Stimme ju nehmen. Ein angebornes Granen bor jeber blogen Rlinge foredte ihn auch von bem gerechteften Rriege gurud; fein Liebling, Budingham, fpielte mit feinen Gowachen, und feine felbstgefällige Ettelleit machte es ber fpanifchen Arglift leicht, ihn zu betrugen. Babrend bag man feinen Eibam in Deutschland ju Grunde richtete und bas Erbtheil feiner Entel an Anbere verschentte, jog biefer blobfinnige Fürft mit gludfeligem Bohlgefallen ben Weihranch ein, ben ihm Defterreich und Spanien ftreuten. feine Aufmertfamleit von bem bentichen Rriege abzulenten, zeigte man ihm eine Schwiegertochter in Mabrib, und ber fpaghafte Bater ruftete feinen abentenerlichen Sohn felbft ju bem Gantelfpiel ans, mit welchem biefer feine fpanifche Braut überrafchte. Die fpanifche Braut verschwand seinem Sohne, wie die böhmische Krone und ber pfälzische Rurhut seinem Sidam, und nur der Tob entriß ihn der Gefahr, seine friedfertige Regierung mit einem Kriege zu beschließen, bloß weil er den Muth nicht gehabt hatte, ihn von weitem zu zeigen.

Die bürgerlichen Stürme, burch sein ungeschicktes Regiment vorbereitet, erwachten unter seinem ungläcklichen Sohn, und nöthigten diesen bald, nach einigen unerheblichen Bersuchen, sebem Antheil an dem deutschen Kriege zu entsagen, um die Wuth der Factionen in seinem eigenen Reiche zu löschen, von denen er endlich ein beklagenswerthes Opfer ward.

Bmei verdienstvolle Ronige, an perfonlichem Ruhm einander zwar bei meitem nicht gleich, aber gleich an Macht und an Ruhmbegierbe, fetten bamale ben europaifchen Norben in Achtung. Unter ber langen und thatigen Regierung Chriftians bes Bierten muchs Danemart zu einer bebeutenben Dacht empor. Die perfonlichen Gigenfchaften biefes Fürften, eine vortreffliche Marine, auserlesene Truppen, wohlbestellte Finangen und ftaatefluge Bundniffe vereinigten fich, Diefem Staate einen blübenben Wohlftanb von innen, und Anfeben von außen zu verschaffen. Schweben hatte Guftav Bafa aus ber Ruechtschaft geriffen, burch eine weise Befetsgebung umgeftaltet, und ben neugeschaffenen Staat guerft an ben Tag ber Weltgeschichte bervorgezogen. Was biefer große Bring nur im roben Grunbriffe anbentete, murbe burch feinen größern Entel, Buftav Abolph, vollenbet.

Beibe Reiche, vormals in eine einzige Monarchte unnatürlich zusammengezwungen, und fraftlos in bieser Schiller, breifigfahriger Krieg.

Bereinigung, hatten fich ju ben Zeiten ber Reformation gewaltsam von einander getrennt, und diese Trennung war bie Epoche ihres Bebeibens. Go fcablich fich jene gezwungene Bereinigung filr beibe Reiche erwiesen, jo nothwendig war den getrennten Staaten nachbarliche Freundfcaft und Parmonie. Auf beibe ftuste fich bie ebangelische Rirche, beibe hatten biefelben Meere gu bewachen; ein Intereffe hatte fie gegen benfelben Feind vereinigen follen. Aber ber Bag, welcher die Berbindung beiber Monarchien aufgelost hatte, fuhr fort, die längst getrennten Rationen feinbfelig zu entzweien. Roch immer tonnten bie banifchen Rönige ihren Anfpruchen auf bas fcmebifche Reich nicht entfagen, Schweben bas Anbenten ber bormaligen banischen Thrannei nicht verbannen. Die zusammenfliegenden Grangen beiber Reiche boten ber Rationalfeindschaft einen ewigen Bunber bar; bie machsame Giferfucht beiber Rönige und unvermeidliche hanbelscollifionen in ben nordischen Meeren liegen die Quelle bes Streites nie verfiegen.

Unter ben Hilfsmitteln, wodurch Guftav Wasa, ber Stifter bes schwedischen Reichs, seiner neuen Schöpfung Testigkeit zu geben gesucht hatte, war die Rirchenresormation eine ber wirksamsten gewesen. Ein Reichsgrundgesch schloß die Anhänger des Papstthums von allen Staatsamtern aus, und verbot jedem kinftigen Beherrscher Schwedens, den Religionszustand des Reichs abzuändern. Aber schon Gustavs zweiter Sohn und zweiter Rachsolger, Johann, trat zu dem Papstthum zurück, und dessen Sohn, Sigismund, zugleich König von Polen, erlaubte sich Schritte, welche zum Untergange der Versassung und ber herrschenden Lirche abzielten.

Bergog von Gitbermannland, Guftave britten ihrer Spite, thaten bie Stanbe einen bergberftanb, worans gutest ein offenbarer Bürgerben bem Obeim und Reffen, amifchen bem Ronig und ber Ration fich entzündete. Bergog Rarl, mabrend ber Abwesenheit bes Konigs Bermefer bes Reicht, benutte Sigismunds lange Resideng in Polen unb ben gerechten Unwillen ber Stande, bie Ration fich aufs Engfte zu verbinden und feinem eigenen Saufe unvermertt ben Beg jum Throne ju bahnen. Die fchlechten Magregeln Sigiemunbe beforberten feine Absicht nicht wenig. Gine allgemeine Reichsverfammlung erlaubte fich, jum Bortheile bes Reichsverwefers von bem Recht ber Erftgeburt abzuweichen, welches Ouftab Bafe in ber fcwebischen Thronfolge eingeführt hatte; und feste ben Bergog von Silbermannland auf ben Thron, von weldem Sigismund mit feiner gangen nachtommenfcaft feierlich ausgeschloffen murbe. Der Gobn bes neuen Ronige, ber unter bem Ramen Rarle bee Reunten regierte, mar Ouftab Abolph, bem aus eben biefem Grunde die Anhanger Sigismunds, als bem Sohne eines Throuraubers, bie Anerkennung verfagten. Aber wenn bie Berbindlichkeit zwischen Ronig und Boll gegenfeitig ift, wenn fich Staaten nicht wie eine tobte Baare von einer Band jur anbern forterben, fo muß es einer gangen einftimmig banbelnben Ration erlaubt febn, einem eibbruchigen Beberricher ihre Pflicht aufzufündigen und feinen Blag burch einen murbigern gu befegen.

Guftav Abolph hatte bas siebzehnte Jahr noch nicht vollenbet, als ber schwedische Thron burch ben Tob seines Baters erledigt wurde; aber bie frlihe Reife seines Geistes vermochte die Stände, den gesehmäßigen Zeitraum der Minderjährigkeit zu seinem Vortheil zu verkürzen. Mit einem glorreichen Siege über sich selbst eröffnete er eine Regierung, die den Sieg zum beständigen Begleiter haben und siegend endigen sollte. Die junge Gräfin von Brabe, eine Tochter seines Unterthans, hatte die Erstlinge seines großen Herzens, und sein Entschluß war aufrichtig, den schwedischen Thron mit ihr zu theilen. Aber von Zeit und Umständen bezwungen, unterwarf sich seine Neigung der höhern Regentenpslicht, und die Heldentugend gewann wieder ausschließend ein Herz, das nicht bestimmt war, sich auf das stille häusliche Glück einzuschränken.

Shristian ber Bierte von Dänemart, König schon, ehe Gustav das Licht der Welt erblickte, hatte die schwebischen Gränzen angefallen, und über den Bater dieses Heiben wichtige Vortheile errungen. Sustav Abolph eilte, diesen verderblichen Krieg zu endigen, und erfaufte durch weise Aufopferungen den Frieden, um seine Wassen gegen den Czaar von Mostau zu tehren. Nie versuchte ihn der zweidentige Ruhm eines Eroberers, das Blut seiner Völker in ungerechten Kriegen zu verspritzen, aber ein gerechter wurde nie von ihm verschmäht. Seine Wassen neren glücklich gegen Russand, und das schwedische Reich sah sich mit wichtigen Provinzen gegen Osten versgrößert.

Unterdessen seize König Sigismund von Bolen gegen den Sohn die feindseligen Gestunungen fort, wozu der Bater ihn berechtigt hatte, und ließ keinen Aunstgriff unversucht, die Unterthanen Sustav Abolphs in ihrer Treue wankend, seine Freunde kaltsinnig, seine Feinde unversöhnlich zu machen. Weber die großen Eigenschaften seines Gegners, noch die gehäuftesten Merkmale von Ersgebenheit, welche Schweden seinem angebeteten Könige gab, konnten jenen verblendeten Fürsten von der thörichten Hoffnung heilen, den verlorenen Thron wieder zu besteigen. Alle Friedensvorschläge Gust und wurden mit Uebermuth verschmäht. Unwillkürlich sah sich dieser friedliedende Deld in einen langwierigen Krieg mit Polen verwickelt, in welchem nach und nach ganz Livland und Bolnisch-Preußen der schwedischen Herrschaft unterworfen wurden. Immer Sieger, war Gust av Abolph immer der Erste bereit, die Hand zum Frieden zu bieten:

Diefer ichwebisch-polnifche Rrieg fallt in ben Anfang bes breifigjahrigen in Deutschland, mit welchem er in Berbinbung fteht. Es war genug, bag Ronig Gigismund, ein Ratholit, bie ichwebifche Rrone einem proteftantifchen Bringen ftreitig machte, um fich ber thatigften Freundschaft Spaniens und Desterreichs versichert halten an tonnen; eine boppelte Bermanbticaft mit bem Raifer gab ihm noch ein naberes Recht an feinen Schut. Das Bertrauen auf eine fo machtige Stute mar es auch porguglich, mas ben Ronig von Polen gur Fortfetung eines Rriega aufmunterte, ber fich fo febr ju feinem Rachtheil erflarte; und bie Bofe ju Mabrib und Bien unterließen nicht, ihn burch prablerische Berfprechungen bei gutem Muthe ju erhalten. Inbem Gigismund in Livland, Aurland und Preußen einen Plat nach bem anbern berlor, fab er feinen Bunbesgenoffen in Deutschland gu ber nämlichen Beit von Sieg ju Sieg ber unumschrantten Berrichaft entgegeneilen - tein Bunber, wenn feine Abneigung gegen ben Frieben in gleichem Berbaltniffe mit

feinen Rieberlagen flieg. Die Beftigfeit, mit ber er feine dimarifche Boffnung verfolgte, verbiendete ihm bie Augen gegen bie argliftige Politit feines Bunbesgenoffen, ber auf feine Untoften um ben ichwebischen Belben beschäftigte, um befto ungeftorter bie Freiheit bes beutschen Reiche umzuftfiegen, und alebann ben erschöpften Rorben als eine leichte Eroberung an fich zu reißen. Gin Umftanb, auf ben man allein nicht gerechnet hatte - Onftane Belbengröße, zerriß bas Gewebe biefer betrugerifden Staatstunft. Diefer achtjabrige polnifde Rrieg, weit entfernt, bie ichwebische Dacht zu erschöpfen, hatte blog bagu gebient, bas Felbherrngenie Onftav Abolphs an zeitigen, in einer langen Fechtsbung bie ichwebischen Beere ju fiablen, und unvermerft bie neue Rriegefunft in Sang ju bringen, burch welche fie nachber auf beutfcem Boben Bunber thnn follten.

Nach dieser nothwendigen Bigreffion über ben damaligen Zustand der europäischen Staaten seh mir erlaubt, ben Faben der Geschichte wieder aufzunehmen.

Seine Staaten hatte Ferbinand wieder, aber noch nicht den Answand, ben ihre Wiedereroberung ihm gestostet hatte. Eine Summe von vierzig Nillionen Gulden, welche die Considerationen in Böhmen und Mähren in seine Hände brachten, wilrbe hinreichend gewesen sehn, ihm und seinen Alliirten alle Unsosten zu vergüten; aber diese nnerwestliche Summe war bald in den Händen der Jesuiten und seiner Glinstlinge zerronnen. Herzog Maximi lian von Bahern, besseut stegreichem Arme der Kaiser sallein den Besitz seiner Staaten verdankte, der, um seiner Religion und seinem Kaiser zu dienen, einen nahen Berwandten aufgeopfert hatte, Maximilian

hatte bie gegrunbetften Anfprliche auf feine Dantbarteit; und in einem Bertrage, ben ber Bergog noch bor bem Ausbeuche bes Rriegs mit bem Raifer fcblog, hatte er fich ausbrudlich ben Erfan aller Untoften ansbedungen. Ferbinand fühlte bie ganze Berbindlichfeit, welche biefer Bertrag und jene Dienfte ihm auflegten; aber er hatte nicht Luft, fle mit eigenem Berlufte ju erfüllen. Abficht war, ben Bergog auf bas Glangenbfte zu belohnen, aber ohne fich felbst zu beranben. Bie konnte biefes beffer . gefcheben, ale auf Untoften besjenigen Fürften, gegen welchen ihm ber Rrieg biefes Recht zu geben ichien, beffen Bergehungen fower genug abgeschilbert werben tounten, um jebe Gewaltthatigfeit burch bas Ansehen ber Gefete an rechtfertigen? Friedrich mußte alfo weiter verfolgt, Friedrich zu Grunde gerichtet werben, bamit Darimilian belohnt werben tonnte, und ein neuer Rrieg warb eröffnet, um ben alten zu bezahlen.

Aber ein nugleich wichtigerer Beweggeund kam hinzu, das Gewicht dieses erstern zu verstärten. Bis hieher hatte Ferdinand bloß für seine Existenz gesochten, und keine andern Pflichten, als die der Selbstvertheidigung, erfüllt. Jest aber, da der Sieg ihm Freiheit zu handeln gab, gedachte er seiner vermeintlichen höhern Pflichten, und erinnerte sich an das Gelübbe, das er zu Loretts und Rom seiner Generalissima, der heiligen Jungfrau, gethan, mit Gesahr seiner Krone und seines Lebens ihre Berehrung auszubreiten. Die Unterdrückung der Protestauten war mit diesem Gelübbe unzertrennlich verkulisst. Günstigere Umstände konnten sich zu Ersüllung des böhmischen Kriegs beisammen fanden. Die pfälzischen Lande

Macht, noch an einem Schein des Rechts, und unübersehlich wichtig waren die Folgen dieser Beränderung für das ganze katholische Deutschland. Indem er den Herzog von Babern mit dem Rande seines Berwandten belohnte, befriedigte er zugleich seine niedrigsten Begierden und erfüllte seine erhabenste Pflicht: er zermalmte einen Feind, den er haßte; er ersparte seinem Sigennut ein schnierzhaftes Opser, indem er sich die himmlische Krone verdiente.

Friedriche Untergang war langft im Rabinet bes Raifers beichloffen, ebe bas Schicffal fich gegen ibn erflarte; aber erft, nachbem biefes lette geschehen mar, wagte man es, biefen Donner ber willkirlichen Gewalt gegen ihn ju ichleubern. Gin Schlug bes Raifers, bem alle Formalitäten fehlten, welche bie Reichsgefete in einem folden Falle nothwendig machen, erflarte ben Rurfürften und brei andere Pringen, welche in Schleften und Babmen für ihn die Baffen geführt hatten, als Beleidiger ber taiferlichen Dajeftat und Storer bes Lanbfriebens, in die Reichsacht, und aller ihrer Würden und gander berluftig. Die Bollftredung biefer Senteng gegen Friebrich, nämlich bie Eroberung feiner ganber, murbe, mit einer abnlichen Berfpottung ber Reichsgefese, ber Rrone Spanien, ale Befigerin bes burgunbifchen Rreifes, bem Bergoge von Bapern und ber Ligue aufgetragen. Bare die evangelische Union bes Ramens werth gemefen, ben fie trug, und der Sache, die fie vertheidigte, fo warbe man bei Bollftredung ber Reichsacht unfiberwindliche Binberniffe gefunden haben; aber eine fo verächtliche Dacht, bie ben spanischen Truppen in ber Unterpfalg taum gewachsen war, mußte es aufgeben, gegen bie vereinigte

Macht bee Raifere, Baperne und ber Ligne gn ftreiten. Das Urtheil ber Reichsacht, welches liber ben Rurfürften ausgesprochen war, scheuchte fogleich alle Reichsfläbte von bem Bunbuiffe binweg, und bie Fürften folgten balb ihrem Beifpiele. Gludlich genng, ihre eigenen ganber ju retten, überließen fie ben Rurfürften, ibr ehemaliges Oberhaupt, ber Wilkfür bes Raifers, fcwuren bie Union

ab, und gelobten, fie nie wieber ju erneuern.

Unruhmlich hatten bie bentichen Fürften ben ungludlichen Friedrich verlaffen, Bohmen, Schleften unb Dahren ber furchtbaren Macht bes Raifers gehulbigt; ein einziger Dann, ein Gluderitter, beffen ganger Reichthum fein Degen war, Ernft Graf von Mannefeld, magte es, in ber bohmifden Stabt Bilfen ber gangen Macht bes Raifers ju tropen. Bon bem Aurfürsten, bem er feine Dienfte gewidmet hatte; nach ber Prager Golacht ohne alle Bulle gelaffen, unwiffenb fogar, ob ibm Friebrich feine Beharrlichkeit bankte, hielt er noch eine Beitlang allein gegen bie Raiferlichen Stanb, bis feine Truppen, von ber Geldnoth getrieben, bie Stabt Bilfen an ben Raifer verlauften; von biefem Schlage nicht erfcuttert, fab man ihn balb barauf in ber Dberpfalz neue Berbeplätze aulegen, um die Truppen an fich zu ziehen, welche die Union verabschiedes hatte. Ein neues, gmanzigtaufend Mann fartes Beer entftand in turgem unter feinen Fahnen, um fo furchtbarer filt alle Provinzen, auf die es fich marf, weil es burch Raub allein fich erhalten konnte. Unwiffenb, wohin biefer Schwarm filtrzen würde, gitterten fcon alle benachbarten Bisthumer, beren Reichthum ihn anloden tonnte. Aber ins Gebrange gebracht von bem Bergoge von Babern, ber als

Bollftreder ber Reichsacht in die Oberpfalz eindrang, mußte Mannefeld ans biefer Gegend entweichen. Durch einen gludlichen Betrug bem nacheilenben baberischen General Dilly entsprungen, erschien er auf Einmal in ber Unterpfalg, und fibte bort an ben rheinischen Biethumern bie Mighandlungen aus, die er ben frankischen jugebacht Babrend bag bie faiferlich-baperifche Armee Bobmen überschwemmte, war ber fpanische General Ambras Spinola von ben nieberlanben ans mit einem anfehnlichen Beere in die Unterpfalz eingefallen, welche ber Ulmer Bergleich ber Union ju vertheidigen erlanbte. Aber bie Magregeln maren fo ichlecht genommen, bag ein Play nach bem anbern in fpanifche Banbe fiel, unb enblich, ale bie Union auseinander gegangen war, ber größte Theil bes Lanbes von fpanischen Truppen besetzt blieb. Der fpanifche General Corbuba, welcher biefe Truppen nach bem Abzuge bes Spinola befehligte, bob eiligft bie Belagerung Frankenthals auf, ale Dannefelb in die Unterpfalg eintrat. Aber anftatt bie Spanier aus biefer Proving zu vertreiben, eilte biefer Aber ben Rhein, um seinen beburftigen Truppen in bem Elfaß ein Geft zu bereiten. Bur fürchterlichften Ginobe wurden alle offenen ganter, über welche fich biefer Ranberichwarm ergoß, und nur burch ungeheure Summen tonnten fich die Stabte von ber Blunberung lostaufen. Beftartt von biefem Buge, zeigte fich Dannsfelb wieber am Rhein, bie Unterpfalg gu beden.

So lange ein solcher Arm für ihn ftritt, war Rurfürst Friedrich nicht unrettbar verloren. Rene Aussichten fingen an, sich ihm zu zeigen, und bas Ungläck weckte ihm Freunde auf, die ihm in seinem Gläcke

gefcwiegen hatten. Ronig Jatob bon England, bet gleichgilltig zugesehen hatte, wie fein Eibam bie bohmifche Rrone verlor, erwachte aus feiner Fithllofigkeit, ba es bie ganze Existenz feiner Tochter und seiner Entel galt, und ber siegreiche Feind einen Angriff auf die Aurlande wagte. Spat genug öffnete er jest feine Schabe, und eilte bie Union, die bamals die Unterpfalz noch vertheibigte, und, als diefe dabin mar, ben Grafen von Dannefelb mit Gelb und Truppen ju unterfichen. Durch ihn wurde anch fein naber Anverwandter, Ronig Chriftian bon Danemart, ju thatiger Bulfe aufgeforbert. Der ablanfende Stillftand zwifchen Spanien und Holland beranbte zugleich ben Raifer alles Beiftanbes, ben er bon ben Rieberlanden aus zu erwarten gehabt hatte. Bichtiger als alles biefes mar bie Billfe, bie bem Pfalgrafen von Siebenbitrgen und Ungarn ans ericbien. Der Stillftanb Gabors mit bem Raifer mar taum gu Enbe, als diefer furchtbare alte Feind Defterreichs Ungarn aufs Rene überschwemmte, und fich in Pregburg jum Ronige fronen ließ. Reißend ichnell waren seine Fortschritte, bağ Boncquoi Böhmen verlaffen mußte, um Ungaru und Defterreich gegen Gabor gu bertheibigen. Diefer tapfere General fand bei ber Belagerung von Renhaufel feinen Tob; fcon vorher war ber eben fo tapfere Dampierre vor Pregburg geblieben. Unaufgehalten brang Babor an bie afterreichische Grange vor; ber alte Graf bon Thurn und mehrere geachtete Bohmen hatten ihren Dag und ihren Arm mit biefem Feind ihres Feindes vereinigt. Ein nachbrildlicher Angriff von beutscher Seite, mabrend bag Gabor ben Raifer von Ungarn ans bebraugte, hatte Friebriche Blud ichnell wieberberftellen

können; aber immer hatten die Böhmen und die Deutschen die Waffen ans den Händen gelegt, wenn Gabor ins Feld rücke; immer hatte sich dieser Lettere erschöpft,

wenn jene anfingen fich zu erholen.

Friedrich hatte indeffen nicht gefäumt, fich feinem neuen Befchitzer, Mannsfeld, in bie Arme gu merfen. Bertleidet erfcbien er in ber Unterpfalg, um welche Dannefelb und ber baberifche General Tilly fich riffen; die Oberpfalz hatte man langft übermaltigt. Gin Strahl von Hoffnung ging ihm auf, als aus ben Trilmmern der Union neue Freunde für ihn erftanden. Martgraf Georg Friebrich von Baben, ein ebemaliges Mitglied berfelben, fing feit einiger Zeit an, eine Rriegemacht zufammenzuziehen, welche fich balb zu einem anfehnlichen Beere vermehrte. Niemand wußte, wem es galt, als er unversehens ins Feld rudte und fich mit dem Grafen Dannefelb vereinigte. Geine Martgraffchaft hatte er, ebe er in ben Rrieg jog, feinem Gohne abgetreten, um fle burch biefen Runftgriff ber Rache bes Raifere zu entziehen, wenn bas Glud etwas Menichliches über ihn verhängen follte. Auch ber benachbarte Bergog von Burtemberg fing an, feine Rriegemacht gu verstärfen. Dem Pfalzgrafen wuche baburch ber Duth, und er arbeitete mit allem Ernfte baran, die Union wieber ins Leben zu rufen. Jest war bie Reihe an Dilly, auf feine Sicherheit zu benten. In größter Gile jog er bie Truppen bes fpanischen Generals Corbuba an fich. Aber indem ber Feind seine Macht vereinigte, trennten fich Mannsfeld und ber Martgraf von Baben, und ber Lettere murbe bon bem baberifchen Beneral bei Wimpfen gefchlagen (1622).

Ein Aventurier ohne Gelb, bem man felbft bie rechtmäßige Geburt ftreitig machte, hatte fich jum Bertheibiger eines Ronige anfgestellt, ben einer feiner nachften Bermanbten ju Grunde richtete und ber Bater feiner Gemablin im Stiche ließ. Ein regierenber Pring begab fich feiner Lanber, die er enhig beherrichte, um fur einen Andern, der ihm fremb war, bas ungewiffe Glud bes Rrieges zu verfuchen. Gin neuer Gluderitter, an Staaten arm, besto reicher an glorreichen Ahnen, übeknimmt nach ihm die Bertheibigung einer Sache, welche jener auszuführen verzweifelte. Bergog Chriftian von Braunfdweig, Abminiftrator von Salberstadt, glaubte bem Grafen von Mannefelb bas Bebeimnig abgelernt gu haben, eine Armee von zwanzigtaufend Mann ohne Gelb auf ben Beinen zu erhalten. Bon jugenblichem Uebermuthe getrieben und voll Begierbe, fich auf Roften ber fatholischen Beiftlichkeit, bie er ritterlich hafte, einen Ramen ju machen und Beute ju erwerben, verfammelte er in Riebersachsen ein betrachtliches Beer, welchem bie Bertheibigung Friedriche und ber beutichen Freiheit ben Ramen leiben mußte. Gottes Freund und ber Bfaffen Feind mar ber Bablipruch, ben er auf feinen Müngen von eingeschmolzenem Rirchenfilber führte, und bem er burch feine Thaten feine Schanbe machte.

Der Weg, ben diese Ränberbande nahm, war wie gewöhnlich mit der schrecklichsten Berheerung bezeichnet. Durch Plünderung der niedersächsischen und westphälischen Stifter sammelte sie Kräfte, die Bisthumer am Oberthein zu plündern. Bon Freund und Feind bort vertrieben, näherte sich der Administrator bei der Mainzischen Stadt Höchst dem Mainstrome, den er nach einem

morberifchen Gefechte mit Tilly, ber ihm ben Uebergang ftreitig machen wollte, paffirte. Mit Berluft feines halben Beeres erreichte er bas jenfeitige Ufer, wo er ben Ueberrest seiner Truppen schnell wieber sammelte und mit bemfelben ju bem Grafen von Dannefelb ftieß. Berfolgt von Tilly, filtrzte fich biefer vereinigte Schwarm jum zweiten Dal über bas Elfaß, um bie Bermuftungen nachzuholen, Die bei bem erften Ginfalle unterblieben foaren. Bahrend bag ber Aurfürft Friedrich, nicht viel anders als ein flüchtiger Bettler, mit bem Beere berumzog, bas ihn als feinen herrn erkannte und mit seinem Ramen sich schmildte, maren seine Freunde geschäftig, ihn mit bem Raifer ju verfohnen. Ferbinanb wollte biefen noch nicht alle hoffnung benehmen, ben Pfalzgrafen wieber eingesett zu feben. Boll Arglift und Berftellung, zeigte er fich bereitwillig zu Unterhandlungen, woburch er ihren Gifer im Felbe zu erfalten und bas Aeugerfte ju verhindern hoffte. Ronig Jatob, bas Spiel ber öfterreichischen Arglift, wie immer, trug burch seine thorichte Geschäftigfeit nicht wenig bagu bei, bie Magregeln bes Raifers ju unterftuten. Bor allem verlangte Ferbinand, daß Friedrich bie Waffen von fich legte, wenn er an bie Onabe bes Raifers appellire, und Jakob fand biefe Forberung außerft billig. fein Geheiß ertheilte ber Pfalzgraf feinen einzigen mabren Beidugern, bem Grafen von Dannsfelb unb bem Abministrator, ben Abschied und erwartete in Bolland fein Schidfal von ber Barmbergigfeit bes Raifere.

Mannsfelb und herzog Christian waren blog eines neuen Ramens wegen verlegen; bie Sache bes Pfalzgrafen hatte fie nicht in Ruftung gefest, also komte

sein Abschieb fie nicht entwaffnen. Der Rrieg war ihr 3med, gleich viel, fur weffen Sache fie friegten. Rach einem vergeblichen Berfuche bes Grafen von Dannsfelb, in die Dienfte bes Raifers gu treten, zogen fich beibe nach Lothringen, wo bie Ausschweifungen ihrer Truppen bis in bas innerfte Frantreich Schreden verbreiteten. Gine Beit lang harrten fie bier vergebens auf einen herrn, ber fie bingen follte, als bie Bollanber, bon bem fpanischen General Spinola bebrangt, ihnen Dienfte anboten. Rach einem morberischen Gefechte bei Menrus mit ben Spaniern, bie ihnen ben Weg verlegen wollten, erreichten fie Holland, wo ihre Erfcheinung ben fpanifchen General fogleich vermochte, Die Belagerung von Bergen op Zoom aufzuheben. Aber auch Solland war biefer ichlimmen Gafte balb mibe und benutte ben erften Augenblid von Erholung, fich ihres gefährlichen Beiftanbes zu entledigen. Dannsfeld ließ feine Truppen in ber fetten Proving Oftfriesland gu neuen Thaten fich ftarten. Bergog Chriftian, voll Leibenfchaft für bie Pfalggraffin, bie er in Holland hatte tennen lernen, und friegslustiger als je, führte bie feinigen nach Dieberfachfen gurud, ben Sanbiduh biefer Bringeffin auf fenem Bute, mib bie Devife: Alles für Gott unb fie, auf feinen Fahnen. Beibe hatten ihre Rolle in biefem Rriege noch lange nicht geendigt.

Alle kaiserlichen Staaten waren jetzt endlich von Feinben gereinigt, die Union aufgelöst, der Markgraf von Baben, Graf Mannsfeld und Herzog Christian aus bem Felde geschlagen und die pfälzischen Laude von ben Truppen der Reichsexecution überschwemmt. Mannheim und Heidelberg hatten die Babern im Besitze, und bald wurde auch Frankenthal ben Spaniern geraumt. In einem Wintel von Bolland harrte ber Pfalzgraf auf bie ichimpfliche Erlaubniß, burch einen Fußfall ben Born bes Raifers verfohnen ju blirfen; und ein fogenannter Rurfürftentag ju Regensburg follte enblich fein Schidfal bestimmen. Längst mar biefes am Bofe bes Raifers entfcieben; aber jest erft waren bie Umftanbe gunftig genug, mit biefer gangen Entscheidung an bas Licht bervorzu-Rach allem tem, mas bis jest von bem Raifer gegen ben Rurfürften gefcheben mar, glaubte Ferbinanb teine aufrichtige Berföhnung mehr hoffen zu tonnen. Dur indem man die Gewalthätigfeit vollenbete, glaubte man fie unichablich ju machen. Berloren mußte alfo bleiben, mas verloren mar; Friedrich burfte feine Lanber nicht wieder feben, und ein Fürft ohne Land und Bolf tonnte ben Rurhut nicht mehr tragen. Go fcmer fich ber Pfalggraf gegen bas Saus Defterreich verschulbet batte, fo ein herrliches Berbienft hatte fich ber Bergog von Babern um baffelbe erworben. Go viel bas Saus Defterreich und die tatholische Rirche von ber Rachbegierbe und bem Religionshaffe bes pfalgifchen Baufes zu fürchten haben mochten, fo viel hatten beibe von ber Dantbarfeit und bem Religionseifer bes baberifchen zu hoffen. murbe, burch Uebertragung ber pfälzischen Rurwitrbe an Babern, ber tatholischen Religion bas entschiebenfte Uebergewicht im Rurfürftenrathe und ein bleibenber Gieg in Deutschland versichert.

Dieses Lette mar genug, die brei geistlichen Aurfürsten bieser Neuerung gunftig zu machen; unter ben protestantischen war nur die einzige Stimme Aursachsens wichtig. Konnte aber Johann Georg bem Raifer ein

Recht ftreitig machen, ohne welches er fein eigenes an ben Rurbut bem Zweifel aussetzte? Einem Fürften gwar, ben feine Abfunft, feine Burbe und feine Dacht an bie Spite ber protestantischen Rirche in Deutschland ftellten, batte, wie es fchien, nichts beiliger febn follen, ale bie Rechte biefer Rirche gegen alle Angriffe ber tatholifden ju behaupten; aber bie Frage mar jest nicht fomohl, wie man bas Intereffe ber protestantischen Religion gegen bie Ratholiten mahrnehmen, fonbern welcher von zwei gleich gebaften Religionen, ber calvinischen ober ber bapftlichen, man ben Sieg fiber bie anbere gonnen, welchem von zwei gleich folimmen Feinben man bie pfalgifche Rur gufprechen follte; und im Gebrange zwischen zwei, entgegengefetten Pflichten war es ja wohl nathrlich — bem Privathaffe und bem Privatnugen ben Ausschlag beimzuftellen. Der geborne Beichuter ber beutichen Freiheit und ber protestantifden Religion ermunterte ben Raifer, Aber bie pfälzische Rur nach fniferlicher Dachtvolltommenbeit gu berfugen, und fich im Geringften nicht irren gu laffen, wenn man von Seiten Rurfachfens, ber Form wegen, fich feinen Magregeln entgegenseten follte. Wenn 30hann Beorg in ber Folge mit feiner Ginwilligung gurfidhielt, fo hatte Ferdinand felbft burch Bertreibung ber evangelischen Brediger aus Bohmen ju biefer Ginnesanberung Anlag gegeben; und bie Belehnung Baberne mit ber pfalgischen Rur borte auf, eine gesetwidrige Sandlung ju fenn, fobalb ber Raifer fich bagu verftanb, bem Rurfürften von Sachfen für eine Rechnung von feche Millionen Thaler Rriegetoften Die Laufit einzuräumen.

Ferbinand belehnte alfo, mit Biberfpruch bes ganzen protestantischen Deutschlands, mit Berfpottung ber

10

Reichsgrundgesetze, die er in der Wahltapitulation beschworen, den Herzog von Babern zu Regensburg seierlich mit der pfälzischen Kur, doch, wie es hieß, undeschadet der Ausprüche, welche die Agnaten und Rachtommen Friedrichs darauf geltend machen möchten. Dieser unglückliche Fürst sah sich jetzt unwiderruflich aus dem Besitze seiner Staaten vertrieben, ohne vor dem Gerichte, das ihn verdammte, zuvor gehört worden zu sehn, eine Gerechtigkeit, welche die Gesetze auch dem geringsten Unterthan, auch dem schwärzesten Vergönnen.

Dieser gewaltsame Schritt öffnete endlich bem König von England bie Augen, und ba um eben biefe Beit bie Unterhandlungen gerriffen murben, welche wegen einer Beirath feines Cobnes mit einer fpanischen Tochter angesponnen waren, fo nahm endlich Jatob mit Lebhaftigfeit bie Bartei feines Gibams. Gine Revolution im frangöfischen Minifterium batte ben Carbinal Richelieu gum Berrn ber Befchafte gemacht, und biefes tiefgefuntene Ronigreich fing balb an ju fühlen, bag ein Dann an seinem Ruber faß. Die Bewegungen bes fpanischen Statthalters in Mailand, fich bes Beltlins zu bemächtigen, um bon bier aus einen Bereinigungspuntt mit ben Erbstaaten Desterreichs zu finden, erwedten wieder die alte Furcht vor biefer Dacht, und mit ihr bie Staatemarimen Beinriche bee Großen. Gine Beirath bes Bringen von Ballis mit Benrietten von Frantreich fliftete zwischen biefen beiben Rronen eine engere Bereinigung, ju welcher auch Holland, Danemart und einige Staaten Italiens traten. Der Entwurf murbe gemacht, Spanien mit gewaffneter hand zur Berausgabe bee Beltlins, und Defterreich ju Bieberherftellung

١

Friedrichs zu zwingen; aber nur für das Erste wurde eine Thätigkeit gezeigt. Jakob ber Erste starb, und Karl der Erste, im Streit mit seinem Parlamente, konnte den Angelegenheiten Deutschlands keine Ausmerksamkeit mehr schenken. Savohen und Benedig hielten ihren Beisstand zurück, und der französische Minister glaubte die Hugenotten in seinem Baterlande erst unterwerfen zu nutssen, ehe er es wagen dürste, die Protestanten in Deutschland gegen den Kaiser zu beschützen. So große Hoffnungen man von dieser Allianz geschöpft hatte, so wenig entsprach ihnen der Ersolg.

Graf Dannefelb, von aller Bulfe entblößt, ftanb unthatig am Unterrhein, und Bergog Chriftian von Braunichweig fab fich nach einem verunglückten Gelbjug aufs Reue vom beutichen Boben vertrieben. abermaliger Ginfall Bethlen Gabors in Dahren hatte fich, weil er von Deutschland aus nicht unterflützt murbe, fruchtlos, wie alle vorigen, in einen formlichen Frieben mit bem Raifer geenbigt. Die Union war nicht mehr, tein protestantifcher Fürst mehr unter ben Baffen, unb an ben Grangen von nieberbeutschland ftanb ber baberifche General Eilly mit einem fieggewohnten Beere auf protestantischem Boben. Die Bewegungen Bergog Chriftians bon Braunichweig hatten ihn nach biefer Segend, mit einmal icon in ben nieberfachfischen Rreis gezogen, mo er Lippftabt, ben Baffenplat bes Abminiftratore, Aberwältigte. Die Nothwenbigfeit, biefen Feinb ju beobachten und von neuen Ginfällen abzuhalten, follte auch noch jett feinen Aufenthalt auf biefem Boben rechtfertigen. Aber Mannefeld und Christian hatten ans Geldmangel ihre Beere entlaffen, und bie Armee

bes Grafen Tillh fah weit und breit teinen Feind mehr. Warum belästigte fie noch bas Land, in dem fie fanb?

Schwer ift es, aus bem Gefchrei erhitter Parteien bie Stimme ber Bahrheit ju unterscheiben -- aber bebenklich war es, bag ble Ligue fich nicht entwaffnete. Das voreilige Frohloden ber Ratholiten mußte bie Befturjung vermehren. Der Raifer und bie Ligne ftanben gewaffnet und fiegreich in Deutschland, und nirgende eine Macht, bie ihnen Biberftand leiften konnte, wenn fle einen Berfuch magen follten, bie protestantischen Stanbe angufallen, ober gar ben Religionsfrieben umguftikrgen. Wenn Raifer Ferbinanb auch wirflich von bem Bebanten weit entfernt war, feine Giege ju migbrauchen, fo mußte bie Behrlofigfeit ber Protestanten ben erften Gebanten in ihm aufweden. Berultete Bertrage tonnten feine Bugel für einen Fürften febn, ber feiner Religion Alles ichnlbig ju fenn glaubte, und jebe Gewaltthätigkeit burch die religiofe Absicht für geheiligt hielt. Dberbeutschland mar übermältigt, und Nieberbeutschland allein konnte feiner Meingewalt noch im Wege fiehen. Bier waren bie Protestanten bie berrichenbe Dacht, bier maren ber tatholischen Rirche bie meiften Stifter entriffen worben, und ber Beitpuntt ichien jest gefommen gut febn, biefe verlornen Befigungen wieder an bie Rirche gurfidzubrin-In biefen von ben nieberbeutichen Fürften eingezogenen Stiftern bestand zugleich ein nicht geringer Theil ihrer Dadit, und ber Rirche ju bem Ihrigen gu verhelfen, gab zugleich einen trefflichen Borwand ber, biefe Filitften zu schwächen.

Unverzeihliche Sorglofigkeit wilrbe es gewesen sehn, in bieser gefahrvollen Lage sich mußig zu verhalten. Das

Andenken an die Gewaltthatigkeiten, bie bas Tillhiche Beer in Dieberfachsen ausgeübt hatte, war noch ju neu, um bie Stante nicht gn ihrer Gelbftvertheibigung gu ermuntern. In möglichfter Gilfertigfeit bewaffnete fich ber nieberfachfifde Rreis. Außerorbentliche Rriegefteuern wurden erhoben, Truppen geworben und Magazine angefullt. Man unterhandelte mit Benedig, mit Solland, mit England wegen Subsibien. Dan berathichlagte, welche Dacht man an bie Spipe bes Bunbes ftellen follte. Die Ronige bes Sunbes und bes baltifden Deeres, naturliche Bunbesgenoffen biefes Rreifes, tonnten nicht gleichgfiltig gufeben, wenn ihn ber Raifer ale Eroberer betreten, und an den Ruften ber norbischen Meere ihr Rachbar werben follte. Das boppelte Intereffe ber Religion unb ber Staatsklugheit forberte fie auf, bie Fortschritte biefes Monarchen in Nieberbeutschland zu begränzen. Chriftian der Bierte, Rönig von Dänemart, gablte fich als Berjog von Bolftein felbft gu ben Stanben biefes Rreifes; durch gleich ftarte Grunbe wurde Guftav Abolph von Schweben ju einem Antheil an biefem Bilnbniffe bewogen.

Beibe Könige bewarben sich wetteifernb um die Ehre, ben niebersächsischen Areis zu vertheidigen, und die surchtbare österreichische Macht zu befriegen. Jeder bot sich
an, eine wohlgerüstete Armee aufzustellen und in eigener
Berson anzusühren. Siegreiche Feldzüge gegen Mostan
und Polen gaben dem Bersprechen des schwedischen Königs
Rachdruck; die ganze Küste des Belt war von dem Namen Sustans Abolphs erfüllt. Aber der Ruhm dieses Rebenduhlers nagte am Herzen des dänischen Königs,
und je mehr Lorbeern er sich selbst in diesem Feldzuge
versprach, desto weniger konnte Christian der Bierte

es von sich erhalten, sie seinem beneideten Rachbar zu gönnen. Beide brachten ihre Borschläge und Bedingungen vor das englische Ministerum, wo es endlich Christian dem Bierten gelang, seinen Mitwerber zu überbieten. Gustav Adolph sorderte zu seiner Sicherheit die Einräumung einiger sesten Pläze in Deutschland, wo er selbst keinen Fuß breit Landes besaß, um seinen Truppen im Fall eines Unglikks die nöthige Zuslucht zu gewähren. Christian der Bierte hatte Holstein und Ilitland, durch welche Länder er sich nach einer verlonnen Schlacht sicher zurückziehen konnte.

Um seinem Rebenbuhler ben Rang abzulausen, eilte der König von Dänemark, sich im Felde zu zeigen. Zum Obersten des niedersächsischen Areises ernannt, hatte er in kurzem ein sechzigtausend Mann kartes Heer auf den Beinen; der Abministrator von Dagdeburg, die Perzoge von Braunschweig, die Perzoge von Beatlenburg traten mit ihm in Verbindung. Der Beistand, zu welchem England Hoffnung gemacht hatte, erhöhte seinen Muth, und mit einer solchen Nacht ausgerüstet, schmeichelte er sich, diesen Arieg in Einem Feldzuge zu endigen.

Nach Wien berichtete man, daß die Bewassung nur Absicht habe, den Kreis zu vertheidigen und die Ruhe in dieser Segend aufrecht zu erhalten. Aber die Unterhandlungen mit Holland, mit England, selbst mit Frankreich, die außerordentlichen Anstrengungen des Kreises und die surchtbare Armee, welche man aufstellte, schienen etwas mehr als bloße Bertheidigung, schienen die gänzliche Wiederherstellung des Kurstürsten von der Pfalz und die Demlithigung des zu mächtig gewordenen Kaisers zum Endzweck zu haben.

ŧ

Rachbem ber Raifer Unterhandlungen, Ermahmungen, Drohungen und Befehle fruchtlos erichopft hatte, ben Ronig von Danemart und ben nieberfachstichen Rreis gu Rieberlegung ber Waffen zu vermögen, fingen bie Feindfeligkeiten an, und nieberbeutschland murbe nun ber Schauplat bes Rriegs. Graf Tilly folgte bem linken Ufer bes Weferstrome, und bemächtigte fich aller Paffe bis Minben; nach einem fehlgeschlagenen Angriff auf Rienburg und feinem Uebergange über ben Strom, überichwemmte er bas Fürftenthum Calemberg, und ließ es burch feine Truppen befegen. Am rechten Ufer ber Wefer agirte ber Ronig, und verbreitete fich in ben braunfcmeigifden ganben. Aber burch ju ftarte Detachements hatte er sein Hauptheer geschwächt, bag er mit bem Ueberreft nichts Erhebliches ausrichten tonnte. Der Ueberberlegenheit seines Gegners bewufit, vermieb er eben fo forgfältig eine entscheibenbe Schlacht, ale ber lignistifche Felbberr fie fuchte.

Bisher hatte ber Kaiser bloß mit den Wassen Baperns und der Ligue in Dentschland gestritten, wenn man die spanisch-niederländischen Hilfsvölker ansnimmt, welche die Unterpfalz übersielen. Maximilian führte den Krieg als Oberster der Reichsexecution, und Tilly, der sie besehligte, war ein baperischer Diener. Alle seine liederslegenheit im Felde hatte der Kaiser den Wassen Baperns und der Lique zu danken; diese hatten also sein ganzes Stück und Ansehen in Händen. Diese Abhängigkeit von dem guten Willen Baperns und der Lique vertrug sich nicht mit den weit aussehenden Entwürsen, denen man nach einem so glänzenden Ansang am kaiserlichen Hose Raum zu geben begann.

So bereitwillig die Ligue fich gezeigt hatte, Die Bertheibigung bes Raifers ju übernehmen, an welcher ibre eigene Wohlfahrt befestigt war, fo wenig war zu erwarten, baß fie biefe Beweitwilligfeit auch auf bie faiferlichen Eroberungspiane erftreden murbe. Dber wenn fie anch ihre Armeen fünftig zu Eroberungen bergab, fo war zu fürchten, bag fie mit bem Raifer nichts als ben allgemeinen Bag theilen wiltbe, um für fich allein alle Bortheile bavon zu ernten. Rur eine ansehnliche Deeresmacht, von ihm felbst aufgestellt, tonnte ihn diefer brudenden Abhangigfeit von Bavern fiberheben, und ihm feine bieberige Ueberlegenheit in Deutschland behaupten belfen. Aber ber Rrieg hatte die taiferlichen Lande viel zu febr ericopft, um die unermeglichen Roften einer folchen Rriegsruftung bestreiten zu tonnen. Unter biefen Umftanben tonnte bem Raifer nichts willtommener fenn, als ber Antrag, womit einer feiner Officiere ibn überrafchte.

Graf Wallenstein war es, ein verdienter Officier, ber reichste Ebelmann in Böhmen. Er hatte dem kaiserlichen Hause von früher Ingend an gedient, und sich in mehreren Feldzügen gegen Türlen, Benetianer, Böhmen, Ungarn und Siebenbürgen auf das Rühmlichste ausgezeichnet. Der Prager Schlacht hatte er als Oberster beigewohnt, und nachher als Generalmajor eine ungarische Armee in Mähren geschlagen. Die Dankbarkeit des Kaisers kam diesen Diensten gleich, und ein beträchtlicher Theil der nach dem böhmischen Aufruhr consiscirten Güster war seine Belohnung. Im Besitz eines nuermeslichen Bermögens, von ehrgeizigen Entwürsen erhitzt, voll Zuversicht auf seine glücklichen Sterne, und noch mehr auf eine gründliche Berechnung der Zeitumstände, erbot er

fich, für ben Raifer, auf eigene und feiner Freunde Roften, eine Armee auszuruften und völlig zu belleiben, ja felbft bie Gorge fur ihren Unterhalt bem Raifer gu ersparen, wenn ihm gestattet wirde, fie bis auf funfgigtaufend Mann zu vergrößern. Riemand war, ber biefen Borfclag nicht als bie dimärische Geburt eines brausenben Ropfes verlachte - aber ber Berfuch mar noch immer reichlich belohnt, wenn auch nur ein Theil bes Berfprechens erfüllt wurde. Man überließ ihm einige Rreife in Böhmen gn Dufterplagen, nub fligte bie Erlaubnig bingu, Dfficiereftellen zu vergeben. Wenige Monate, fo ftanben mangigtaufend Mann unter ben Baffen, mit welchen er bie öfterreichischen Grangen verließ; balb barauf erschien er icon mit breifigtaufenb an ber Grange von Rieberfachfen. Der Raifer hatte gu ber gangen Ausruftung nichts gegeben als feinen Namen. Der Ruf bes Felbberen, Ausficht auf glanzende Beforberung und hoffmung ber Bente lodte aus allen Gegenben Dentichlande Abenteurer unter feine Sahnen, und fogar regierende Fürften, von Ruhmbegierbe ober Gewinnsucht gereigt, erboten fich jest, Regimenter für Defterreich aufzuftellen.

Jest also — zum ersten Mal in biesem Kriege — erschien eine kaiserliche Armee in Deutschland; eine schreckenvolle Erscheinung für die Protestanten, eine nicht viel
erfreulichere für die Ratholischen. Wallenstein hatte
Besehl, seine Armee mit den Truppen der Ligue zu vereinigen, und in Gemeinschaft mit dem baberischen General
den König von Dänemart anzugreifen. Aber längst schon
eisersüchtig auf Tilly's Kriegsruhm, bezeigte er keine
Lust, die Lorbeeren dieses Feldzugs mit ihm zu theilen,
und im Schimmer von Tilly's Thaten den Ruhm der

seinigen zu verlieren. Sein Kriegsplan unterftütte zwar die Operationen des Lettern, aber ganz unabhängig von denselben sührte er ihn aus. Da ihm die Quellen sehlten, aus welchen Tilly die Bedürsnisse seines Heers des stritt, so mußte er das seinige in wohlhabende Länder sühren, die von dem Kriege noch nicht gelitten hatten. Ohne also, wie ihm besohlen mar, zu dem liguistischen Veldherrn zu stoßen, rückte er in das Halberstädtische und Ragdeburgische Gebiet, und bemächtigte sich dei Dessau der Elbe. Alle Länder an beiden Usern dieses Stroms lagen num seinen Erpressungen offen; er konnte von da dem Könige von Dänemark in den Rücken sallen, ja wenn es nöthig war, in die eigenen Länder desselben einen Weg sich bahnen.

Chriftian ber Bierte fühlte bie gange Gefahr feiner Lage zwischen zwei so furchtbaren Beeren. Er hatte fcon vorher ben Abminiftrator von Balberflabt, ber titrglich aus Holland zuruchgefehrt mar, an fich gezogen; jest erflarte er fich auch öffentlich für ben Grafen von Danne. felb, ben er bisher verläugnet hatte, und unterflütte ihn nach Bermögen. Reichlich erstattete ihm Dannefelb biefen Dienft. Er gang allein beschäftigte bie Ballensteinische Macht an ber Elbe, und verhinderte fie, in Gemeinschaft mit Tilly ben Konig aufzureiben. Diefer muthige General naberte fich fogar, ber feindlichen Ueberlegenheit ungeachtet, ber Deffauer Brude und magte es, ben taiferlichen Schangen gegenliber, fich gleichfalls gu verschangen. Aber von ber gangen feindlichen Dacht im Ruden angefallen, mußte er ber überlegenen Angahl weichen, und mit einem Berlufte von breitaufend Tobten feinen Boften verlaffen. Nach biefer Rieberlage jog fich

1

Mannsfelb in die Mart Brandenburg, wo er sich nach einer kurzen Erholung mit neuen Truppen verstärkte, und bann plöglich nach Schlesien drehte, um von dort aus in Ungarn einzubringen und in Berbindung mit Bethlen Gaborn den Krieg in das Berz der österreichischen Staaten zu versetzen. Da die kaiserlichen Erblande gegen einen solchen Feind unvertheidigt waren, so erhielt Wallen sieht sanz aus den Augen zu lassen, um Naunsfelden, wo möglich, den Weg durch Schlesien zu verlegen.

Die Diversion, welche ben Ballenfteinischen Truppen burch Dannefelb gemacht murbe, erlaubte bem Ronig, einen Theil feines Beeres in bas Beftphalifche ju fchiden, nm bort bie Bisthumer Dunfter und Denabrud gn befegen. Dies zu verhindern, verließ Tilly eilig ben Beferftrom; aber bie Bewegungen Bergog Chriftians, welcher Miene machte, burch Beffen in bie ligniftischen Länber einzubringen und babin ben Rrieg gu verfegen, riofen ihn aufs Schnellfte wieber aus Weftphalen gurud. Um nicht von biefen Lanbern abgeschnitten zu werben, und eine gefährliche Bereinigung bes Landgrafen von Beffen mit bem Feinde zu verhaten, bemachtigte fich Tilly eiligft aller haltbaren Plate an ber Berra und Fuld, und verficherte fich ber Stadt Milnben am Eingange ber beffischen Gebirge, mo beibe Strome in die Wefer gufammenfliegen. Er eroberte furg barauf Göttingen, ben Schluffel gu Braunichweig und Beffen, und batte Norbheim baffelbe Schidfal jugebacht, welches aber ju verhindern ber Konig mit feiner gangen Armee berbeieilte. Nachbem er biefen Ort mit allem Rothigen verfeben, um eine lange Belagerung auszuhalten, fuchte er fich burch bas

Eichofelb und Thitringen einen neuen Weg in bie liguiflischen ganber ju eröffnen. Schon war er Duberftabt vorbei; aber burch fonelle Mariche hatte ihm Graf Tilly ben Borfprung abgewonnen. Da bie Armee bes Letten, burch einige Ballenfteinische Regimenter verftartt, ber feinigen an Bahl weit überlegen mar, fo wendete fich ber Ronig in bas Braunichweigische jurud, um eine Schlacht zu vermeiben. Aber auf eben biefem Rudzuge verfolgte ihn Tilly ohne Unterlaß, und nach einem breitägigen Scharmutel mußte er endlich bei bem Dorfe Lutter, am Barenberge, bem Feinbe fteben. Die Danen thaten ben Angriff mit vieler Tapferkeit, und breimal führte fie ber muthvolle Ronig gegen ben Beind; endlich aber mußte ber fcmachere Theil ber Aberlegenen Angahl und beffern Rriegenbung bes Feindes weichen, und ein volltommener Sieg murbe von bem lignistischen Felbberen erfochten. Sechzig Fahnen und bie gange Artillerie, Bagage und Munition gingen verloren; viele eble-Officiere blieben tobt auf bem Plate, gegen viertausenb von ben Gemeinen; mehrere Compagnien Fugvolt, Die fich auf ber Flucht in bas Amthaus zu Lutter geworfen, ftredten bas Bewehr und ergaben fich bem Sieger.

Der König entstoh mit seiner Reiterei, und sammelte sich nach diesem empfindlichen Schlage bald wieder. Tilly verfolgte seinen Sieg, bemächtigte sich der Weser und der braunschweigischen Lande, und trieb den König die in das Bremische zursich. Durch seine Niederlage schlichtern gemacht, wollte dieser nur vertheidigungsweise versahren, besonders aber dem Feinde den Uebergang über die Elbe verwehren. Aber indem er in alle haltdaren Pläte Besahungen warf, blieb er unthätig mit

einer getheilten Macht; die zerstreuten Corps wurden nach einander von dem Feinde zerstreut oder aufgerieben. Die lignistischen Truppen, des ganzen Weserstroms mächtig, verbreiteten sich über die Elbe und Havel, und die dänischen sahen sich aus einem Bosten nach dem andern verjagt. Tilly selbst war über die Elbe gegangen, und hatte die weit in das Brandenburgische seine siegreichen Wassen verbreitet, indem Wallenstein von der andern Seite in Holstein eindrang, den Krieg in die

eigenen Lanber bes Ronigs gu fpielen.

Diefer General tam eben aus Ungarn gurlid, bis mobin er bem Grafen Dannefelb gefolgt mar, ohne feinen Marich anfhalten ober feine Bereinigung Bethlen Gaborn verhindern zu fonnen. 3mmer. von bem Schidfale verfolgt, und immer größer als fein Schicffal, hatte fich biefer unter unenblichen Schwierigfeiten gludlich burch Schleften und Ungarn gu bem Fürften von Siebenbilrgen bindurchgeschlagen, wo er aber nicht febr willtommen war. Im Bertrauen auf englifchen Beiftand, und auf eine machtige Diverfton in Dieberfachfen, hatte Gabor aufs Rene ben Baffenftillftanb mit bem Raifer gebrochen, und anftatt biefer gehofften Diverston brachte ihm jett Dannsfelb bie gange Ballenfteinische Dacht mit, und forberte Gelb von ihm, unftatt es gu bringen. Diese wenige Uebereinstimmung unter ben proteftantifden Fürften erfaltete Gabore Gifer, unb er eilte, wie gewöhnlich, fich ber überlegenen Dacht bes Raifers butch einen geschwinden Frieden zu entledigen. Feft entschloffen, benfelben bei bem erften Strable von Soffnung wieber gu brechen, wies er den Grafen bon Dannsfelb an bie Republit Benedig, um bort bor allem Anbern Belb aufzubringen.

Son Deutschland abgeschnitten, und ganz außer Stande, den schwachen Ueberrest seiner Truppen in Ungarn zu ernähren, verkaufte Mannsfeld Geschütz und heergeräthe, und ließ seine Soldaten auseinandergehen. Er selbst nahm mit einem kleinen Gefolge ben Weg durch Bosnien und Dalmatien nach Benedig; neue Entwürse schwellten seinen Muth; aber sein Lauf war vollendet. Das Schickal, das ihn im Leben so unstät herumwarf, hatte ihm ein Grab in Dalmatien bereitet. Nicht weit von Zara übereitte ihn der Tod (1626). Ausz vorber war sein treuer Schickalsgenosse, Herzog Christian von Brannschweig, gestorben — zwei Männer, der Unsterdlichkeit werth, hätten sie sich eben so über ihr Zeitalter als siber ihr Schickal erhoben.

Der König von Danemart batte mit einer vollzähligen Dacht bem einzigen Tilly nicht Stanb halten tonnen; wie viel weniger jest beiben taiferlichen Generalen mit einer geschwächten! Die Danen wichen aus allen ihren Boften an ber Befer, Elbe und Savel, und bie Armee Ballenfteine ergoß fich fiber Branbenburg, Medlenburg, Solftein und Schleswig wie ein reigenber Strom. Diefer General, allgu fibermilthig, um mit einem Anbern gemeinschaftlich zu agiren, hatte ben liguiftifchen Feldherrn über bie Elbe geschidt, um bort bie Hollander zu beobachten; eigentlich aber, bamit er felbft ben Rrieg gegen ben Ronig enbigen, und bie Fruchte ber von Tilly erfochtenen Giege filt fich allein ernten mochte. Alle festen Blate in feinen beutschen Staaten, Gladftabt allein ausgenommen, hatte Chriftian berloren, feine Beere maren geschlagen ober gerftreut, von Dentschland aus feine Bulfe, von England wenig Troft,

seine Bundesgenoffen in Niebersachsen ber Buth bes Siegers preisgegeben. Den Landgrafen von Beffen-Raffel hatte Tillh gleich nach bem Siege bei Lutter gezwungen, ber banifchen Miliang ju entfagen. Ballenfteins furchtbare Erfcheinung bor Berlin brachte ben Rurfürften von Brandenburg zur Unterwerfung, und zwang ihn, Maximilian von Babern ale- rechtmäßigen Rurfürsten anzuerkennen. Der größte Theil Medlenburgs word jest von ben taiferlichen Truppen überschwemmt, beide Berzoge, als Anhänger des Ronigs von Danemart, in bie Reichsacht erflart und aus ihren Staaten ber-Die beutsche Freiheit gegen wiberrechtliche Eingriffe vertheibigt zu haben, wurde als ein Berbrechen behandelt, bas ben Berluft aller Barben und Lanber nach fich jog. Und boch war bies alles nur bas Borfpiel fdreienber Gewaltthätigfeiten, welche bald barauf folgen follten.

Irt Ballenstein seine ausschweisenben Bersprechungen zu erfüllen meinte. Dem Grafen Mannsfelb war es abgelernt; aber ber Schüler übertraf seinen Meister. Dem Grundsate gemäß, daß ber Krieg den Krieg ernähren müsse, hatten Mannsfelb und Herzog Christian mit den Brandschatzungen, die sie von Freund und Feind ohne Unterschied erpreßten, die Bedürfnisse ihrer Truppen bestritten; aber diese räuberische Lebensart war auch von allem Ungemach und aller Unsicherheit des Räuberlebens begleitet. Sleich slichtigen Dieben mußten sie sich durch wachsame und erbitterte Feinde stehlen, von einem Ende Dentschlands zum andern sliehen, ängstlich auf die Gelegenheit lauern, und gerade die wohlhabendsten

Latten Maunsfeld und Herzog Christian, im Rampse mit so surchtbaren Hindernissen, boch so erstannlich viel gethan, was mußte sich bann nicht andrichten lassen, wenn man aller dieser Hindernisse überhoben war, — wenn die Armee, die man aufstellte, zahlreich genug war, auch den mächtigsten einzelnen Reichsstand in Furcht zu setzen, — wenn der Rame des Kaisers allen Gewalthätigseiten die Strassosseit versicherte, — turz — wenn war unter der höchsten Antorität im Reiche, und an der Spize eines überlegenen Heeres, denselben Kriegsplan besolgte, welchen sene beiden Abenteuer auf eigene Gesahr und mit einer zusammengelaufenen Bande in Ansübung gebracht hatten!

Dies batte Ballenftein im Ange, ba er bem Raifer fein fühnes Anerbieten that, und jest wird es Riemand mehr übertrieben finden. Je mehr man bas Beer verstärkte, besto weniger burfte man um ben Unterhalt beffelben bekimmert fenn, benn befto mehr brachte es bie wiberfeslichen Stanbe jum Bittern; je fcreienber bie Gewaltthätigfeiten, befto ungeftrafter fonute man fie verliben. Gegen feindlich gefinnte Reicheftanbe batten fie einen Schein bes Rechts; gegen getrene fonnte bie vorgeschützte Rothwendigfeit fie entschuldigen. Die ungleiche Bertheilung biefes Drudes verhinderte eine gefährliche Ginigleit unter ben Stanben; Die Erschöpfung ihrer Lauber entzog ihnen angleich bie Dittel, fie ju rugen. Bang Dentschland murbe auf Diefe Art 'ein Proviantmagazin für die Heere bes Raifers, und er tounte mit allen Territorien wie mit feinen Erblanden Schalten. Allgemein war bas Gefchrei um Gerechtigkeit am Throne

des Raisers; aber man war vor der Selbstrache ber gemißhandelten Fürsten sicher, so lange sie um Gerechtigkeit riefen. Der allgemeine Unwille zertheilte sich zwischen dem Raiser, der seinen Namen zu diesen Gräueln gab, und dem Feldherrn, der seine Bollmacht überschritt, und offenbar die Antorität seines Heren mißbrauchte. Durch den Raiser nahm man den Weg, um gegen seinen Feldherrn Schut zu erhalten; aber so bald er sich durch seine Truppen allmächtig wußte, hatte Wallenstein auch den Gehorsam gegen den Raiser abgeworfen.

Die Erichöpfung bes Feinbes ließ einen naben Frieben mit Bahricheinlichkeit erwarten; bennoch fuhr Ballenftein fort, die taiferlichen Beere immer mehr, gulest bis auf hunderttaufend Mann, ju verftarten. Dberftenund Officierspatente ohne Bahl, ein toniglicher Staat bes Generale, unmäßige Berfcwenbungen Creaturen (nie ichentte er unter taufend Gulben), unglanbliche Gummen fur Beftechungen am Dofe bes Raifere, um bort feinen Ginfluß gu erhalten - alles biefes ohne ben Raifer ju beichweren. Aus ben Branbichagungen ber nieberbeutschen Provinzen wurden alle biefe unermeglichen Summen gezogen; tein Unterschied zwischen Freund und Feind, gleich eigenmächtige Durchzuge unb Einquartierungen in aller Berren ganbern, gleiche Erpreffungen und Gewaltthatigkeiten. Dürfte man einer ausschweifenden Angabe aus jenen Beiten trauen, fo batte Ballenftein in einem flebenjährigen Commando fechzigtaufend Millionen Thaler ans einer Balfte Deutschlands an Contributionen erhoben. Je ungeheurer die Erpreffungen, besto mehr Borrath fur feine Beere, besto ftarter alfo ber Bulanf ju feinen Fahnen; alle Welt Chiller, breifigjabriger Rrieg,

fliegt nach bem Glücke. Seine Armeen schwollen an, indem alle Länder welkten, durch die fie zogen. Was klummerte ihn nun der Fluch der Provinzen und das Klaggeschrei der Fürsten? Sein Heer betete ihn an, und das Verbrechen selbst setzte ihn in den Stand, alle Folgen desselben zu verlachen.

Man wilrbe bem Raifer Unrecht thun, wenn man alle die Ausschweifungen seiner Armeen auf feine Rechnung feten wollte. Bufte es Ferbinanb borber, bag er feinem Felbheren alle beutfchen Staaten jum Raube gab, fo hatte ihm nicht verborgen bleiben tonnen, wie viel er felbft bei einem fo unumschrantten Felbberen Gefahr lief. Je enger fich bas Band zwischen ber Armee und ihrem Anführer jufammenzog, von bem allein alles Glud, alle Beforberung ansfloß, befto mehr mußte es zwifchen Beiben und bem Raifer erfchlaffen. Zwar geschah Alles im Ramen bes Lettern; aber bie Majeftat bee Reichsoberhaupts murbe von Baltenftein nur gebraucht, um jebe anbere Autorität in Deutschland zu germalmen. Daber ber überlegte Grundfat biefes Dannes, bie beutschen Reichsfürften fichtbar ju erniebrigen, alle Stufen und Ordnungen zwischen biefen Fürsten und bem Reichsoberhaupte zu gerbrechen, und bas Anfeben bes Lettern fiber alle Bergleichung gu erhöhen. War ber Raifer Die einzige gefetgebende Macht in Deutschland, wer reichte alsbaun hinauf an ben Begier, ben er gum Bollgieber feines Willens gemacht batte? Die Bobe, auf welche Ballenftein ibn ftellte, Aberraschte fogar ben Raifer; aber eben weil biefe Große des Beren bas Bert feines Dieners war, fo follte biese Wallensteinische Schöpfung wieber in ihr Nichts

untlössinken, sobald ihr die Hand ihres Schöpfers sehlte. Richt umsonst empörte er alle Reichssürsten Deutschlands gegen den Kaiser — je heftiger ihr Haß gegen Ferdinand, besto nothwendiger mußte ihm derjenige Mann bleiben, der allein ihren schlimmen Willen unschädlich machte. Seine Absicht ging unverkennbar dahin, daß sein Oberherr in ganz Deutschland keinen Menschen mehr zu fürchten haben sollte, als — den Einzigen, dem er diese Allmacht verdankte.

Ein Schritt ju biefem Biele mar, bag Ballenftein das eben eroberte Medlenburg zum einstweiligen Unterpfande für fich verlangte, bis bie Gelbvorschüffe, welche er bem Raifer in bem bisherigen Feldzuge gethan, erftattet fenn würden. Schon vorher hatte ihn Ferbinand, mahricheinlich, um feinem General einen Borjug mehr vor bem baberischen zu geben, jum Berzoge von Friedland erhoben; aber eine gewöhnliche Belohnung tonnte ben Chrgeig eines Ballenftein nicht erfattigen. Bergebens erhoben fich felbft in bem taiferlichen Rathe unwillige Stimmen gegen biefe neue Beforberung, Die auf Untoften zweier Reichsfürften geschehen follte; umfonft wiberfetten fich felbst bie Spanier, welche längft fcon fein Stoly beleibigt hatte, feiner Erhebung. mächtige Anhang, welchen fich Ballenftein unter ben Rathgebern bes Raifers erfauft hatte, behielt bie Dberhand; Ferdinand wollte fich, auf welche Art es auch febn möchte, biefen nnentbehrlichen Diener verpflichten. Man fließ eines leichten Bergebens wegen bie Nachlommlinge eines ber alteften beutschen Fürftenhaufer aus ihrem Erbtheil, um eine Creatur ber faiferlichen Gnabe mit ihrem Raube ju befleiben (1628).

Balb barauf fing Ballenftein an, fich einen Generaliffimus bes Raifere ju Baffer und gu Lande gu nennen. Die Stadt Wismar wurde erobert, und fester Fuß an ber Oftfee gewonnen. Bon Polen und ben Banfestadten murben Schiffe geforbert, um ben Rrieg jenfeit bes baltischen Deeres zu fpielen, bie Danen in bas Innerfte ihres Reichs zu verfolgen, und einen Frieben ju erzwingen, ber ju größern Eroberungen ben Beg bahnen follte. Der Bufammenhang ber nieberbeutschen Stanbe mit ben norbifden Reichen mar gerriffen, wenn es bem Raifer gelang, fich in die Mitte gwifchen beiben ju lagern, und von bem abriatifchen Meere bis an ben Sund (bas bagwifchen liegende Bolen ftanb in feiner Abbangigfeit) Deutschland mit einer fortlaufenden Landertette ju umgeben. Wenn bies bie Abficht bes Raifers war, fo hatte Ballenftein feme befonbere, ben namlichen Plan gu verfolgen. Besitzungen an ber Offfee follten ben Grundftein zu einer Dacht abgeben, wontit fich ichon langft feine Chriucht trug, und welche ihnt in ben Stand fegen follte, feinen Berrn gu entbehren.

Diese Zwecke zu erreichen, war es von äußerster Wichtigkeit, die Stadt Stralsund am baltischen Meere in Besitz zu bekommen. Ihr vortrefflicher Hasen, die leichte Uebersahrt von da nach den schwedischen und dänischen Küsten machte sie vorzüglich geschickt, in einem Kriege mit beiden Kronen einen Wassenplatz abzugeben. Diese Stadt, die sechste des Hauseatischen Bundes, genoß unter dem Schutze des Herzogs von Pommern die wichtigsten Privilegien, und, völlig außer aller Berbindung mit Bänemark, hatte sie an dem bisherigen Kriege auch nicht den entserntesten Antheil genommen. Aber

weber biefe Rentralität noch ihre Privilegien konnten sie vor den Anmaßungen Wallensteins schützen, der seine Absicht auf sie gerichtet hatte.

Einen Antrag dieses Generals, taiferliche Besatzungen anzunehmen, hatte ber Magistrat von Stralfund mit rühmlicher Standhaftigkeit verworfen, anch seinen Truppen den arglistig verlangten Durchmarsch verweigert. Jest schidte Wallenstein sich an, die Stadt zu belagern.

Filr beide norbische Ronige war es von gleicher Wichtigleit, Stralfund bei feiner Unabhangigfeit ju fcuben, ohne welche die freie Goifffahrt auf bem Belte nicht Die gemeinschaftliche Befahr behauptet werben tonnte. besiegte endlich bie Parteieifersucht, welche ichon längst beibe Ronige entzweife. In einem Bertrage gu Ropenhagen (1628) versprachen sie einander, Stralfund mit vereinigten Rraften aufrecht zu erhalten, und gemeinschaftlich jebe fremde Macht abzuwehren, welche in feindlicher Abficht in ber Oftfee erscheinen wurde. Chriftian' ber Bierte warf fogleich eine hinreichenbe Befagung in Stralfund, und ftartte burch feinen perfonlichen Befuch ben Muth ber Barger. Ginige Rriegeschiffe, welche Ronig Sigiemund von Bolen bem faiferlichen Felbherrn gu Balfe fchictte, wurden von ber banifchen Flotte in Grund gebohrt, und ba ihm nun auch bie Stabt Libed bie ihrigen abschlug, fo hatte ber taiferliche Genergliffimus jur Gee nicht einmal Schiffe genug, ben Bafen einer einzigen Stabt einzuschließen.

Richts scheint abentenerlicher zu sepn, als einen Seeplatz, ber aufs Bortrefflichste befestigt war, erobern zu wollen, ohne seinen Hafen einzuschließen. Ballenftein, ber noch nie einen Widerstand erfahren, wollte nun auch die Natur überwinden und bas Unmögliche be-Stralfund, von ber Geefeite frei, fuhr ungehinbert fort, fich mit Lebensmitteln zu verfeben, und mit neuen Truppen zu verflärten; nichts bestoweniger umgingelte es Ballenstein ju Lanbe, und fuchte burch prablerische Drohungen ben Mangel gründlicherer Mittel zu erfeten. "Ich will," fagte er, "biefe Stadt wegnebmen, und mare fie mit Retten an ben himmel gebun-Der Raifer felbft, welcher eine Unternehmung berenen mochte, wovon er fich feinen rühmlichen Ausgang verfprach, ergriff mit Begierbe bie icheinbare Unterwilrfigfeit und einige annehmliche Erbietungen ber Stralfunber, feinem General ben Abzug von ber Stadt gu befehlen. Ballenftein verachtete biefen Befehl und fuhr fort, ben Belagerten burch unabläffige Sturme gujufeten. Da bie banifche Befatung icon ftart gefchmolgen, ber Ueberreft ber raftlofen Arbeit nicht gewachfen war, und ber Ronig fich außer Stand befand, eine gro-Bere Angahl von Truppen an biefe Stadt zu magen, fo warf fich Stralfund, mit Chriftians Genehmigung, bem Ronig von Schweben in die Arme. Der banifche Commandant verließ bie Festung, um einem ichwedischen Plat ju machen, ber fie mit bem gludlichften Erfolge vertheibigte. Ballenfteins Glud fceiterte vor biefer Stadt, und jum erften Male erlebte fein Stoly bie Rrantung, nach mehreren berlorenen Monaten, nach einem Berlufte von zwölftaufenb Tobten, feinem Borhaben zu entsagen. Aber bie Nothwendigkeit, in welche er biefe Stadt gefest hatte, ben fcmebifden Schut anjurufen, veranlaßte ein enges Bunbnig zwischen Buftav Abolph und Stralfund, welches in ber Folge

ben Eintritt ber Schweben in Dentschland nicht wenig erleichterte.

Bis hierher hatte bas Glad bie Baffen ber Lique und bes Raifers begleitet, und Christian ber Bierte, in Deutschland übermunden, mußte fich in feinen Infeln verbergen; aber bie Oftfee feste biefen Eroberungen eine Granze. Der Abgang ber Schiffe hinderte nicht mir, ben Ronig weiter ju verfolgen, sonbern fette auch ben Sieger noch in Gefahr, Die gemachten Eroberungen gut verlieren. Am meiften hatte man von ber Bereinigung beiber morbischen Monarchen ju filrchten, welche es, wenn fie Bestand hatte, bem Raifer und feinem Felbberen numöglich machte; auf ber Oftfee eine Rolle gu fpielen, ober gar eine Landung in Schweben gu thun. Belang es aber, Die Sache Diefer beiben Fürften gu trennen und fich ber Freundschaft bes banifchen Ronigs insbesondere zu verfichern, so konnte man die einzelne schwedische Macht besto leichter zu überwältigen hoffen. Furcht vor Ginmifchung frember Dachte, aufruhrerifche Bewegungen ber Broteftanten in feinen eigenen Staaten, bie ungeheuern Roften bes bisher geführten Rriegs, und noch mehr ber Sturm, ben man im gangen protestantifchen Deutschland im Begriff war ju erregen, ftimmten bas Gemuth bes Raifers jum Frieden, und aus gang entgegengesetten Granben beeiferte fich fein Felbherr, biefen Bunich ju erfallen. Weit entfernt, einen Frieben ju wliufchen, ber ihn aus bem Mittagsglange ber Größe und Gewalt in die Dunkelheit bes Privatstandes berunterftlirate, wollte er nur ben Schauplag bes Rriegs verandern, und burch biefen einseitigen Frieden bie Berwirrung verlängern. Die Freundichaft Danemarts, beffen

Nachbar er als Berzog von Medlenburg geworden, war ihm für seine weit aussehenden Entwürfe sehr wichtig, und er beschloß, selbst mit hintansehung ber Bortheile seines Berrn, sich biefen Monarchen zu verpflichten.

Chriftian ber Bierte hatte fich in bem Bertrage von Ropenhagen verbindlich gemacht, ohne Bugiebung Somebens teinen einseitigen Frieden mit bem Raifer gu fcbließen. Deffen ungeachtet wurde ber Antrag, ben ihm Baltenftein that, mit Bereitwilligfeit angenommen. Auf einem Congreß zu Libed (1629), bon welchem Ballenftein die fcmebifden Gefanbten, bie filr Dedlenburg ju intereebiren tamen, mit ausstubirter Geringfchabung abwies, murben von taiferlicher Seite alle ben Danen weggenommenen Lanber gurfldgegeben. Man legte bem Ronig auf, fich in bie Angelegenheiten Deutschlanbs fernerhin nicht weiter einzumengen, als ihm ber Name eines Bergogs von Solftein geftattete, fich ber nieberbeutschen Stifter unter feinem Ramen mehr anzumagen und bie medlenburgifden Bergoge ihrem Schidfal ju Aberlaffen. Chriftian felbft hatte biefe beiben Flirften in ben Rrieg mit bem Raifer verwidelt; jest opferte er fie auf, um fich ben Rauber ihrer Staaten gu verpflicten. Unter ben Beweggrunden, welche ihn jum Rrieg gegen ben Raifer veranlagten, war bie Bieberherftellung bes Rurfftrften bon ber Pfalg, feines Berwandten, nicht ber unerheblichfte gewesen - auch biefes Fürsten wurde in bem Labeder Frieben mit feiner Gplbe gebacht, unb in einem Artitel beffelben fogar bie Rechtmäßigkeit ber baberifden Rurwurde eingestanden. Dit fo wenig Rubm trat Chriftian ber Bierte bom Schauplate.

Bum zweiten Dale batte Ferbinanb jest bie Rube

Dentschlands in Banben, und es ftand nur bei ihm, ben Frieden mit Danemart in einen allgemeinen zu vermanbeln. Ans allen Gegenben Deutschlands ichallte ihm bas Jammern ber Ungludlichen entgegen, bie um bas Enbe ihrer Drangsale flehten; Die Gräuel feiner Golbaten, bie Babfucht feiner Felbherren hatten alle Grangen überftiegen. Dentschland, von ben bermuftenben Schmarmen Dannefelbe und Chriftians von Braunfdweig, von ben ichredlichern Beerichaaren Tillh's und Ballenfteine burchzogen, lag erichöpft, blutenb, veröbet und feufzte nach Erholung. Dachtig war ber Bunich des Friedens bei allen Stanben bes Reiche, machtig felbst bei bem Raifer, ber, in Dberitalien mit Frankreich in Krieg verwidelt, durch ben bisherigen in Deutschland entfraftet und vor ben Rechnungen bange war, die feiner warteten. Aber unglikklicherweise widersprachen fich die Bebingungen, unter welchen beibe Religionsparteien bas Schwert in bie Scheibe fteden wollten. Die Ratholischen wollten mit Bortheil ans diefem Rriege geben; die Protestanten wollten nicht schlimmer baraus geben — ber Raifer, anftatt beibe Theile mit finger Mäßigung ju vereinigen, nahm Partei; und fo fturgte Dentschland auf's Reue in Die Schreden eines entfetilichen Rriegs.

Schon seit Endigung der böhmischen Unruhen hatte Ferbinand die Gegenresormation in seinen Erbstaaten angefangen; wobei jedoch aus Rücksicht gegen einige evangelische Stände mit Mäßigung versahren wurde. Aber die Siege, welche seine Feldherren in Niederbentschland ersochten, machten ihm Muth, allen bieberigen Zwang abzwerfen. Allen Protestanten in seinen

Erbländern wurde, diesem Entschlusse gemäß, angeklusdigt, entweder ihrer Religion oder ihrem Baterlande zu entsagen — eine bittere, schreckliche Wahl, welche die fürchterlichsten Empörungen unter den Landleuten in Desterreich erregte. In den pfälzischen Landen wurde gleich nach Bertreibung Friedrichs des Fünften der resormirte Gottesdienst aufgehoben, und die Lehrer dieser Religion von der hoben Schule zu Beidelberg vertrieben.

Diese Reuerungen waren nur bas Borspiel ju grifern. Auf einem Rurfürftenconvent ju Dablhaufen forberten bie Ratholiken ben Raifer auf, alle feit bem Religionsfrieben ju Angeburg von ben Protestanten eingezogenen Erzbisthumer, Bisthumer, mittelbare und unmittelbare Abteien und Rlöfter wieber an bie tatholische Rirche gurildzubringen, und baburch bie fatholischen Stante für Die Berinfte und Bebrudungen ju entschabigen, welche fie in bem bisberigen Rriege erlitten hatten. Bei einem fo ftreng tatholifden Fürften, wie es Ferbinand war, tounte ein folder Bint nicht jur Erbe fallen; aber noch schien es ihm zu früh, bas ganze proteftantifche Deutschland burch einen fo enticheibenben Schritt gu emporen. Rein einziger protestantifder Fürft war, bem diefe Burftaforberung ber geiftlichen Stifter nicht einen Theil seiner Lanbe nahm. Wo man bie Einfünfte berfelben auch nicht gang zu weltlichen 3weden bestimmt hatte, batte man fie jum Rugen ber protestantischen Rirche verwendet. Mehrere Surften bantten biefen Erwerbungen einen großen Theil ihrer Einklinfte und Dacht. Alle ohne Unterschied mußten burch bie Burlidforberung berfelben in Aufruhr gebracht werben. Religionsfriede fprach ihnen bas Recht an Diese Stifter

nicht ab, obgleich er es eben so wenig außer Zweifel fette. Aber ein langer, bei Bielen faft ein Jahrhunbert langer Befit, bas Stillichweigen von vier bisherigen Raifern, bas Gefet ber Billigfeit, welches ihnen an ben Stiftungen ihrer Boraltern einen gleichen Antheil mit ben Ratholischen zusprach, konnte als ein vollgultiger Grund bes Rechts von ihnen angeführt werben. Außer bem wirklichen Bertuft, ben fie burch Burudgabe biefer Stifter an ihrer Dacht und Berichtsbarteit erlitten, außer ben unfibersehlichen Berwirrungen, welche Folge bavon fenn mußten, mar bies tein geringer Radtheil für fie, daß bie wiedereingefesten tatholifchen Bifcofe bie tatholische Partei auf bem Reichstage mit eben fo viel nenen Stimmen verftarten follten. Go empfindliche Berlufte auf Seiten ber Coangelischen ließen ben Raifer bie heftigfte Biberfetjung befürchten, und ebe bas Rriegsfeuer in Deutschland gedampft mar, wollte er eine gange, in ihrer Bereinigung furchtbare Bartei, welche an bem Rurfürften von Sachsen eine machtige Stute hatte, nicht zur Unzeit gegen fich reigen. Er versuchte es alfo vorerft im Rleinen, um ju erfahren, wie man es im Großen aufnehmen wurde. Ginige Reichsftabte in Oberbeutschland und ber Bergog von Burtemberg erhielten Danbate, verschiedene folder eingezogenen Stifter berauszugeben.

Die Lage ber Umstände in Sachsen ließ ihn bort noch einige Abnere Bersuche wagen. In den Bisthümern Magdeburg und Halberstadt hatten die protestantischen Domherren teinen Anstand genommen, Bischöfe von ihrer Religion aufzustellen. Beibe Bisthumer, die Stadt Magdeburg allein ausgenommen, hatten Wallensteinische Truppen jest überschwemmt. Zufälligerweise war Halberstadt

burch ben Tob bes Abminiftrators, Bergogs Chriftian von Braunichmeig, bas Ergftift Magbeburg burch Abfetung Chriftian Bilbelms, eines brandenburgifchen Bringen, erlebigt. Ferbinaub benutte biefe beiben Umftanbe, um bas Salberftabtifche Stift einem tathofischen Bischof, und noch baju einem Pringen ans feinem eigenen Saufe, jugumenben. Um nicht einen abnlichen Bmang zu erleiben, eilte bas Capitel zu Magbeburg, einen Sohn bes Rurfürften von Sachfen jum Erzbifchof zu erwählen. Aber ber Papft, ber fich aus angemaßter Gewalt in diese Angelegenheit mengte, sprach bem öfterreichischen Bringen auch bas Dagbeburgifche Erzftift gu; und man tonnte fich nicht enthalten, Die Wefchidlichfeit Ferdinands ju bewundern, ber fiber bem beiligften Eifer für feine Religion nicht vergaß, für bas Befte feines Baufes ju forgen.

Endich, als der Lübeder Friede den Raiser von Seiten Dänemarks außer aller Furcht gesetzt batte, die Protestanten in Deutschland günzlich darniederzuliegen schienen, die Forderungen der Ligne aber immer lauter und dringender wurden, unterzeichnete Ferdinand das durch so viel Unglika berüchtigte Restitution sedict (1629), nachdem er es vorher jedem der vier katholischen Kurssurgen zur Genehmigung vorgelegt hatte. In dem Eingange spricht er sich das Recht zu, den Sinn des Religionsfriedens, dessen ungleiche Deutung zu allen disberigen Irrungen Anlaß gegeben, vermittelst kaiserlicher Machtvollkommenheit zu erklären und als oberster Schiedsmann und Richter zwischen beide streitende Parteien zu treten. Dieses Recht gründete er auf die Observanz seiner Vorsahren und auf die ehemals geschehene

Einwilligung felbft proteftantifder Stanbe. Rurfachfen hatte bem Raiser wirklich biefes Recht zugestanben; jest ergab es fich, wie großen Schaben biefer Dof burch feine Unhanglichfeit an Defterreich ber protestantifden Gache gugefügt hatte. Benn aber ber Buchftabe bes Religionsfriedens wirklich einer ungleichen Andlegung unterworfen war, wie ber ein Jahrhundert lange Zwift beider Religionsparteien es genngfam bezengte, fo fonnte body auf feine Beije ber Raifer, ber entweber ein latholischer ober ein protestantischer Reichefürft und alfo felbft Bartei war, zwischen tatholischen und protestantischen Ständen einen Religionsftreit enticheiben - ohne ben wesentlichen Artitel bes Religionefriedens zu verlegen. Er tonnte in feiner eigenen Sache nicht Richter fenn, ohne bie Freiheit bes beutschen Reichs in einen leeren Schall gu verwandeln.

Und nun in Kraft dieses angemaßten Rechts ben Religionsfrieden auszulegen, gab Ferdinand die Entscheidung: "daß jede nach dem Datum dieses Friedens von den Protestanten geschehene Einziehung sowohl mittelbarer als unmittelbarer Stifter dem Sinne dieses Friedens zuwiderlanfe und als eine Berletzung desselben widerrusen sen." Er gab serner die Entscheidung: daß der Religionssfriede keinem katholischen Landesheren auslege, protestantischen Unterthanen etwas mehr als freien Abzug aus seinen Landen zu bewilligen." Diesem Ausspruche gemäß wurde allen unrechtmäßigen Besitzern geistlicher Stifter — also allen protestantischen Reichsständen ohne Unterschied — bei Strafe des Reichsbannes andesohlen, dieses unrechte Gut an die kaiserlichen Commissarien unverzüglich herauszugeben.

Richt weniger als zwei Erzbisthümer und zwölf Bisthumer ftanben auf ber Lifte; außer biefen eine unüberfehliche Anzahl von Rlöftern, welche die Protestanten fich gugeeignet hatten. Diefes Ebict war ein Donnerschlag für bas ganze protestantische Deutschland; foredlich icon an fich felbft burch bas, was es wirklich nahm, foredlicher noch burch bas, mas es für die Bulunft befürchten ließ, und wovon man es nur ale einen Borläufer betrachtete. Jest faben es bie Protestanten als ausgemacht an, bag ber Untergang ihrer Religion von bem Kaifer und ber tatholischen Ligue beschloffen fen, und dag ber Untergang beutscher Freiheit ihr balb nachfolgen werbe. Auf teine Gegenvorftellung wurde geachtet, Die Commiffarien wurden ernannt und eine Armee gusammengezogen, ihnen Geborfam zu verschaffen. Dit Angeburg, wo ber Friede geschloffen worben, machte man ben Anfang; bie Stadt mußte unter Die Berichtsbarteit ihres Bifchofe gurudtreten, unb' feche proteftantifche Rirden wurden barin geschloffen. Ebenfo mußte ber- Bergog von Bitrtemberg feine Klöfter herausgeben. Diefer Ernft schredte alle evangelischen Reichsstände auf, aber ohne fie gu einem thatigen Wiberftanbe begeiftern zu tonnen. Die Furcht vor bes Raifere Macht wirfte gu machtig; fcon fing ein großer Theil an, fich zur Nachgiebigkeit ju neigen. Die Boffnung, auf einem friedlichen Wege ju Erfüllung ihres Buniches ju gelangen, bewog begmegen die Ratholischen, mit Bollftredung bes Gbicts noch ein Jahr lang ju zögern, und bies rettete bie Protestanten. Che biefe Frift um war, hatte bas Glud ber fcwebischen Baffen bie gange Geftalt ber Dinge verändert.

Auf einer Aurfürftenversammlung zu Regensburg, welcher Ferbinanb in Berfon beiwohnte (1630), follte nun mit allem Ernft an ber ganglichen Beruhigung Deutschlands und an Bebung aller Beschwerben gearbeitet werben. Diefe maren von Seiten ber Ratholifden nicht viel geringer, als von Geiten ber Evangelischen, fo febr auch Ferbinand fich überrebete, alle Mitglieder ber Lique burch bas Reftitutionsebict, und ben Anführer berfelben burch Ertheilung ber Rurwfirbe und burch Ginraumung bes größten Theils ber pfalgifchen Lande fich verpflichtet zu haben. Das gute Berftanbnif zwischen bem Raifer und ben Fürften ber Ligue hatte feit Ballenfteins Erscheinung unendlich gelitten. Gewohnt, ben Befetgeber in Deutschland gu fpielen, und felbft über bas Schidfal bes Raifers ju gebieten, fab fich ber ftolge Aurfürft von Babern burch ben taiferlichen Felbberen auf einmal entbehrlich gemacht, und feine ganze bieberige Bichtigfeit jugleich mit bem Anfeben ber Ligne berschwunden. Ein Anderer trat jest auf, bie Friichte feiner Stege ju ernten und alle feine vergangenen Dienfte in Bergeffenheit zu fturgen. Der übermüthige Charafter bes Bergogs von Friedland, beffen fugefter Triumph mar, dem Ansehen der Fürften Dohn zu sprechen und ber Autorität feines Beren eine verhaßte Ausbehnung gu geben, trug nicht wenig bagu bei, bie Empfindlichkeit bes, Rurfürsten ju vermehren. Ungufrieden mit bem Raifer und voll Diftrauen gegen feine Gefinnungen, hatte er fich in ein Bundnig mit Frankreich eingelaffen, beffen fich auch die übrigen Fürften ber Ligue verbachtig machten. Die Furcht vor ben Bergrößerungsplanen bes Raifers, ber Unwille über bie gegenwärtigen fcreienben

Uebel, hatte bei biesen jebes Gefilhl ber Dankbarkeit er-Ballenfteine Erpreffungen maren bis jum Unerträglichen gegangen. Branbenburg gab ben erlittenen Schaben auf zwanzig, Bommern auf gehn, Beffen auf fieben Millionen an, die Uebrigen nach Berhaltniß. Allgemein, nachbrudlich, beftig mar bas Gefchrei um Bulfe, umfonft alle Gegenvorstellungen, tein Unterschieb gwifchen Ratholifen und Brotestanten, Alles über biefen Buntt nur eine einzige Stimme. Mit Fluthen von Bittichriften, alle wiber Ballenftein gerichtet, fillrmte man, auf ben erichrodenen Raifer ein, und ericutterte fein Dhr burch die schanderhafteften Beschreibungen ber erlittenen Bemaltthätigfeiten. Ferbinand war tein Barbar. Wenn auch nicht unschuldig an ben Abscheulichfeiten, bie fein Name in Deutschland verlibte, boch unbefannt mit bem Uebermaße berfelben, befann er fich nicht lange, ben Forberungen ber Fürsten zu willfahren, und von feinen im Felbe ftebenben Beeren fogleich achtzehntaufend Mann Reiterei abzudanten. Als biefe Truppenverminderung geschah, rufteten fich bie Schweben icon lebhaft gu ihrem Ginmarich in Deutschland, und ber größte Theil ber entlaffenen faiferlichen Goldaten eilte unter ihre Sahnen.

Diese Nachgiebigkeit Ferbinands biente nur dazu, ben Auffürsten von Babern zu kühnern Forderungen zu ermuntern. Der Triumph über das Ansehen des Raisers war unvollsommen, so lange der Herzog von Friedland das oberste Commando behielt. Schwer rächten sich jest die Fürsten an dem Uebermuthe dieses Feldberrn, den sie alle ohne Unterschied hatten fühlen müssen. Die Absehung desselben wurde daher von dem ganzen

Autsuckliegium, selbst von den Spaniern, mit einer Einstimmigkeit und Hitze gefordert, die den Raiser in Erstamen setzte. Aber selbst diese Einstimmigkeit, diese Heftigkeit, mit welcher die Reider des Kaisers auf Ballensteins Absetzung drangen, mußte ihn von der Bichtigkeit dieses Dieners überzeugen. Wallenstein, von den Kabalen unterrichtet, welche in Regensburg gegen ihn geschmiedet wurden; verabsäumte nichts, dem Kaiser über die wahren Absichten des Kurfürsten von Bahern die Augen zu öffnen. Er erschien selbst in Regensburg, aber mit einem Prunke, der selbst den Kaiser verdunkelte und dem Has seiner Gegner nur neue Rahrung gab.

Lange Zeit konnte ber Kaiser sich nicht entschließen. Schmerzlich war bas Opfer, bas man von ihm sorberte. Seine ganze Ueberlegenheit hatte er dem Herzog von Friedland zu verdanken; er sühlte, wie viel er hingab, wenn er ihn dem Hasse der Fürsten ausopferte. Aber zum Unglück bedurfte er gerade jest den guten Willen der Aurfürsten. Er ging damit um, seinem Sohne Ferdinand, erwähltem König von Ungarn, die Rachsolge im Reiche zuzuwenden, wozu ihm die Einwilligung Maximilians unentbehrlich war. Diese Angelegenheit war ihm die dringenoste, und er scheute sich nicht, seinen wichtigsten Diener aufzuopfern, um den Kursürsten von Bahern zu verpflichten.

Auf eben diesem Aurfürstentage zu Regensburg besanden sich auch Abgeordnete aus Frankreich, bevollmächtigt, einen Krieg beizulegen, der sich zwischen dem Kaiser und ihrem Herrn in Italien zu entzünden brohte. Hers zog Bincenz von Mantua und Montferrat war

Schiller, breißigjabriger Rrieg.

geftorben, ohne Rinber ju binterlaffen. Sein nachfter Anverwandter, Rarl Bergog von Revers, hatte fogleich von biefer Erbicaft Befit genommen, ohne bem Raifer, ale oberftem Lehnsberrn Diefer Fürftenthumer, die schuldige Pflicht zu erweisen. Anf frangofischen und venetianifchen Beiftand gestütt, beharrte er auf feiner Weigerung, biefe gander bis jur Enticheidung feines Rechts in die Banbe ber taiferlichen Commiffarien gu übergeben. Ferbinand, in Feuer gefest von ben Spaniern, benen, ale Befigern :bon Mailand, bie nabe Nachbarfchaft eines frangbfifchen Bafallen außerft bebentlich und bie Gelegenheit willfommen mar, mit Gulfe bes Raifere Eroberungen in Diefem Theile Staliene ju machen, griff ju ben Baffen. Aller Gegenbemühungen Bapft Urbans bes Achten ungeachtet, ber ben Rrieg angftlich von biefen Gegenben zu entfernen suchte, ichidte er eine beutsche Armee über bie Alpen, beren unerwartete Erfcheinung alle italienischen Staaten in Schrecken fette. Geine Baffen maren flegreich burch gang Deutschland, ats bies in Italien geschah, und bie Mles vergrößernbe Furcht glaubte nun, die alten Entwurfe Defterreiche gur Universalmonarchie auf einmal wieber aufleben zu feben. Die Schreden bes beutschen Rriegs verbreiteten fich nun auch über die gesegneten Fluren, welche ber Bo burchftromt; 'Die Stadt Mantua wurde mit Sturm ergbert, und alles Land umber mußte die verwüftende Gegenwart gefetlofer Schaaren empfinden. Bu ben Berwünschungen, welche weit und breit burch gang Deutschland- wider ben Raifer erschallten, gefellten fich nunmehr auch bie Flüche Italiens, und im Conclave felbft fliegen von jett an flille Bunfche für bas Glud ber protestantifchen Waffen jum himmel.

Abgeschreckt durch den allgemeinen Baß, welchen dieser italienische Feldzug ihm zugezogen, und durch das dringende Anliegen der Kursürsten ermüdet, die das Gesuch der französischen Winister mit Eiser unterftützten, gab der Kaiser den Borschlägen Frankreichs Gehör, und versprach dem neuen Herzog von Mantua die Belehnung.

Diefer wichtige Dienft von Geiten Baberns mar von frangösischer Seite einen Gegendienft werth. Die Schliefung bes Tractate gab ben Bevollmächtigten Richelien's eine gewilnschte Belegenheit, ben Raifer mabrenb ihrer Anwesenheit zu Regensburg mit ben gefährlichften 3ntriguen ju umfpinnen, bie migvergnugten Furften ber Ligue immer mehr gegen ihn ju reigen, und alle Berhandlungen bes Rurfilrstentages jum Machtheile bes Raifere ju leiten. Bu biefem Beichafte batte fich Richelien in ber Berfon bes Capuciners Bater Joseph, ber bem Befandten als ein gang unverbachtiger Begleiter an bit Seite gegeben war, ein treffliches Bertzeng auserlefen. Eine feiner erften Inftructionen war, bie Absetzung Ballenfteine mit Gifer ju betreiben. Dit bem General, ber fie jum Gieg geführt hatte, verloren bie öfterreichischen Armeen ben größten Theil ihrer Starte; gange Beere konnten ben Berluft biefes einzigen Mannes nicht Ein Sauptftreich ber Politit mar es alfo, gut eben ber Beit, wo ein flegreicher Ronig, unumschrankter Berr feiner Rriegsoperationen, fich gegen ben Raifer ruftete, ben einzigen Felbherrn, ber ihm an Rriegserfahrung und an Anfeben gleich mar, bon ber Spite ber taiferlichen Armeen wegzureißen. Pater Jofeph, mit bem Rurfürften von Bayern einverftanben, unternahm es, bie Unentschloffenheit bes Raifers ju befiegen, ber

von den Spaniern und dem ganzen Kurfürstenrathe wie belagert war. "Es würde gut gethan sehn, meinte er, den Fürsten in diesem Stüde zu Gefallen zu leben, um desto eher zu der römischen Königswahl seines Sohnes ihre Stimme zu erhalten. Würde nur dieser Sturm erst vorüber sehn, so fände sich Walten stein alsdann schnell genug wieder, um seinen vorigen Plat einzunehmen." — Der listige Capuciner war seines Mannes zu gewiß, um bei diesem Trostgrunde etwas zu wagen.

Die Stimme eines Monchs war für Ferdinand ben Zweiten die Stimme Gottes. "Nichts auf Erben," schreibt sein eigener Beichtvater, "war ihm heiliger, als ein priesterliches Haupt. Geschähe es, pflegte er oft zu sagen, daß ein Engel und ein Ordensmann zu Einer Zeit und an Einem Orte ihm begegneten, so würde der Ordensmann die erste und der Engel die zweite Verbengung von ihm erhalten." Wallen steins Absetzung wurde beschlossen.

Bum Dank für dieses fromme Bertrauen arbeitete ihm der Capuciner mit folder Geschicklichkeit in Regensburg entgegen, daß seine Bemühungen, dem Könige von Ungarn die römische Königswürde zu verschaffen, gänzlich mißlangen. In einem eigenen Artikel des eben geschlossenen Bertrags hatten sich die französischen Minister im Namen dieser Krone verdindlich gemacht, gegen alle Feinde des Raisers die vollkommenste Neutralität zu beobachten — während daß Richelsen mit dem Könige von Schweden bereits in Tractaten stand, ihn zum Krieg ausmunterte und ihm die Allianz seines Herrn ausdrang. Auch nahm er diese Lüge zurück, sobald sie ihre Wirkung gethan datte, und Pater Ivseph mußte in einem Kloster die

Berwegenheit büßen, seine Bollmacht überschritten zu haben. Zu spät wurde Ferdinand gewahr, wie sehr man seiner gespottet hatte. "Ein schlechter Capuziner," hörte man ihn sagen, "hat mich burch seinen Rosenkranz entwassnet, und nicht weniger als sechs Kurhüte in seine

епде Саризе дејфовен."

Betrug und Lift triumphirten alfo fiber biefen Raifer zu einer Beit, wo man ihn in Dentschland allmächtig glaubte und mo er es burch feine Baffen wirklich mar. Um fünfzehntaufend Dann armer, armer um einen Feldherrn, ber ihm ben Berluft eines Beeres erfette, verließ er Regensburg, ohne ben Bunfch erfüllt zu feben, um beffentwillen er alle biefe Opfer brachte. die Schweden im Felde schlugen, hatten ihn Dagimilian von Babern und Bater Joseph unbeilbar vermundet. Anf eben biefer merholtrbigen Berfammlung ju Regensburg wurde ber Rrieg mit Schweben entschieben und ber in Mantua geenbigt. Fruchtlos hatten fich auf bemfelben bie Fürften für bie Berzoge von Medlenburg bei bem Raifer verwendet, englische Gefaudte eben fo fruchtlos um einen Jahrgehalt filt ben Pfalzgrafen Friebrich gebettelt.

Wallenstein hatte über eine Armee von beinahe hunderttausend Mann zu gebieten, von deuen er angebetet wurde, als das Urtheil der Absehung ihm verklindigt werden sollte. Die meisten Officiere waren seine Geschöpfe, seine Winte Aussprüche des Schickfals für den gemeinen Soldaten. Gränzenlos war sein Ehrgeiz, undengsam sein Stolz, sein gedieterischer Geist nicht fähig, eine Kräntung ungerochen zu erdulden. Ein Augenblick sollte ihn jest von der Falle der Gewalt in das

Richts, des Privatstandes herunterstürzen. Eine folche Sentenz gegen einen solchen Berbrecher zu vollstreden, schien nicht viel weniger Runft zu kosten, als es gekostet hatte, sie dem Richter zu entreißen. Auch hatte man deswegen die Borsicht gebraucht, zwei von Wallensteins genauesten Freunden zu Ueberbringern dieser schlimmen Botschaft zu wählen, welche durch die schmeichelshaften Zusicherungen der sortbauernden kaiserlichen Gnade so sehr als möglich gemildert werden sollte.

Ballenftein wußte langft ben gangen Juhalt ihrer Genbung, als bie Abgefanbten bes Raifers ihm por bie Augen traten. Er hatte Beit gehabt, fich ju fammeln, und fein Beficht zeigte Beiterleit, wahrend bag Schmerz und Buth in feinem Bufen ftilrenten. Aber er batte befchloffen, ju gehorchen. Diefer Urtheilsfprnch liberrafcte ihn, ebe ju einem fuhnen Schritte bie Umftanbe reif und bie Anftalten fertig maren. Seine weitlaufigen Guter waren in Bohmen und Dabren gerftreut; burch Einziehung berfelben tonnte ber Raifer ihm ben Rerven feiner Dacht gerichneiben. Bon ber Bulunft erwartete er Genugthunug, und in Diefer Doffnung beftartten ibn bie Bropbegeiungen eines italienischen Aftrologen, ber biefen ungebanbigten Beift, gleich einem Anaben, am Bangelbande führte. Geni, fo bieg er, hatte es in ben Sternen gelefen, bag bie glangenbe Laufbahn feines herrn noch lange nicht geendigt fen, bag ihm die Bufunft noch ein ichimmernbes Glad aufbewahre. Dan brauchte bie Sterne nicht zu bemulhen, um mit Babofceinlichfeit vorherzusagen, bag ein Feind wie Ouftab Abolph einen General wie Ballenftein nicht lange entbehrlich laffen murbe.

"Der Raiser ist verrathen," antwortete Wallenstein ben Gesandten; "ich bedaure ihn, aber ich vergeb' ihm. Es ist klar, daß ihn der hochsahrende Sinn des Bayern dominirt. Zwar thut mir's webe, daß er mich mit so wenigem Widerstande hingegeben hat, aber ich will gehorchen." Die Abgeordneten entließ er sürstlich besichenkt, und den Raiser ersuchte er in einem demilihigen Schreiben, ihn seiner Sunst nicht zu beranden und bei den erworbenen Würden zu schlieben. Allgemein war das Murren der Armee, als die Absetzung ihres Feldherrn bekannt wurde, und der beste Theil seiner Officiere trat sogleich ans dem kaiserlichen Dienst. Biele folgten ihm auf seine Güter nach Böhmen und Mähren; andere sesselbeite er durch beträchtliche Pensionen, um sich ihrer bei Gelegenheit sogleich bedienen zu können.

Sein Plan war nichts weniger als Ruhe, ba er in Die Stille bes Brivatstanbes gurildtrat. Der Bomp eines Ronigs umgab ihn in biefer Ginfamteit, und ichien bem Urtheilsspruche feiner Erniedrigung Dohn ju fprechen. Geche Pforten führten ju bem Balafte, ben er in Brag bewohnte, und hundert Baufer mußten niedergeriffen werben, um bem Schloghofe Raum zu machen. Aehnliche Palafte murben auf feinen übrigen zahlreichen Gutern erbaut. Cavaliere aus ben ebelften Baufern wetteiferten um bie Ebre, ibn ju bebienen, und man fab taiferliche Rammerherren ben golbenen Schliffel juriidgeben, um bei Ballenftein eben biefes Mmt gu Er hielt fechzig Bagen, bie von ben trefflichsten Meistern unterrichtet wurden; fein Borgimmer wurde ftets burch fünfzig Trabanten bewacht. Seine gewöhnliche Tafel mar nie unter hundert Gangen, fein

Sanshofmeifter eine voruehme Stanbesperfon. Reiste er über Land, fo murbe ibm Gerathe und Gefolge auf baubert feche- und vierspannigen Wagen nachgefahren; in fechgig Caroffen mit fünfzig Banbpferben folgte ihm fein Bof. Die Bracht ber Livereien, ber Glang ber Equipage und ber Schnud ber Bimmer mar bem übrigen Aufwanbe gemäß. Geche Barone und eben fo viele Ritter mußten beständig feine Perfon umgeben, um jeden Wint ju vollziehen - zwölf Batrouillen bie Runde um feinen Balaft machen, um jeben garm abzuhalten. Gein immer arbeitenber Ropf brauchte Stille; tein Geraffel ber Wagen burfte feiner Wohnung nabe tommen, und bie Strafen murben nicht felten burch Retten gesperrt. Stumm, wie bie Bugange ju ihm, mar auch fein Umgang. Finfter, verschloffen, unergrundlich, sparte er seine Worte mehr als feine Geschente, nud bas Benige, was er fprach, wurde mit einem wibrigen Ton ausgestoßen. Er lachte niemals, und ben Berführungen ber Ginne wiberftanb bie Ralte feines Blute. Immer gefcaftig und von großen Entwilrfen bewegt, entfagte er allen leeren Berftreunngen, woburch andere bas fostbare Leben vergenben. burch gang Europa ausgebreiteten Briefwechsel beforgte er felbft; die meiften Auffage forieb er mit eigener Banb nieber, um ber Berfcwiegenheit Anberer fo wenig als möglich anzuvertrauen. Er war von großer Statur und hager, von gelblicher Befichtsfarbe, rothlichen turgen Daaren, fleinen, aber funteinden Augen. Ein furchtbarer, gurudichredenber Ernft fag auf feiner Stirn, unb nur bas Uebermaß feiner Belohnungen tonnte bie gitternbe Schaar feiner Diener fefihalten.

In biefer prablerifchen Duntelbeit erwartete Ballen-

stein stille, boch nicht mußig, seine glänzende Stunde und der Rache aufgehenden Tag; bald ließ ihn Gustav Abolphs reißender Siegeslauf ein Borgefühl desselben genießen. Bon seinen hochsliegenden Planen ward kein einziger aufgegeben; der Undank des Kaisers hatte seinen Schreiz von einem lästigen Zügel befreit. Der blendende Schimmer seines Privatlebens verrieth den stolzen Schwung seiner Entwürse, und verschwenderisch, wie ein Monarch, schien er die Güter seiner Hosffnung schon unter seine gewissen Bestungen zu zählen.

Rach Ballen fteine Abbantung und Guftav Abolphs Lanbung mußte ein neuer Generaliffimus aufgestellt werben; jugleich ichien es nothig ju fenn, bas bisher getrennte Commando ber faiferlichen und liguiftischen Truppen in einer einzigen Sand zu vereinigen. Maximilian von Bayern trachtete nach diefem wichtigen Posten, ber ihn jum herrn bes Raifers machen tonnte; aber eben bies bewog Lettern, fich file ben Ronig von Ungarn, seinen altesten Sohn, barum zu bewerben. Endlich, um beibe Competenten ju entfernen und feinen Theil gang unbefriedigt ju laffen, Abergab man das Commando bem liguistischen General Tilly, ber nunmehr ben baperischen Dienft gegen ben öfterreichischen vertaufchte. Die Armeen, welche Gerbinanb auf bentfchem Boben fteben batte, beliefen fich, nach Abgang ber Wallensteinischen Truppen, auf etwa vierzigtausend Manu; nicht viel fcmacher mar die liguistische Rriegsmacht; beibe burch treffliche Officiere befehligt, burch viele Feldzüge gelibt und ftolz auf eine lange Reihe von Siegen. Dit diefer Macht glaubte man um fo weniger Urfache zu haben, bor ber Annaherung bes Ronigs von Schweben

zu zittern, da man Pommern und Medlenburg inne hatte, die einzigen Pforten, durch welche er in Deutschland hereinbrechen konnte.

Nach bem ungludlichen Berfuch bes Rönige von Danemart, die Progressen bes Raifers zu hemmen, Onftan Abolph der einzige Flirft in Europa, von welchem bie unterliegende Freiheit Rettung gu hoffen hatte, ber einzige zugleich, ber burch bie ftartften politiden Grunde bagu aufgeforbert, burch erlittene Beleidigungen bagn berechtigt, und burch perfonliche Fabigfeiten biefer gewagten Unternehmung gewachfen war. Bichtige Staatsgrunde, welche er mit Danemart gemein hatte, hatten ihn, schon vor bem Ausbruche bes Rriegs in Dieberfachsen, bewogen, feine Berfon und feine Deere jur Bertheibigung Deutschlands anzubieten; bamals hatte ihn ber Ronig von Danemart zu feinem eigenen Unglude verbrangt. Geit Diefer Beit hatte ber Uebermuth 23 allenfteine und ber befpotische Stoly bee Raifere es nicht an Aufforderungen fehlen laffen, Die ihn perfonlich erhiten und als Ronig bestimmen mußten. Raiferliche Truppen maren bem polnischen Ronig Sigismund gu Billfe geschidt worben, um Preugen gegen bie Schweben ju vertheibigen. Dem Ronige, welcher fich liber biefe Feinbfeligkeit gegen Ballenftein beklagte, murbe geantwortet: "Der Raifer habe ber Golbaten ju viel. Er muffe feinen guten Freunden bamit aushelfen." bem Congreffe mit Danemart ju Labed batte eben biefer . Ballenftein die fcwedifchen Gefandten mit beleibigenbem Trope abgewiesen, und, ba fie fich baburch nicht fcreden liegen, mit einer Behandlung bebrobt, welche bas Bollerrecht verlette. Ferbinand hatte bie

schwebischen Flaggen insultiren, und Depeschen des Königs nach Siebenbürgen auffangen lassen. Er fuhr fort, den Frieden zwischen Polen und Schweden zu erschweren, die Anmaßungen Sigismunds auf den schwedischen Thron zu unterstützen, und Gustav Adolphen den königlichen Titel zu verweigern. Die wiederholtesten Gegenvorstellungen Gustavs hatte er keiner Ausmerksamkeit gewärdigt, und neue Beleidigungen hinzugefügt, anstatt die verlangte Genugthung für die alten zu leisten.

So viele persönliche Aufforderungen, durch die wichtigsten Staats- und Sewissensgrunde unterstützt, und
verstärkt durch die bringendsten Einladungen aus Dentschland, mußten auf das Gemüth eines Fürsten Eindruckmachen, der auf seine königliche Ehre besto eifersüchtiger
war, je mehr man geneigt sehn konnte, sie ihm streitig
zu machen; der sich durch den Ruhm, die Unterdrückten
zu beschützen, unendlich geschmeichelt sand und den Krieg,
als. das eigentliche Element seines Genies, mit Leidenschaft liebte. Aber ehe ein Waffenstillstand ober Friede
mit Polen ihm freie Hände gab, konnte an einen neuen
und gesahrvollen Krieg mit Ernst nicht gebacht werden.

Der Cardinal Richelien hatte das Berdienst, diesen Baffenstillstand mit Polen herbeizusühren. Dieser große Staatsmann, das Steuer Europens in der einen Hand, indem er die Wuth der Factionen und den Dlinkel der Großen in dem Innern Frankreichs mit der andern darniederbeugte, verfolgte mitten unter den Sorgen einer stürmischen Staatsverwaltung unerschlitterlich seinen Plan, die anwachsende Macht Desterreichs in ihrem stolzen Laufe zu hemmen. Aber die Umstände, welche ihn umgaben,

fetten biefen Entwürfen nicht geringe hinberniffe in ber Musführung entgegen; benn auch bem größten Beifte möchte es ungeftraft nicht bingeben, ben Wahnbegriffen feiner Beit Dobn ju fprechen. Minifter eines fatholifchen Ronigs und burch ben Pnepur, ben er trug, felbft Fürft ber romischen Rirche, burfte er es jest noch nicht magen, im Banbniffe mit bem Feinbe feiner Rirche öffentlich eine Dacht anzugreifen, welche bie Anmagungen ihres Ehrgeiges burch ben Ramen ber Religion vor ber Menge gu beiligen gewußt batte. Die Schonung, welche Richelien ben eingeschrantten Begriffen feiner Beitgenoffen foulbig war, forantte feine politifche Thatigleit auf Die behutsamen Bersuche ein, hinter ber Dede verborgen gn wirten und bie Entwürfe feines erleuchteten Beiftes burch eine frembe Sand zu vollstreden. Rachbem er fich umfonft bemuht hatte, ben Frieden Danemarte mit bem Raifer ju bindern, nahm er feine Buffnot ju Guftav Abolph, dem Belden feines Jahrhunderts. Richts wurde gespart, biefen Ronig jur Entichließung gu bringen, unb ihm zugleich bie Mittel zur Ausführung zu erleichtern. Charnaffe, ein unverbächtiger Unterhandler bee Carbinale, erfchien in Bolnifchpreugen, wo Guftav Abolph gegen. Sigismund Rrieg führte, und manberte von einem ber beiben Ronige jum anbern, um einen Baffenftillftand ober Frieden zwischen ihnen zu Stanbe zu bringen. Suftan Abolph war langft bagu bereit, und endlich gelang es bem frangöfischen Minifter, auch bem Ronig Sigismund Aber fein mabres Intereffe und bie betragerische Politik bes Raifers bie Angen ju öffnen. Waffenftillftanb wurde auf feche Jahre zwischen beiben Ronigen geschloffen, burch welchen Guftav im Befit aller seiner Eroberungen blieb, und die lang gewünschte Freiheit erhielt, seine Wassen gegen den Raiser zu kehren. Der französische Unterhändler bot ihm zu dieser Unternehmung die Allianz seines Königs und beträchtliche Hillsgelder an, welche nicht zu verachten waren. Aber Gustav Abolph fürchtete nicht ohne Grund, sich durch Annehmung derselben in eine Abhängigkeit von Frankreich zu setzen, die ihm vielleicht mitten im Laufe seiner Siege Fesseln anlegte, und durch das Bündniß mit einer katholischen Macht Wistrauen bei den Protestanten zu erwecken.

Go bringend und gerecht biefer Rrieg mar, fo vielverfprechend waren bie Umftanbe, unter welchen Guftav Abolph ibn unternahm. Furchtbar zwar war ber Name bes Raifers, unerschöpflich feine Bulfsquellen, unüberwindlich bisher feine Dacht; jeben Anbern, als Guftan, wurde ein fo gefahrvolles Spiel jurudgefchredt haben. Onftav überfah alle Binberniffe und Gefahren, welche fich feinem Unternehmen entgegenftellten; aber er tannte auch die Mittel, woburch er fie zu bestegen hoffte. Nicht betrachtlich, aber mohl bieciplinirt mar feine Rriegemacht, burch ein ftrenges Rlima und anhaltende Feldzüge abgebartet, in bem polnifchen Rriege jum Gieg gebildet. Schweben, obgleich arm an Gelb und an Menfchen, und burch einen achtjährigen Rrieg über Bermögen angestrengt, mar feinem Ronige mit einem Enthuffasmus ergeben, ber ibn bie bereitwilligste Unterflützung von feinen Reichsftanben hoffen ließ. In Deutschland mar ber Rame bes Raifers wenigstens eben fo febr gehaft, als gefürchtet. Die protestantifden Fürften ichienen nur Die Unfunft eines Befreiere ju erwarten, um bas unleibliche Joch ber Thrannei abzumerfen und fich öffentlich fur Schweben ju erflaren. Gelbft ben tatholischen Stanben tonnte bie Erscheinung eines Gegnere nicht unwillfommen febn, ber Die überwiegende Dacht bes Raifere beschränfte. erfte Gieg, auf bentichem Boben erfochten, mußte filr feine Sache entscheibend fenn, bie noch zweifelnben Fürften jur Erflarung bringen, ben Duth feiner Anbanger ftarten, ben Bulauf zu feinen Jahnen vermehren und zu Fortfetung bes Rrieges reichliche Bulfequellen eröffnen. Batten gleich bie mehrsten beutschen Lanber burch bie bisherigen Bedrudungen unendlich gelitten, fo waren boch bie wohlhabenben hanfeatischen Stadte bis jest bavon frei geblieben, bie tein Bebenten tragen tonnten, mit einem freiwilligen mäßigen Opfer einem allgemeinen Ruin vorzubeugen. Mus je mehreren Lanbern man bie Raiferlichen verjagte, besto mehr mußten ihre Beere ichmelgen, bie nur allein bon ben Lanbern lebten, in benen fie ftanben. Unzeitige Truppenversendungen nach Italien und ben Nieberlanden hatten ohnehin bie Dacht bes Raifere berminbert; Spanien, burch ben Berluft feiner ameritanifchen Gilberflotte geschwächt und burch einen ernftlichen Rrieg in ben Niederlanden beschäftigt, tonnte ihm wenig Unterftutung gemähren. Dagegen machte Großbritannien bem Ronige bon Schweben ju beträchtlichen Gubfibien Boffnung, und Fraufreich, welches eben jest mit fich felbft Frieden machte, tam ibm mit ben vortheilhafteften Unerbietungen bei feiner Unternehmung entgegen.

Aber die sicherste Burgschaft für ben glücklichen Erfolg seiner Unternehmung fand Sustav Abolph — in sich selbst. Die Rlugheit erforderte es, sich aller äußerlichen Hülfsmittel zu versichern und badurch sein Unternehmen vor dem Borwurf ber Berwegenheit zu schützen; aus

feinem Bufen allein nahm er feine Buverficht und feinen Onftab Abolph war ohne Widerfpruch ber erfte Felbherr feines Jahrhumberts und ber tapferfte Golbat in feinem Beere, bas er fich felbft erft geschaffen hatte. Dit ber Taltit ber Griechen und Romer vertraut, hatte er eine beffere Rriegstunft erfunden, welche ben größten Selbherren ber folgenben Beiten jum Dufter biente. Die unbehulflichen großen Escabrons verringerte er, um bie Bewegungen ber Reiterei leichter und schneller ju machen; ju eben bem 3mede rudte er bie Bataillons in weitere Entfernung aus einander. Er ftellte feine Armee, welche gewöhnlich nur eine einzige Linie einnahm, in einer geboppelten Linie in Schlachtorbnung, bag bie ameite anrilden tonnte, wenn bie erfte gum Beichen gebracht war. Den Mangel an Reiterei wußte er baburch ju erfeben, bag er Fußganger zwischen die Reiter ftellte, welches fehr oft ben Gieg entschieb: bie Bichtigfeit bes Fugvolis in Schlachten lernte Europa eeft von ihm. Bang Deutschland bat bie Mannegucht bewundert, burch welche fich bie ichwebischen Beere auf bentichem Boben in ben erften Beiten fo rubmlich unterfchieben. Ausschweifungen murben aufe ftrengfte geabnbet; am ftrengften Gotteelafterung, Raub, Spiel und Duelle. In ben ichmedischen Rriegsgeseten murbe die Dagigteit befohlen; anch erblidte man in bem fcmebifchen Lager, bas Bezelt bes Ronigs nicht ausgenommen, weber Gilber noch Golb. Das Muge bes Felbheren machte mit eben ber Sorgfalt über bie Sitten bee Solbaten, wie über die kriegerische Capferteit. Jedes Regiment mußte gum Morgen - und Abendgebet einen Rreis um feinen Brebiger foliegen und unter freiem himmel feine Undacht halten.

In allem biefem war ber Gefetgeber zugleich Mufter. Gine ungefünftelte lebenbige Gottesfurcht erbobte ben Duth, ber fein großes Berg befeelte. Gleich frei von bem roben Unglauben, ber ben wilben Begierben bes Barbaren ihren nothwendigen Bügel nimmt, und von ber friechenben Anbachtelei eines Ferbinanb, die fich vor ber Gottheit jum Burm erniebrigt und auf bem Raden ber Menfcheit tropig einherwandelt, blieb er auch in ber Trunkenheit feines Glade noch Denich und noch Chrift, aber auch in feiner Anbacht noch Belb und noch Rönig. Alles Ungemach bes Rriege ertrug er gleich bem Geringften aus bem Beere, mitten in bem ichmargeften Duntel ber Schlacht war es licht in feinem Beifte; allgegenwartig mit feinem Blide, vergaß er ben Tob, ber ihn umringte; ftete fand man ihn auf bem Bege ber furchtbarften Befabr. Geine natikeliche Berghaftigfeit ließ ihn nur allauoft vergeffen, mas er bem Felbherrn fculbig mar, und biefes tonigliche Leben enbigte ber Tob eines Bemeinen. Aber einem folden Führer folgte ber Feige wie ber Muthige jum Sieg, und feinem beleuchtenben Ablerblid entging feine Belbenthat, Die fein Beifpiel geweckt hatte. Der Ruhm ihres Beherrichers entzündete in ber Nation ein begeifternbes Gelbftgefühl; ftolz auf biefen König, gab ber Bauer in Finnland und Gothland freudig feine Armuth bin, verspritte ber Goldat freudig fein Blut, und ber bobe Schwung, ben ber Beift biefes einsigen Mannes ber nation gegeben, überlebte noch lange Beit feinen Schöpfer.

So wenig man über die Nothwendigkeit bes Kriege in Zweifel war, so fehr war man es über die Art, wie er geführt werden sollte. Ein angreifender Krieg schien selbst bem muthvollen Ranzler Open ftierna zu gewagt, die Rräfte seines gelbarmen und gewissenhaften Ronigs zu ungleich den unermeglichen Hülfsmitteln eines Despoten, der mit ganz Deutschland wie mit seinem Eigenthum schaltete. Diese surchtsamen Bedenklichkeiten des Ministers widerlegte die weitersehende Klugheit des Helden.

"Erwarten wir ben Feind in Goweben," fagte Gufab, "fo ift Alles verloren, wenn eine Schlacht verloren ift; Alles ift gewonnen, wenn wir in Deutschland einen gludlichen Anfang machen. Das Deer ift groß, und wir haben in Schweben weitläufige Ruften gu bemachen. Entwischte uns die feinbliche Flotte, ober murbe die unfrige geschlagen, fo mare es bann umfonft, bie feinbliche Landung zu verhindern. Un ber Erhaltung Stralfunds muß uns Alles liegen. Go lange biefer Bafen uns offen fleht, werben wir unfer Anfeben auf ber Oftfee behaupten, und einen freien Bertehr mit Deutschland unterhalten. Aber um Stralfund gu beichüten, burfen wir und nicht in Schweben verfrlechen, fonbern milfen mit einer Armee nach Bommern hindbergeben. Rebet mir alfo nichts mehr von einem Bertheibigungsfriege, burch ben wir unfere berrlichften Bortheile berfcherzen. Schweben felbft barf teine feinbliche Sahne feben; und werben wir in Deutschland besiegt, fo ift es alsbann noch Beit, euern Plan zu befolgen."

Beschlossen wurde also der Uebergang nach Deutschland und der Angriff des Raisers. Die Zurüftungen wurden aufs lebhafteste betrieben, und die Borkehrungen, welche Gustab traf, verriethen nicht weniger Borsicht, als der Entschluß Rühnheit und Größe zeigte. Bor Allem war es nöthig, in einem so weit entlegenen Kriege

Sotller, breißigjabriger Rrieg.

Schweben felbst gegen bie zweibeutigen Gefinnungen ber Rachbarn in Sicherheit ju feten. Auf einer perfonlichen Rufammentunft mit bem Könige von Danemart gu Martarob versicherte fich Guftab ber Freundichaft biefes Monarchen; gegen Mostan wurden bie Grangen gebedt; Bolen tonnte man von Dentschland aus in Furcht erhalten, wenn es Luft befommen follte, ben Baffenftillfant gu verlegen. Ein ichwebischer Unterhandler, von Faltenberg, welcher Bolland und die bentichen Bofe bereiste, machte feinem Beren, von Seiten mehrerer protestantischen Fürsten, bie ichmeichelhafteften Boffnungen, obgleich noch feiner Duth und Berlangnung genug batte, ein formliches Blindnig mit ihm einzugeben. Die Stabte Lübed und hamburg zeigten fich bereitwillig, Gelb vorauschießen und an Bahlungeftatt ichwebisches Rupfer angunehmen. Much an ben Farften bon Giebenburgen murben vertraute Personen abgeschickt, biefen unversöhnlichen Feind Defterreichs gegen ben Raifer in Baffen an bringen.

Unterbessen wurden in den Riederlanden und Deutschland schwedische Werbungen eröffnet, die Regimenter vollzählig gemacht, neue errichtet, Schiffe herbeigeschafft, die Flotte gehörig ansgerüstet, Lebensmittel, Kriegsbedürfnisse und Geld so viel nur möglich herbeigetrieben. Dreißig Kriegsschiffe waren in kurzer Zeit zum Auslausen fertig, eine Armee von fünfzehntausend Mann stand bereit, und zweihundert Transportschiffe waren bestimmt, sie überzuseten. Sine größere Macht wollte Gustav Abolph nicht nach Deutschland hinüberführen, und der Unterhalt derselben hätte auch dis setzt die Kräfte seines Königreichs überstiegen. Aber so klein diese Armee war, so vortrefflich war die Auswahl seiner Truppen in Disciplin, friegerischem Muth und Ersahrung, die einen sesten Kern zu einer größern Kriegsmacht abgeben konnte, wenn er den dentschen Boden erst erreicht und das Glück seinen ersten Ansäng begünstigt haben würde. Drenstierna, zugleich General und Kanzler, stand mit etwa zehntausend Mann in Preußen, diese Provinz gegen Polen zu vertheibigen. Einige reguläre Truppen und ein ansehnliches Corps Landmiliz, welches der Hauptarmee zur Pflanzschule diente, blieb in Schweben zurück, damit ein bundstrüchiger Rachbar bei einem schnellen Ueberfalle das Königreich nicht unvorbereitet fände.

Daburch mar für bie Bertheibigung bes Reichs ge-Richt weniger Gorgfalt bewies Buftav Abolph bei Anordnung ber innern Regierung. Die Regentschaft wurde bem Reicherath, bas Finangmefen bem Pfalzgrafen Johann Cafimir, bem Schwager bes Renige, fibertragen; feine Gemablin, fo gartitch er fie liebte, von allen Regierungsgeschäften entfernt, benen ihre eingeichrantten Fabigleiten nicht gewachfen waren. einem Sterbenben bestellte er fein Saus. Um 20ften Dai 1630, nachbem er alle Bortebrungen getroffen, und Miles gur Abfahrt in Bereitschaft mar, erschien ber Ronig in Stocholm in ber Reicheversammlung, ben Stanben ein feierliches Lebewohl zu fagen. Er nahm bier feine vierfahrige Cochter Chriftina, Die in ber Biege icon an feiner Nachfolgerin erklart mar, auf bie Arme, zeigte fie ben Stanten ale ihre fünftige Beberricherin, ließ ihr auf ben Fall, bag er felbft nimmer wiebertehrte, ben Eib ber Treue erneuern, und barauf die Berorbnung ablefen, wie es mabrent feiner Abwefenheit ober ber

Minberjährigkeit feiner Tochter mit ber Regentschaft bes Reichs gehalten werben follte. In Thränen zerfloß bie ganze Bersammlung, und ber König selbst brauchte Zeit, um zu seiner Abschiebsrebe an die Stände die nöthige Fassung zu erhalten.

"Richt leichtstnniger Weise," sing er an, "stitrze ich mich und euch in diesen neuen gesahrvollen Krieg. Mein Zeuge ift der allmächtige Gott, daß ich nicht aus Bergutgen sechte. Der Raiser hat mich in der Person meiner Gesandten aufs Grausamste beleidigt, er hat meine Feinde unterstützt, er verfolgt meine Freunde und Brüder, tritt meine Religion in den Staub, und stredt die Hand aus nach meiner Krone. Dringend slehen uns die unterdrückten Stände Deutschlands um halfe, und wenn es Gott gefällt, so wollen wir sie ihnen geben.

"Ich: kenne die Gefahren, benen mein Leben ausgegesetzt sehn wird. Nie habe ich sie gemieben, und schwerlich werbe ich ihnen ganz entgehen. Bis setzt zwar hat
mich die Allmacht wunderbar behütet; aber ich werbe doch
endlich sterben in der Bertheidigung meines Baterlandes.
Ich übergebe euch dem Schutz bes himmels. Send gerecht, send gewissenhaft, wandelt unsträflich, so werden
wir uns in der Ewigkeit wieder begegnen.

"An euch, meine Reicherathe, wende ich mich zuerft. Gott erleuchte euch und erfülle euch mit Weisheit, meinem Rönigreiche stets das Beste zu rathen. Euch, tapferer Abel, empfehle ich dem göttlichen Schutz. Fahret fort, euch als würdige Nachkommen jener heldenmuthigen Gothen zu erweisen, beren Tapferkeit das alte Rom in den Stand stürzte. Euch, Diener der Kirche, ermahne ich zur Berträglichkeit und Eintracht; seich selbst Muster der

Tugenden, die ihr predigt, und misbraucht nie eure Herrschaft über die Herzen meines Bolis. Euch, Deputirte des Bürger- und Bauernstandes, wünsche ich den Segen des himmels, eurem Fleise eine erfreuende Ernte, Fülle euren Schennen, Ueberfluß an allen Gütern des Lebens. Für euch alle, Abwesende und Gegenwärtige, schicke ich aufrichtige Wünsche zum himmel. Ich sage es vielleicht auf ewig."

Bu Elfsnaben, wo bie Flotte vor Anter lag, erfolgte bie Ginschiffung ber Truppen; eine ungablige Menge Bolls mar berbeigeftromt, biefes ebenfo prachtige ale rührende Schauspiel ju feben. Die Bergen ber Bufchauer waren von ben verschiebenften Empfindungen bewegt, je nachbem fie bei ber Größe bes Bageftiids ober bei ber Größe bes Mannes berweilten. Unter ben hoben Officieren, welche bei diefem Beere commandirten, haben fich Guftav Born, Rheingraf Dtto Ludwig, Beinrich Matthias Graf bon Thurn, Ortenburg, Baubiffen, Banner, Teufel, Tott, Dutfenfahl, Faltenberg, Rnipphaufen und Anbere mehr, einen glanzenden Ramen erworben. Die Flotte, von widrigen Binben aufgehalten, tonnte erft im Junius unter Segel geben, und erreichte am 24ften biefes Monats bie Infel -Raben an ber Rufte von Bommern.

Sustav Abolph war der Erste, der hier ans Land stieg. Im Angesichte seines Boltes kniete er nieder auf Deutschlands Erbe, und dankte der Allmacht für die Ershaltung seiner Armee und seiner Flotte. Auf den Inseln Wollin und Usedom setzte er seine Truppen ans Land; die kaiserlichen Besatzungen verließen sogleich bei seiner

Annaherung ihre Schangen und entflohen. Dit Bligeeschnelligfeit erschien er vor Stettin, fich biefes wichtigen Plates ju berfichern, ebe bie Raiferlichen ibm zuvorfamen. Bogiela ber Biergebute, Bergog von Bommern, ein schwacher und alternber Bring, war icon lange ber Dighandlungen milbe, welche bie Raiferlichen in feinem Laube ausgeubt hatten und fortfuhren auszullben; aber ju fraftlos, ihnen Widerftand ju thun, batte er fich mit ftillem Murren unter bie Uebermacht gebeugt. Die Er-Scheinung feines Rettere, anftatt feinen Duth gu beleben, erfüllte ihn mit Furcht und Zweifeln. Go febr fein Land noch von den Wunden blutete, welche bie Raiserlichen ihm geschlagen, so wenig tounte biefer Furft fich entschließen, burch offenbare Begunftigung ber Schweben bie Rache bes Raifere gegen fich ju reigen. Guftan Abolph, unter ben Ranonen von Stettin gelagert, forberte biefe Stabt auf, fcwebifche Garnifon einzunehmen. Bogiela erichien felbst in bem Lager bes Ronigs, fich biefe Ginquartierung zu verbitten. "Ich tomme als Freund und nicht ale Feind zu Ihnen," antwortete Guffan; "nicht mit Bommern, nicht mit bem bentichen Reiche, nur mit ben Feinden beffelben führe ich Rrieg. In meinen banben foll biefes Berzogthum beilig aufgehoben febn, und ficherer ale von jebem Anbern werben Gie es nach geendigtem Feldzug von mir juruderhalten. Geben Sie bie Fußstapfen ber taiferlichen Ernppen in Ihrem Lanbe, feben Sie bie Spuren ber meinigen in Ufebom, und mablen Sie, ob Sie ben Raifer ober mich jum Freunde baben wollen. Bas erwarten Gie, wenn ber Raifer fich Ihrer hauptstadt bemächtigen follte? Wird er gnäbiger bamit verfahren, als ich? Dber wollen Gie meinen

Siegen Gränzen setzen? Die Sache ift bringend, faffen Sie einen Entschluß, und nöthigen Sie mich nicht, wirtsamere Mittel zu ergreifen."

Die Bahl war ichmerglich für ben Bergog vom Bom-Dier ber Ronig von Schweben mit einer furchtbaren Armee vor ben Thoren feiner Sauptftabt; bort bie unausbleibliche Rache bes Raifers und bas foredenvolle Beifptel fo vieler beutscher Fürften, welche als Opfer biefer Rache im Elend berummanberten. Die bringenbere Gefahr bestimmte feinen Entschluß. Die Thore bon Stettin wurden bem Ronige geöffnet, ichwebische Truppen rudten ein, und ben Raiferlichen; Die fcon in ftarten Marfchen berbeieilten, murbe ber Borfprung abgewonnen. Stettine Ginnahme verschaffte bem Rouig in Bommern feften Fuß, ben Bebranch ber Dber und einen Baffenplat für feine Armee. Bergog Bogisla faumte nicht, ben gethanen Schritt bei bem Raifer burch bie Roth. wenbigfeit zu entschuldigen, und bem Borwurfe ber Berratherei im voraus gu begegnen; aber von ber Unverföhnlichkeit diefes Monarchen überzengt, trat er mit feinem neuen Schutherrn in eine enge Berbinbung, um burch bie ichwebische Freundschaft fich gegen bie Rache Defterreichs in Sicherheit ju feten. Der Ronig gewann burch biefe Alliang mit Bommern einen wichtigen Freund auf beutschem Boben, ber ihm ben Ruden bedte und ben Bufammenhang mit Schweben offen bielt.

Guftan Abolph glaubte sich gegen Ferdinand, ber ihn in Preußen zuerst feindlich angegriffen hatte, ber hergebrachten Formalitäten überhoben, und fing ohne Ariegserklärung die Feindseligkeiten an. Gegen die europäischen Fürsten rechtfertigte er sein Betragen in einem Stilnbe, die ihn zur Ergreifung ber Baffen bewogen, bererzählt wurden. Unterbessen setze er seine Progresse in Pommern fort und sah mit jedem Tage seine Deere sich vermehren. Bon den Truppen, welche unter Manneseld, Berzog Christian von Braunschweig, dem Rönige von Danemart und unter Ballenstein gesochten, stellten sich Officiere sowohl als Soldaten schaarenweise dar, unter seinen siegreichen Fahnen zu streiten.

Der Einfall bes Ronigs von Schweben wurde am taiferlichen Sofe ber Aufmertfamteit bei weitem nicht gewürdigt, welche er balb barauf zu verbienen ichien. öfterreichische Stolg, burch bas bieberige unerhorte Billd auf ben bochften Bipfel getrieben, fab mit Beringfcannig auf einen Fürften berab, ber mit einer Sanbvoll Denfchen aus einem verachteten Bintel Europens berportam, und, wie man fich einbilbete, feinen bisher erlangten Rriegeruhm bloß ber Ungeschidlichkeit eines noch schwächern Feinbes verbantte. Die berabsepenbe Schilberung, welche Ballenftein, nicht ohne Absicht, von ber ichmebischen Dacht entworfen, vermehrte bie Giderbeit bes Raifers; wie hatte er einen Feind achten follen, ben fein Felbherr fich getrante mit Ruthen aus Deutschland ju verjagen? Gelbft die reißenden Fortidritte Guftan Abolphe in Bommern tonnten biefes Borurtheil nicht gang beftegen, welchem ber Spott ber Boflinge flete nene Rabrung gab. Man nannte ibn in Bien nur bie Schneemajeftat, welche bie Ralte bes Rorbs jest jusammenhalte, bie aber gufebenbe fcmelgen wittbe, je naber fle gegen Giben rade. Die Rurfürften felbft, welche in Regensburg verfammelt waren, würdigten feine Borftellungen leiner Aufmertfamfeit.

und verweigerten ihm, ans blinder Gefälligkeit gegen Ferbinand, fogar ben Titel eines Königs. Während man in Regensburg und Wien seiner spottete, gung in Pommern und Medlenburg ein fester Ort nach dem andern an ihn verloren.

Dieser Geringschätzung ungeachtet hatte sich ber Raiser bereitwillig sinden lassen, die Rishelligkeiten mit Schweben durch Unterhandlungen beizulegen, auch zu diesem Ende Bevollmächtigte nach Danzig gesendet. Aber aus ihren Instructionen erhellte beutlich, wie wenig es ihm damit Ernst war, da er Gustaven noch immer den wiriglichen Titel verweigerte. Seine Absicht schien bloß dahin zu gehen, das Berhaste des Angriss von sich selbst auf den König von Schweden abzuwälzen, um sich dadunch auf den Beistand der Reichsstände besto eher Rechnung machen zu können. Fruchtlos, wie zu erwarten gewesen war, zerschlug sich also dieser Congress zu Danzig, und die Erbitterung beider Theile wurde durch einen hestigen Schristwechsel auss Höchste getrieben.

Ein-taiserlicher General, Torquato Conti, ber die Armee in Bommern commandirte, hatte sich unterbessen vergeblich bemüht, den Schweden Stettin wieder zu entreißen. Aus einem Plate nach dem andern wurden die Raiserlichen vertrieben: Damm, Stargard, Camin, Wolgast sielen schnell nach einander in des Rönigs Dand. Um sich an dem Perzoge von Pommern zu rächen, ließ der taiserliche General auf dem Ruczuge seine Truppen die schreiendsten Gewaltthätigkeiten gegen die Sinwohner Vommerns verüben, welche sein Geiz längst schon auss Grausamste gemischandelt hatte. Unter dem Vorwande, den Schweden alle Lebensmittel zu entziehen, wurde Alles

verheert und geplandert, und oft, wenn die Raiserlichen einen Plat nicht langer zu behaupten wußten, ließen fle ibn in Rauch aufgeben, um bem Feinde nichts als ben Schutt zurlidzulaffen. Aber biefe Barbareien bienten nur bagu, bas entgegengefette Betragen ber Schweben in ein befto glangenberes Licht gu fegen, und bem menfchenfreunblichen Ronig alle Herzen zu gewinnen. Der fowebifche Solbat bezahlte Alles, mas er brauchte, und von frembem Gigenthum wurde auf feinem Durchmariche nichts berührt. In Stadt und Land empfing man baber bie fowebifden Beere mit offenen Armen; alle faiferlichen Solbaten, welche bem pommerichen Lanbvoll in Die Banbe fielen, wurden ohne Barmbergigfeit ermorbet. Biele Bommern traten in fomebischen Dienft, und bie Stanbe biefes fo febr erichöpften Lanbes liegen es fich mit Frenben gefallen, bem Rönig eine Contribution von hunberttaufenb Gulben zu bewilligen.

Torquato Conti, bei aller Härte seines Charakters ein vortresslicher General, suchte dem Könige von Schweben den Besit von Stettin wenigstens unnütz zu machen, da er ihn nicht von diesem Ort zu vertreiben vermochte. Er verschanzte sich zu Garz, oberhalb Stettin, an der Ober, um diesen Fluß zu Garz, oberhald Stettin, an der Ober, um diesen Fluß zu weherrschen, und jener Stadt die Communication zu Wasser mit dem übrigen Deutschland abzuschneiden. Nichts konnte ihn dahin bringen, mit dem Könige von Schweden zu schlagen, der ihm an Mannschaft überlegen war; noch weniger wollte es diesem gelingen, die sesten kaiserlichen Verschanzungen zu stärmen. Torquato, von Truppen und Seld allzusehr entblößt, um angriffsweise gegen den König zu agiren, gedachte mit Hülfe dieses Operationsplans dem

Grafen Tilly Zeit zu verfcaffen, jur Bertheibigung. Pommerus berbeigneilen, und alsbann in Bereinigung mit diefem General auf ben Ronig von Schweben lodzugeben. Er benutte fogar einmal bie Entfernung bes Ronigs, um fich burch einen unvermutheten Ueberfall Stettins ju bemachtigen. Aber bie Schweben liegen fich nicht unvorbereitet finden. Gin lebhafter Angriff ber Raiferlichen wurde mit Stanbhaftigleit gurudgeschlagen, und Torquato berichwand mit einem großen Berlufte. Richt zu laugnen ift es, bag Guftav Abolph bei biefem gunftigen Anfange eben fo viel bem Glude als feiner Rriegserfahrenbeit bantte. Die faiferlichen Truppen in Bommern waren feit Ballenfteine Abbantung aufs Tieffte beruntergetommen. Graufam rachten fich ihre Ausschweifungen jest an ihnen felbft; ein ausgezehrtes verobetes Land tonnte ihnen feinen Unterhalt mehr bar-Male Mannegucht war babin, feine Achtung mehr für bie Befehle ber Officiere; gufebenbe fcmoly ibre Unjabl burch baufige Defertionen und burch ein allgemeines Sterben, welches bie ichneibenbe Ralte in biefem ungewohnten Klima verurjachte. Unter biefen Umftanben febnte fich ber taiferliche General nach Rube, um feine Truppen burch bie Winterquartiere ju erquiden; aber er hatte mit einem Feinde zu thun, für ben unter beutschem himmel gar fein Winter mar. Bur Borforge batte Onfav feine Golbaten mit Schafspelgen verfeben laffen, um auch bie raubeste Jahreszeit über im Felbe gu blei-Die faiferlichen Bevollmächtigten, welche wegen eines Baffenftillftanbes ju unterhanbeln tamen, erhielten baber bie troftlofe Antwort: "Die Schweben fepen im Binter wie im Commer Golbaten, und nicht geneigt,

ben armen Laubmann noch mehr anszusangen. Die Raisserlichen möchten es mit sich halten, wie sie wollten; sie aber gebächten nicht, sich müßig zu verhalten." Eorsquato Conti legte bald barauf sein Commando, wobei wenig Ruhm und nun auch kein Geld mehr zu gewinnen war, nieder.

Bei biefer Ungleichheit mußte sich ber Bortheil nothmenbiger Beise auf schwedischer Seite besinden. Unaufhörlich wurden die Kaiserlichen in ihren Binterquartieren
bennruhigt, Greisenhagen, ein wichtiger Plat an der Oder, mit Sturm erobert, zulett auch die Städte Garz und Phriz von den Feinden verlassen. Bon ganz Bommern waren nur noch Greisswalde, Demmin und Kolberg in ihren Händen, zu deren Belagerung der König ungesäumt die nachdrücklichsten Anstalten machte. Der fliebende Feind nahm seinen Weg nach der Mart Brandenburg, nicht ohne großen Berlust an Artillerie, Bagage und Mannschaft, welche den nacheilenden Schweben in die Hände sielen.

Durch Einnahme ber Päffe bei Ribnis und Damgarten hatte sich Sustav ben Eingang in das Derzogthum Medlenburg eröffnet, bessen Unterthanen burch ein vorsangeschicktes Manisest aufgesordert wurden, unter die Herrschaft ihrer rechtmäßigen Regenten zurückzusehren und alles, was Wallensteinisch wäre, zu verjagen. Durch Betrug besamen aber die Raiserlichen die wichtige Stadt Rostod in ihre Sewalt, welches den König, der seine Macht nicht gern theilen wollte, an sernerem Borricken hinderte. Bergebens hatten indessen die vertriebenen Herzoge von Medlenburg, durch die zu Regensburg verssammelten Fürsten, bei dem Kaiser sursprechen lassen;

vergebens hatten fie, um ben Raiser burch Unterwürfigfeit ju gewinnen, bas Banbnig mit Schweben und jeben Beg ber Gelbsthülfe verschmaht. Durch bie hartnädige Beigerung bes Raifere jur Bergmeiflung gebracht, griffen fie jest öffentlich bie Partei bes Ronige von Schweben, warben Truppen und übertrugen bas Commanbo barüber bem Bergog Frang Rarl von Gad. fen = Lauenburg. Diefer bemächtigte fich auch wirklich einiger feften Blage an ber Elbe, verlor fie aber balb wieber an ben taiferlichen General Bappenbeim, ber gegen ihn geschickt wurde. Balb barauf, in ber Stabt Rapeburg von Letterem belagert, fab er fich, nach einem vergeblichen Berluche ju entflieben, genothigt fich mit feiner gangen Manuschaft ju Gefangenen ju ergeben. Co verschwand bann aufs Dene bie Doffnung biefer ungludlichen Farften jum Wiebereintritt in ihre Lanbe, und bem fiegreichen Arme Guftav Abolphe allein mar es aufbehalten, ihnen biefe glangenbe Berechtigfeit gu erzeigen.

Die stücktigen taiserlichen Schaaren hatten sich in die Mark Brandenburg geworsen, welche sie jetzt zum Schauplatz ihrer Gränelthaten machten. Richt zusrieden, die willfürlichsten Schatzungen einzusordern und den Bürger durch Einquartierungen zu brücken, durchwühlten diese Unmenschen auch noch das Innere der Säuser, zerschlugen, erbrachen Alles, was verschlossen war, raubten allen Borrath, den sie fanden, mißhandelten auf das Entsetzlichste, wer sich zu widersetzen wagte, entehrten das Franenzimmer, selbst an heiliger Stätte. Und alles dies geschah nicht in Feindes Land — es geschah gegen die Unterthanen eines Fürsten, von welchem der Kaiser

nicht beleidigt war, bem er trot biefem Allem noch zumuthete, bie Baffen gegen ben Ronig von Schweben gu ergreifen. Der Anblid biefer entfeslichen Anofchweifungen, welche fie and Mangel an Anfehen und aus Gelbnoth geschehen laffen mußten, erwedte felbft ben Unwillen ber taiferlichen Generale, und ibr oberfter Chef, Graf bon Shaumburg, wollte icamroth bas Commanbo nieberlegen. Bu arm an Golbaten, um fein Land gu vertheibigen, und ohne Bulfe gelaffen von bem Raifer, ber ju ben beweglichften Borftellungen fcwieg, befahl endlich ber Rurfürft von Branbenburg feinen Unterthanen in einem Ebicte, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und jeben faiferlichen Golbaten, ber fiber ber Plauberung ergriffen wurde, ohne Schonung ju ermorben. Bu einem folden Grabe war ber Granel ber Difthandlung und bas Elend ber Regierung geftiegen, bag bem Lanbesberen nur bas verzweifelte Mittel fibrig blieb, bie Gelbftrache zu befehlen.

Die Raiserlichen hatten die Schweden in die Mark Brandenburg nachgezogen, und nur die Weigerung des Aursürsten, ihm die Festung Rüstrin zum Durchmarsche zu öffnen, hatte den König abhalten können, Frankfurt an der Over zu belagern. Er ging zurück, die Eroberung Pommerns durch Sinnahme von Demmin und Rolberg zu vollenden; unterdessen war der Feldmarschall Tilly im Anzuge, die Mark Brandenburg zu vertheidigen.

Dieser General, ber sich rühmen konnte, noch keine Schlacht verloren zu haben, ber Ueberwinder Mannefelde, Christians von Braunschweig, bes Markgrafen von Baben und bes Königs von Danemark,
sollte jest an bem König von Schweben einen würdigen

Gegner finden. Tilly ftammte aus einer eblen Familie in Blittich und hatte in bem nieberlandischen Rriege, ber damaligen Feldherenschule, seine Talente ausgebildet. Bald darauf fant er Belegenheit, feine erlangten Sabigfeiten nuter Raifer Rubolph bem 3meiten in Ungarn gu zeigen, wo er fich ichnell von einer Stufe gure anbern emporichwang. Rach geschloffenem Frieden trat er in die Dienfte Maximilians von Bagern, ber ihn gum Oberfelbheren mit unumidrantter Gewalt ernannte. Tilly wurde burch feine vortrefflichen Einrichtungen ber Schöpfer ber baberischen Rriegsmacht, und ihm vorzüglich hatte Darimilian feine bisherige Ueberlegenheit im Felbe ju banten. Dach geenbigtem bobutifchen Rriege wurde ihm bas Commando ber liguiftischen Truppen, und jett, nach Wallenfteine Abgang, bas Generalat Aber bie gange kaiferliche Armee Abertragen. Eben fo ftreng gegen feine Truppen, eben fo blutburftig gegen ben Feinb, von eben fo finfterer Gemutheart ale Bal-Ienftein, ließ er biefen an Bescheibenheit und Uneigenuftsigfeit weit hinter fich gurfid. Ein blinber Religionseifer und ein blutbürftiger Berfolgungegeift vereinigten fich mit ber natlirlichen Wilbheit seines Charafters, ihn jum Schreden ber Protestanten ju machen. Gin bigarres und ichrechaftes Meugeres entfprach biefer Gemulthsart. Alein, hager, mit eingefallenen Bangen, langer Rafe, breiter gerungelter Stirn, ftartem Rhebelbarte und unten jugefpittem Befichte, zeigte er fich gewöhnlich in einem fpanischen Wamms von bellgrunem Atlas mit aufgefolitten Mermeln, auf bem Ropfe einen fleinen, boch anfgeftutten But, mit einer rothen Strauffeber geziert, bie bis auf ben Rilden niebermallte. Gein ganger

Anblid erinnerte an den Herzog von Alba, den Zuchts meister der Flamander, und es sehlte viel, daß seine Thaten diesen Eindruck auslöschten. So war der Felds herr beschaffen, der sich dem nordischen Helden entgegens stellte.

Tilly war weit entfernt, seinen Gegner gering zu schätzen. "Der König von Schweben," erklärte er auf der Kurfürstenversammlung zu Regensburg, "ist ein Feind von eben so großer Rlugheit als Tapferkeit, abgehärtet zum Priege, in der besten Blüthe seiner Jahre. Seine Austalten sind vortrefflich, seine Hülfsmittel nicht gering; die Stände seines Reichs sind äußerst willfährig gegen ihn gewesen. Seine Armee, aus Schweden, Deutschen, Livländern, Finnländern, Schotten und Engländern zussammengestossen, ist zu einer einzigen Nation gemacht durch blinden Gehorsam. Dies ist ein Spieler, gegen welchen nicht verloren zu haben schon überans viel gemonnen ist."

Die Fortschritte bes Königs von Schweben in Branbenburg und Pommern ließen ben neuen Generalissimus
teine Zeit verlieren, und dringend sorberten die dort
commandirenden Feldherren seine Gegenwart. In möglichster Schnelligkeit zog er die kaiserlichen Truppen, die
durch ganz Deutschland zerstreut waren, an sich; aber
es kostete viel Zeit, aus den veröbeten und verarmten
Provinzen die nöthigen Kriegsbedürfnisse zusammenzubringen. Endlich erschien er in der Mitte des Winters
an der Spitze von zwanzigtausend Mann vor Frankfurt
an der Oder, wo er sich mit dem Ueberreste der Schaumburgischen Truppen vereinigte. Er übergab diesem Feldherrn die Vertheidigung Frankfurts mit einer hinlänglich

starken Besathung, und er selbst wollte nach Pommern eilen, um Demmin zu retten und Kolberg zu entsetzen, welcht Stadt von den Schweden schon aufs Aenserste gebracht war. Aber noch eh' er Brandenburg verließ, hatte sich Demmin, von dem Perzoge Savelli äußerst schlecht vertheidigt, an den König ergeben, und auch Kolberg ging wegen Hungersnoth nach fünsmonatlicher Belagerung über. Da die Pässe nach Borpommern auss Beste beseit waren und das Lager des Königs dei Schwedt sedem Angrisse Trop bot, so entsagte Tilly seinem ersten augreisenden Plane und zog sich ruchwärts nach der Elbe — um Magdeburg zu belagern.

Durch Wegnahme von Demmin ftand es bem König frei, unaufgehalten ine Medlenburgifche ju bringen; aber ein wichtigeres Unternehmen jog feine Baffen nach einer anbern Gegend. Tilly hatte taum feinen Rudmarfc angetreten, ale er fein lager ju Schwebt ploglich aufhob und mit feiner gangen Macht gegen Frankfurt an ber Ober anrudte. Diefe Stabt mar ichlecht befestigt, aber burch eine achttaufenb Mann ftarte Befatung vertheibigt, größtentheils Ueberreft jener wuthenben Banben, welche Bommern und Branbenburg gemißhandelt hatten. Der Angriff gefcah mit Lebhaftigleit, und icon am britten Tage murbe bie Stabt mit ftfirmenber Banb erobert. Die Schweben, bes Sieges gewiß, verwarfen, obgleich bie Feinde zweimal Schamabe folngen, Die Capitulation, um bas ichreckliche Recht ber Biebervergeltung Tilly hatte nämlich gleich nach feiner Untunft in biefen Begenben eine ichwebische Befatung, Die fich verspätet hatte, in Neubrandenburg aufgehoben und, burch ihren lebhaften Wiberftand gereigt, bis auf ben Chiller, treifigjabriger Rrieg. 14

letten Mann niederhauen lassen. Dieser Grausankeit erinnerten sich jett die Schweben, als Frankfurt erstiegen ward. Neubranden burgisch Onartier! antwortete man jedem kaiserlichen Soldaten, der um sein Leben bat, und stieß ihn ohne Barmherzigkeit nieder. Einige tausend wurden erschlagen oder gesangen, Biele ertranken in der Oder, der Ueberrest sich nach Schlesien, die ganze Artillerie gerieth in schwedische Hände. Dem Ungestilm seiner Soldaten nachzugeben, mußte Gustan Adolph eine dreistlindige Plünderung erlauben.

Indem biefer Ronig von einem Siege jum anbern forteilte, ber Duth ber protestantischen Stanbe baburch wuche und ihr Widerftand lebhafter murbe, . fuhr ber Raifer noch unverandert fort, burch Bollftredung bes Restitutionsebicte und burch übertriebene Bumuthungen an bie Stande ihre Gebuld aufs Meugerfte gu treiben. Rothgebrungen schritt er jest auf ben gewaltthatigen Begen fort, bie er anfangs aus Uebermuth betreten hatte; ben Berlegenheiten, in welche ihn fein willfürliches Berfahren geftürzt hatte, mußte er jest nicht andere ale burch eben fo willfürliche Mittel zu entgeben. Aber in einem fo fünftlich organisirten Staatstörper, wie ber bentiche ift und immer mar, mußte bie Banb bes Despotismus bie unübersehlichften Berruttungen anrichten. Dit Erftaunen faben bie Fürften unbermertt bie gange Reicheverfassung umgekehrt, und ber eintretenbe Buftand ber Natur führte fie zur Gelbstbulfe, bem einzigen Rettungemittel in dem Buftanbe ber Natur. Endlich hatten boch bie offenbaren Schritte bes Raifers gegen bie evangelische Rirche von ben Augen Johann George bie Binbe weggezogen, welche ihm fo lange bie betrilgerische Politik

biefes Pringen verbarg. Durch Ausschließung feines Gobnes von bem Ergftifte ju Magbeburg batte ibn Ferbinanb perfonlich beleibigt, und ber Felbmarfcall von Arnheim, fein neuer Ganftling und Minifter, verabfaumte nichts, bie Empfindlichkeit feines Beren aufs Bochfte zu treiben. Bormals faiferlicher General unter Ballenfteine Commando, und noch immer beffen eifrig ergebener Freund, fuchte er feinen alten Bobltbater nub fich felbft an bem Raifer ju rachen und ben Rurfürften von Sachfen von bem öfterreichifden Intereffe abzugiehen. Die Erscheinung ber Schweben in Deutschland mußte ihm die Mittel bagu barbieten. Guftan Abolph war unliberwindlich, fobald fich bie protestantischen Stande mit ihm vereinigten, und nichts bemruhigte ben Raifer mehr. Rurfachsens Beispiel tonnte bie Ertlarung aller übrigen nach fich gieben, und bas Schidfal bes Raifers fdien fich gemiffermagen in ben Banben Johann Georgs ju befinden. Der liftige Ganftling machte bem Chrgeize feines Beren biefe feine Wichtigkeit fühlbar, und ertheilte ibm ben Rath, ben Raifer burch ein angebrobtes Bunbnig mit Schweben in Schreden ju fegen, um von ber Furcht diefes Prinzen ju erhalten, was von der Dantbarteit beffelben nicht zu erwarten fen. Doch hielt er bafilt, Die Alliang mit Schweben nicht wirklich abguschliegen, um immer wichtig ju fenn und immer freie Banb ju behalten. Er begeifterte ihn für ben ftolgen Plan (bem nichts als eine verftanbigere Banb jur Bollftredung fehlte), Die gange Partei ber Protestanten an fich zu gieben, eine britte Dacht in Deutschland aufzuftellen, und in ber Mitte zwischen Schweben und Defterreich bie Entscheibung in ben Banben zu tragen.

Diefer, Plan mußte ber Eigenliebe Johann George um fo mehr schmeicheln, ba es ihm gleich unerträglich war, in die Abhangigfeit von Schweben ju gerathen, und langer unter ber Thrannei bee Raifere zu bleiben. Richt mit Gleichgultigfeit tonnte er fich bie Fuhrung ber beutfchen Angelegenheiten bon einem anemartigen Pringen entriffen feben, und fo wenig Sabigkeit er auch bejaß, Die erfte Rolle gu fpielen, fo wenig ertrug es feine Gitelfeit, fich mit ber zweiten zu begnugen. Er beichloß alfo, von ben Progressen bes ichwebischen Ronigs bie möglichften Bortheile für feine eigene Lage ju gieben, aber unabhängig von biefem feinen eigenen Plan ju verfolgen. Bu biefem Enbe befprach er fich mit bem Rurfurften von Brandenburg, ber aus abnlichen Urfachen gegen ben Raifer entruftet und auf Gomeben migtrauifch mar. Rachbem er fich auf einem Canbtage zu Torgan feiner eigenen Lanbftanbe verfichert batte, beren Beiftimmung ibm jur Ausführung feines Plans unentbehrlich mar, fo lub er alle evangelischen Stanbe bes Reiche zu einem Beneralconvent ein, welcher am 6ten Februar 1631 gu Leipzig eröffnet werben follte. Branbenburg, Beffen-Raffel, mebrere Filteften, Grafen, Reicheftande, protestantifche Bifcofe erichienen entweber felbft ober burch Bevollmachtigte auf biefer Berfammlung, welche ber fachfifche Bofprebiger, Dr. Boe von Bobenegg, mit einer beftigen Rangelrebe eröffnete. Bergebens batte fich ber Raifer bemüht, biefe eigenmächtige Bufammentunft, welche augenscheinlich auf Gelbftbillfe zielte und bei ber Anwefenheit ber Schweben in Deutschland hochft bebentlich mar, ju hintertreiben. Die versammelten Fürften, von ben Fortichritten Onftav Abolphe belebt, behaupteten ihre

Rechte und gingen nach Berlauf zweier Monate mit einem merkwürdigen Schlusse auseinander, der den Kaiser in nicht geringe Berlegenheit sehte. Der Inhalt tesselben war, den Kaiser in einem gemeinschaftlichen Schreiben um Anshedung des Restitutionsedictes, Juridziehung seiner Truppen aus ihren Restdenzen und Festungen, Sinstellung der Executionen und Abstellung aller bisherigen Misbräuche nachbrücklich zu ersuchen — einstweilen aber eine vierzigtausend Mann starke Armee zusammenzubrüngen, um sich selbst Recht zu schassen, wenn der Kaiser es ihnen verweigerte.

Ein Umstand tam noch bingu, ber nicht wenig bagu beitrog, die Entichloffenheit ber protestantifden Fürften ju vermehren. Enblich hatte ber Ronig von Schweden die Bebenklichkeiten bestegt, welche ihn bisher von einer nabern Berbindung mit Frankreich gurudichreckten, und war am 13ten Janner biefes 1631ften Jahres in eine formliche Milang mit biefer Krone getreten. Rach einem febr ernfthaften Streite über bie fünftige Behandlungsart ber latholischen Reichsfürsten, welche Frantreich in Schut nahm, Guftan bingegen bas Recht ber Wiebervergeltung empfinden laffen wollte, und nach einem minder wichtigen Bante fiber ben Titel Dajeftat, ben ber frangösische Bochmuth bem ichmebischen Stolze verweigerte, gab endlich Richelien in bem zweiten, Guftav Abolph in bem erften Artifel nach, und ju Beerwald in ber Reumart murbe ber Allianztractat unterzeichnet. Beibe Dachte verpflichteten fich in bemfelben, fich wechselseitig und mit gewaffneter Dand ju beschützen, ihre gemeinschaftlichen Freunde zu vertheibigen, ben vertriebenen Reichefürsten wieber ju ihren Landern ju belfen, und

an den Gränzen, wie in dem Junern Deutschlands, Alles eben so wieder herzustellen, wie es vor dem Ausbruche des Kriegs gewesen war. In diesem Ende sollte Schweden eine Armee von breißigtausend Mann auf eigene Rosten in Deutschland unterhalten, Frankreich hingegen viermalhunderttausend Thaler jährlicher Hilfsgesder den Schweden entrichten. Würde das Glud die Wassen die katholische Religion und die Reichsgesetze ihm heilig sehn und gegen beide nichts unternommen werden, allen Ständen und Fürsten in und außer Deutschland, selbst den katholischen, der Zutritt zu diesem Bündnisse offen stehen, kein Theil ohne Wissen und Willen des andern einen einseitigen Frieden mit dem Feinde schließen, das Bündniss selbst fünf Jahre dauern.

Go großen Rampf es bein Ronige von Schweben getoftet hatte, von Frankreich Gold anzunehmen und einer ungebundenen Freiheit in Führung bes Rriege ju entfagen, fo entscheibend mar biefe frangoffiche Alliang für feine Angelegenheiten in Dentschland. Jest erft, nachbem er burch bie anfehnlichste Dacht in Europa gebedt war, fingen bie beutschen Reichsftanbe an, Bertrauen gu feiner Unternehmung ju faffen, für beren Erfolg fie bisher nicht ohne Urfache gegittert hatten. Jett erft wurde er tem Raifer fürchterlich. Gelbft bie tatholifden Garften, welche Defterreichs Demilthigung wünfchten, faben ihn jest mit weniger Diftrauen in Deutschland Fortfchritte machen, weil ihm bas Bundnig mit einer tathotifden Dacht Schonung gegen ihre Religion auferlegte. Go wie Guftav Abolphe Erfcheinung bie ebangelifche Religion und beutsche Freiheit gegen bie Uebermacht

Raiser Ferbinands beschitzte, eben so konnte nunmehr Frankreichs Dazwischenkunft bie katholische Religion und beutsche Freiheit gegen eben biesen Gustav Abolph in Schutz nehmen, wenn ihn die Trunkenheit bes Glück über die Schranken ber Mäßigung hinwegführen sollte.

Der König von Schweben faumte nicht, die Fürsten des Leipziger Bundes von dem mit Frankreich geschlossenen Tractate zu unterrichten und sie zugleich zu einer nähern Berbindung mit ihm einzuladen. Auch Frankreich unterstützte ihn in diesem Gesuch, und sparte keine Borstellungen, den Kurfürsten von Sachsen zu bewegen. Gustav Abolph wollte sich mit einer heimlichen Unterstützung begnügen, wenn die Fürsten es jetzt noch für zu gewagt halten sollten, sich öffentlich für seine Partei zu erklären. Mehrere Fürsten machten ihm zu Annehmung seiner Borschläge Hossnung, sobald sie nur Luft bekommen sollten; Iohann Georg, immer voll Eisersucht und Wistrauen gegen den König von Schweben, immer seiner eigennützigen Politik getreu, konnte sich zu keiner entscheidenden Erklärung entschließen.

Der Schluß bes Leipziger Convents und bas Bandniß zwischen Frankreich und Schweben waren zwei gleich schlimme Zeitungen für ben Kaiser. Gegen jenen nahm er die Donner seiner kaiserlichen Machtsprüche zu Hülfe, und bloß eine Armee sehlte ihm, um Frankreich wegen dieser seinen ganzen Unwillen empfinden zu lassen. Abmahnungsschreiben ergingen an alle Theilnehmer des Leipziger Bundes, welche ihnen die Truppenwerbung aufs Strengste untersagten. Sie antworteten mit hestigen Widerflagen, rechtsertigten ihr Betragen durch bas natürliche Recht und suhren sort, sich in Rüstung zu sehen.

Die Generale bes Raisers schen sich unterbessen aus Mangel an Truppen und an Geld zu der misslichen Wahl gebracht, entweder den König von Schweden oder die deutschen Reichsstände außer Augen zu lassen, da sie mit einer getheilten Macht beiden zugleich nicht gewachsen waren. Die Bewegungen der Protestanten zogen ihre Ausmerksamkeit nach dem Innern des Reichs; die Progressen des Königs in der Mark Brandenburg, welcher die kaiserlichen Erblande schon in der Nähe bedrohte, forderten sie dringend auf, dorthin ihre Wassen zu kehren. Nach Frankfurts Eroberung hatte sich der König gegen Landsberg an der Warthe gewendet, und Tilly kehrte nun, nach einem zu späten Bersuche, jene Stadt zu retten, nach Magdeburg zurück, die angesangene Beslagerung mit Ernst fortzusehen.

Das reiche Erzbisthum, beffen Sauptfit bie Stabt Magbeburg mar, hatten ichen feit geraumer Beit evangelische Prinzen aus dem branbenburgischen Sanfe befeffen, welche ihre Religion barin einfahrten. Chriftian Bilhelm, ber lette Abminiftrator, war burch feine Berbindung mit Danemart in bie Reichsacht verfallen, moburch bas Domcapitel sich bewogen fah, um nicht bie Rache bes Raifers gegen bas Erzstift zu reizen, ihn formlich feiner Burbe ju entfegen. An feiner Statt poftulirte es ben Bringen Johann Muguft, zweiten Sohn bes Rurfürften von Sachsen, ben aber ber Raifer verwarf, um feinem eigenen Gobne, Leopold, biefes Erzbisthum guzumenben. Der Rurfürft von Gachsen ließ barilber ohnmächtige Rlagen an bem faiferlichen Bofe erfcallen; Chriftian Wilhelm bon Branbenburg ergriff thatigere Dagregeln. Der Buneigung bes Bolls und Magistrats zu Magbeburg versichert und von chimärischen Hossungen erhipt, glaubte er sich im Stande,
alle Hindernisse zu bestegen, welche der Ausspruch des
Capitels, die Concurrenz mit zwei mächtigen Mitbewerbern und das Restitutionsedict seiner Wiederherstellung
entgegensepten. Er that eine Reise nach Schweden und
suchte sich, durch das Bersprechen einer wichtigen Diversion in Deutschland, der Unterstützung Gustaus zu
versichern. Dieser König entließ ihn nicht ohne Hossung
seines nachdrücklichen Schupes, schärfte ihm aber dabei
ein, mit Klugheit zu versahren.

Raum batte Chriftian Bilbelm bie Landung feines Befditgers in Pommern erfahren, fo ichlich er fich, mit Balfe einer Bertleibung, in Magbeburg ein. Er erfcbien plöglich in ber Ratheversammlung, erinnerte ben Dagiftrat an alle Drangfale, welche Stabt und Land feitbem von den faiferlichen Truppen erfahren, an die verberbliden Unfchlage Ferbinanbs, an die Gefahr ber ebangelischen Rirche. Rach biefem Eingange entbedte er ihnen, bag. ber Beitpunkt ihrer Befreiung erschienen fen und bag ihnen Guftan Abolph feine Alliang und allen Beiftanb Magbeburg, eine ber mobilhabenbften Stabte Dentschlands, genog unter ber Regierung feines Magiftrate einer republitanischen Freiheit, welche seine Burger mit einer hervischen Rilbnheit befeelte. Davon hatten fie bereits gegen Ballenftein, ber, von ihrem Reichthum augelodt, die übertriebenften Forberungen an fie machte, ruhmliche Proben abgelegt, und in einem muthigen Diberftanbe ihre Rechte behauptet. Ihr ganges Gebiet hatte zwar bie zerstörenbe Buth feiner Truppen erfahren, aber Magdeburg felbst entging feiner Rache. Es war alfo bem Abministrator nicht schwer, Gemilther zu gewinnen, benen die erlittenen Mißhandlungen noch in frischem Andenken waren. Zwischen der Stadt und dem Könige von Schweden tam ein Bindniß zu Stande, in welchem Magdeburg dem König ungehinderten Durchzug durch ihr Gebiet und ihre Thore, und die Werbefreiheit auf ihrem Grund und Boden verstattete, und die Gegenversicherung erhielt, bei ihrer Religion und ihren Privilegien aufs Gewissenhafteste geschsitzt zu werden.

Sogleich zog ber Abministrator Rriegsvöller gufammen, und fing bie Feindseligkeiten boreilig an, ebe Guftav Abolph nabe genug war, ihn mit feiner Macht zu unterftilten. Es gludte ihm, einige taiferliche Corps in ber Rachbarichaft aufzuheben, fleine Eroberungen ju machen und fogar Salle ju überrumpeln. Aber die Annaherung eines taiferlichen Beeres nothigte ihn balb, in aller Gilfertigkeit und nicht ohne Berluft ben Rlidweg nach Magbeburg zu nehmen. Guftab Abolph, obgleich unzufrieben über biefe Boreiligfeit, schickte ihm in ber Berfon Dietriche von Faltenberg einen erfahrenen Officier, um bie Rriegsoperationen gu leiten und bem Adminiftrator mit feinem Rathe beizufteben. Eben biefen Faltenberg ernannte ber Magiftrat zum Commanbanten ber Stabt, fo lange biefer Rrieg bauern wilrbe. Das Beer bes Prinzen fah fich von Tag ju Tag burch ben Zulauf aus ben benachbarten Stäbten vergrößert, erhielt mehrere Bortheile über bie taiferlichen Regimenter, welche bagegen geschielt wurden, und fonnte mehrere Monate einen kleinen Krieg mit vielem Gluck unterhalten.

Enblich naberte fich ber Graf von Pappenheim,

nach beendigtem Zuge gegen den Herzog von Sachsen-Lauenburg, der Stadt, vertrieb in kurzer Zeit die Truppen des Adminiskrators aus allen umliegenden Schanzen, hemmte dadurch alle Communication mit Sachsen, und schiefte sich ernstlich an, die Stadt einzuschließen. Bald nach ihm kam auch Tilly, forderte den Adminiskrator in einem drohenden Schreiben auf, sich dem Restitutionsedict nicht länger zu widersetzen, den Besehlen des Kaissers sich zu unterwersen und Magdeburg zu übergeben. Die Antwort des Prinzen war lebhaft und kühn, und bestimmte den kaiserlichen Feldherrn, ihm den Ernst der Wassen zu zeigen.

Inbessen wurde die Belagerung wegen der Fortschritte des Königs von Schweben, die den kaiserlichen Feldberern von der Stadt abriefen, eine Zeit lang verzögert, und die Sifersucht der in seiner Abwesenheit commandirenden Generale verschaffte Magdeburg noch auf einige Monate Frist. Am 30sten März 1631 erschien endlich Tilly wieder, um von jest an die Belagerung mit Eiser zu betreiben.

In turzer Zeit waren alle Außenwerke erobert, und Faltenberg selbst hatte die Besätzungen, welche nicht mehr zu retten waren, zurückgezogen und die Elbbrücke abwersen lassen. Da es an hinlänglichen Truppen sehlte, diese weitläusige Festung mit den Vorstädten zu vertheistigen, so wurden auch die Borstädte Sudenburg und Reustadt dem Feinde preisgegeben, der sie sogleich in die Asche legte. Pappenheim trennte sich von Tilly, ging bei Schönebed siber die Elbe, um von der andern Seite die Stadt anzugreisen.

Die Befatzung, burch bie vorhergehenden Gefechte

in den Angenwerten geschwächt, belief fich nicht über zweitaufend Mann Fugvolts und einige Hunbert Reiterei: eine fehr schwache Anzahl für eine so große und noch bagu unregelmäßige Festung. Diefen Mangel gu erfeten, bewaffnete man bie Burger; ein verzweifelter Ausweg, ber größern Schaben amichtete, ale er verbittete. Die Burger, an fich felbft icon febr mittelmäßige Soldaten, fturgten burch ihre Uneinigkeit bie Stadt ins Berberben. Dem Mermern that es meh, bag man ihm allein die Lasten aufwälzte, ihn allein allem Ungemach, allen Gefahren blofftellte, mahrenb Reiche seine Dienerschaft schiefte und fich in seinem Baufe gittlich that. Der Unwille brach zulett in ein allgemeines Murren aus; Gleichgfiltigfeit trat an die Stelle bes Gifers, Ueberbrug und Rachläffigfeit im Dienfte an bie Stelle ber wachsamen Borsicht. Diese Trennung ber Gemuther, mit ber fleigenben Roth verbumben, gab nach und nach einer Heinmuthigen Ueberlegung Raum, bag Mehrere icon anfingen, über bie Berwegenheit ihres Unternehmens aufgeschreckt zu werben und bor ber Allmacht bes Raifers zu erbeben, gegen welchen man im Streite begriffen feb. Aber ber Religionsfanatismus, Die feurige Liebe ber Freiheit, ber unliberwindliche Biberwille gegen ben taiferlichen Ramen, bie mabricheinliche Boffnung eines naben Entfates entfernten jeben Gebanten an Uebergabe; und fo fehr man in allem Anbern getrenut febn mochte, fo einig war man, fich bis aufs Meugerfte ju vertheibigen.

Die Hoffnung ber Belagerten, fich entfett zu sehen, war auf die höchste Wahrscheinlichkeit gegrundet. Sie wußten um die Bewaffnung des Leipziger Bundes, sie wußten um die Annaberung Guftav Abolphe; beiben war bie Erhaltung Magbeburgs gleich wichtig, und wenige Tagemariche tonnten ben Ronig von Schweben bor ihre Mauern bringen. Alles biefes mar bem Grafen Tilly nicht unbefannt, und eben barum eilte er fo febr, fich, auf welche Art es auch febn mochte, von Magbeburg Meifter ju' machen. Schon hatte er, ber Uebergabe megen, einen Trompeter mit verschiebenen Schreiben an ben Abminiftrator, Commanbanten und Magiftrat abgesenbet, aber jur Antwort erhalten, bag man lieber fterben als fich ergeben würde. Gin lebhafter Ausfall ber Biltger zeigte ihm, bag ber Duth ber Belagerten nichts weniger als erfaltet fen, und bie Anfunft bes Rönigs ju Botsbam, Die Streifereien ber Schweben felbft bis vor Berbft mußten ihn mit Unruhe, fo wie die Einwohner Magbeburge mit ben frohesten Boffnungen erfüllen. Ein zweiter Trompeter, ben er an fie abschiedte, und ber gemäßigtere Ton seiner Schreibart beftartte fie noch mehr in ihrer Buverficht'- aber nur, um fie in eine besto tiefere Gorglosigfeit ju fillrzen.

Die Belagerer waren unterdessen mit ihren Approchen bis an ben Stadtgraben vorgedrungen, und beschossen von den aufgeworfenen Batterien aufs Heftigste Wall und Thurme. Ein Thurm wurde ganz eingestürzt, aber shne den Angriff zu erleichtern, da er nicht in den Graden siel, sondern sich seitwärts an den Wall anlehnte. Des anhaltenden Bombardirens ungeachtet, hatte der Wall nicht viel gelitten, und die Wirkung der Feneringeln, welche die Stadt in Brand steden sollten, wurde durch vortressliche Gegenanstalten vereitelt. Aber der Pulvervorrath der Belagerten war bald zu Ende, und

bas Gefdut ber Feftung borte nach und nach auf, ben Belagerern zu antworten. Ghe neues Bulber bereitet war, mußte Magbeburg entfett febn, ober es mar verloren. Jest war bie Boffnung in ber Stadt aufe Bochfte gestiegen, und mit beftiger Sehnsucht alle Blide nach ber Gegend hingefehrt, von welcher die ichwedischen Fahnen weben follten. Guftav Abolph hielt fich nabe genng auf, um am britten Tage vor Magbeburg ju fteben. Die Sicherheit fleigt mit ber Boffnung, und Alles tragt bagu bei, fie ju verftarten. Um 9ten Dai fangt unerwartet bie feindliche Ranonabe an ju schweigen, von mehreren Batterien werben bie Stude abgeführt. Tobte Stille im taiferlichen Lager. Alles überzengt bie Belagerten, bag ihre Rettung nabe fep. Der größte Theil ber Bürger- und Golbatenwache verläßt fruh Morgens feinen Boften auf bem Walle, um endlich einmal nach langer Arbeit bes flißen Schlafs fich zu erfreuen - aber ein thenrer Schlaf und ein entsetliches Erwachen!

Tilly hatte endlich ber Hoffnung entfagt, auf bem bisherigen Wege ber Belagerung sich noch vor Ankunft ber Schweben der Stadt bemeistern zu können; er beschloß alfo, sein Lager aufzuheben, zuvor aber noch einen Generalsturm zu wagen. Die Schwierigkeiten waren groß, da keine Bresche noch geschossen und die Festungswerke kanm beschädigt waren. Aber der Kriegsrath, den er versammelte, erklärte sich für den Sturm und stützte sich dabei auf das Beispiel von Maskricht, welche Stadt früh Morgens, da Bürger und Soldaten sich zur Ruhe begeben, mit stürmender Hand überwältigt worden seh. An vier Orten zugleich sollte der Angriff geschehen; die ganze Nacht zwischen dem 9ten und 10ten

wurde mit den nothigen Anstalten zugebracht. Alles war in Bereitschaft und erwartete, der Abrede gemäß, früh um fünf Uhr das Zeichen mit den Kanonen. Dieses ersolgte, aber erst zwei Stunden später, indem Tillh, noch immer zweiselhaft wegen des Erfolgs, noch einmal den Kriegsrath versammelte. Pappenheim wurde beordert, auf die neustädtischen Werte den Angriff zu thun: ein abhängiger Wall und ein trockner, nicht allzu tieser Graden kamen ihm dabei zu Statten. Der größte Theil der Bürger und Soldaten hatte die Wälle verlassen, und die wenigen Zurückgebliebenen sesselte der Schlaf. So wurde es diesem General nicht schwer, der Erste den Wall zu ersteigen.

Falfenberg, aufgeschredt burch bas Rnallen bes Dastetenfeners, eilte von bem Rathhaufe, wo er eben beschäftigt mar, ben zweiten Trompeter bes Tilly abanfertigen, mit einer gusammengerafften Mannichaft nach dem neuffähtischen Thore, bas ber Feind ichon überwältigt hatte. hier zuruchgeschlagen, flog biefer tapfere Beneral nach einer anbern Seite, wo eine zweite feinbliche Partei icon im Begriff mar, Die Werte gn erfteigen. Umfonst ift fein Widerftand; icon ju Anfang bes Gefechte ftreden die feindlichen Rugeln ihn zu Boben. Das beftige Mustetenfeuer, bas Lanten ber Sturmgloden, bas überhandnehmende Detofe machen endlich ben ermachenden Biltrgern bie brobenbe Gefahr befannt. fertig werfen fie fich in ihre Rleiber, greifen zum Gewehr, fturgen in blinder Betaubung dem Feinde entgegen. Roch war Hoffnung übrig, ihn zuruckzutreiben, aber ber Commandant getobtet, tein Plan im Angriff, teine Rejterei; in feine verwirrten Glieber einzubrechen, enblich

kein Pulver mehr, das Feuer fortzuseten. Zwei andere Thore, dis jest noch unangegriffen, werden von Bertheidigern entblößt, unr der dringendern Noth in der Stadt zu begegnen. Schnell benutzt der Feind die dadurch entstandene Berwirrung, um auch diese Posten anzugreisen. Der Widerstand ist lebhast und hartnädig, dis endlich vier kaiserliche Regimenter, des Walles Meister, den Nagdedurgern in den Rücken fallen und so ihre Niederlage vollenden. Ein tapferer Capitan, Namens Schmidt, der in dieser allgemeinen Berwirrung die Entschlossensten noch einmal gegen den Feind sührt und glücklich genug ist, ihn dis an das Thor zurückzutreiben, fällt tödtlich verwundet, Magdeburgs letzte Hoffnung mit ihm. Alle Werke sind noch vor Nittag erobert, die Stadt in Feindes Händen.

Zwei Thore werben jest von ben Sturmenben ber Bauptarmee geöffnet, und Tilly läßt einen Theil feines Fugvolle einmarfcbiren. Es befett fogleich bie Sauptftragen, und bas' aufgepflanzte Befchut icheucht alle Blirger in ihre Wohnungen, bort ihr Schichal ju erwarten. Richt lange läßt man fie im Zweifel; zwei Worte bes Grafen Tilly bestimmen Magbeburgs Gefchid. Ein nur etwas menschlicher Feldherr wliebe folden Ernppen vergeblich Schonnng anbefohlen haben; Tilly gab fich auch nicht bie Mibe, es zu verfuchen. Durch bas Stillichweigen feines Generals jum Beren über bas leben aller Bürger gemacht, siffrzie ber Solbat in bas Innere ber Baufer, um ungebunden alle Begierben einer viehischen Geele zu fühlen. Bor manchem beutichen Dhre fand die flebende Unfchuld Erbarmen, feines bor bem tanben Grimme ber Ballonen aus Pappenheime heer. Raum hatte biefes Blutbab feinen Anfang genommen, als alle übrigen Thore aufgingen, bie ganze Reiterei und ber Croaten fürchterliche Banden gegen die unglüdliche Stadt losgelaffen wurden.

Gine Burgefcene fing jest an, für welche bie Befcichte teine Sprache und bie Dichtfunft teinen Binfel bat. Richt die fculbfreie Rindheit, nicht bas bulflofe Alter, nicht Jugend, nicht Geschlecht, nicht Stand, nicht Schönheit können die Buth bes Siegers entwaffnen. Frauen werben in ben Armen ihrer Manner, Tochter ju ben Filgen ihrer Bater mighanbelt, und bas mehrlofe Beichlecht hat blog bas Borrecht, einer geboppelten Buth jum Opfer gu bienen. Reine noch fo verborgene, feine noch fo geheiligte Stätte tonnte vor ber Alles burchforfchenden Sabfucht fichern. Dreiunbfünfzig Frauensperfonen fand man in einer Rirche enthauptet. Croaten vergnligten fich, Kinder in die Flammen zu werfen -Bappenheims Wallonen, Sauglinge an ben Brliften ihrer Miltter ju fpiegen. Ginige lignistifche Officiere, von biefem graufenvollen Anblid emport, unterftanben fich, ben Grafen Tilly ju erinnern, bag er bem Blutbabe mochte Ginhalt thun laffen. "Rommt in einer Stunde wieber," war feine Antwort, "ich werde bann feben, mas ich thun werbe. Der Golbat muß filr feine Gefahr und Arbeit etwas haben." In ununterbrochener Buth bauerten biefe Greuel fort, bie endlich Ranch und Flammen ber Raubsucht Grangen festen. Um bie Berwirrung ju vermehren und ben Widerstand ber Bürger ju brechen, hatte man gleich Anfangs an verschiebenen Orten Feuer angelegt. Best erhob fich ein Sturmwind, ber bie Flammen mit reigender Schnelligfeit burch bie

ganze Stadt verbreitete und ben Brand allgemein machte. Fürchterlich war bas Gebrange burch Qualm und Leiden, burch gegudte Schwerter, burch fturgenbe Trummer, burch bas ftromenbe Blut. Die Atmofphare tochte, und die unerträgliche Glut zwang endlich felbft biefe Bitrger, fich in bas Lager zu flüchten. In weniger als zwölf Stunden lag diefe vollreiche, feste, große Statt, eine ber fconften Deutschlands, in ber Afche, zwei Rirchen und einige Blitten ausgenommen. Der Abminiftrator, Chriftian Wilhelm, marb mit brei Burgermeiftern nach vielen empfangenen Bunben gefangen; viele tapfere Officiere und Magiftrate hatten fechtenb einen beneibeten Tob gefunden. Bierhundert ber reichsten Burger entrif bie Babfucht ber Officiere bem Tobe, um ein theures Lösegelb von ihnen zu erpressen. Noch bagu maren es meiftens Officiere ber Ligue, welche biefe Menschlichkeit zeigten, und bie blinde Morbbegier ber taiferlichen Golbaten lieft fle ale rettenbe Engel betrachten.

Ranm hatte sich die Wuth des Brandes gemindert, als die kaiserlichen Schaaren mit erneuertem Hunger zurücklehrten, um unter Schutt und Asche ihren Rand auszuwühlen. Manche erstickte der Dampf; Biele machten große Beute, da die Bürger ihr Bestes in die Reller gestlichtet hatten. Am 13ten Mai erschien endlich Tillp selbst in der Stadt, nachdem die Hauptstraßen von Schutt und Leichen gereinigt waren. Schauderhaft, gräßlich, empörend war die Scene, welche sich jetzt der Menschlichkeit darstellte! Lebende, die unter den Leichen hervortrochen, herumirrende Kinder, die mit herzzerschneidendem Geschrei ihre Eltern suchten, Säuglinge, die an den tobten Brüsten ihrer Miltter saugten! Mehr als

sechstausend Leichen mußte man in die Elbe werfen, um die Gaffen zu räumen; eine ungleich größere Menge von Lebenden und Leichen hatte das Feuer verzehrt; die ganze Zahl der Getöbteten wird auf breißigtausend angegeben.

Der Einzug bes Generale, welcher am 14ten erfolgte, machte ber Planberung ein Enbe, und mas bis babin gerettet war, blieb leben. Begen taufent Denichen wurden aus ber Domfirche gezogen, wo fie brei Tage und zwei Nachte in beständiger Tobesfurcht und ohne Rahrung zugebracht hatten. Tilly ließ ihnen Barbon ankundigen und Brod unter fie vertheilen. Tag barauf ward in biefer Domfirche feierliche Deffe gehalten und unter Abfeurung ber Ranonen bas Te Deum augeftimmt. Der taiferliche General burdritt bie Strafen, um als Angenzeuge feinem Berrn berichten gn tonnen, daß feit Troja's und Jernfalems Berftorung fein folcher Sieg gesehen worben fen. Und in biefem Borgeben mar nichte Uebertriebenes, wenn man bie Große, ben Wohlftanb und bie Bichtigleit ber Stadt, welche unterging, mit ber Buth ihrer Berftorer gufammenbenft.

Das Gerficht von Magbeburgs gransenvollem Schicksale verbreitete Frohloden burch bas latholische, Entsetzen und Furcht burch bas ganze protestantische Deutschland. Aber Schmerz und Unwillen klagten allgemein den König von Schweben an, der, so nahe und so mächtig, diese bundesverwandte Stadt hülflos gelassen hatte. Auch der Billigste fand diese Unthätigkeit des Königs unerklärbar, und Gustad Abolph, um nicht unwiederbringlich die Herzen des Bosts zu verlieren, zu dessen Befreiung er erschienen war, sab sich gezwungen, in einer eigenen Schutzschrift die Gründe seines Betragens der Welt vorzulegen.

Er hatte eben Landsberg angegriffen und am 16ten April erobert, ale er die Gefahr vernahm, in welcher Magbeburg schwebte. Sogleich ward fein Entschluß gefaßt, biefe bedrängte Stadt ju befreien, und er fette fich beswegen mit seiner gangen Reiterei und gebn Regimentern Fugvolt nach ber Spree in Bewegung. Situation, in welcher fich biefer Ronig auf beutschem Boden befand, machte ihm jum unverbruchlichen Ringbeitegesete, feinen Schritt vorwärts ju thun, ohne ben Ruden frei ju haben. Dit ber migtrauischsten Behutfamteit mußte er ein Land burchziehen, wo er von zweibeutigen Freunden und mächtigen offenbaren Feinden umgeben war, wo ein einziger übereilter Schritt ihn von feinem Rönigreich abschneiben tonnte. Der Rurfurft von Branbenburg hatte bormals icon, feine Festung Ruftrin ben flitchtigen Raiserlichen aufgethan und ben nacheilenben Schweben verschloffen. Sollte Guftav jest' gegen Tillh verungluden, fo tonnte eben biefer Rurfürft ben Raiferlichen feine Festungen öffnen, und bann mar ber Ronig, Feinde vor und hinter fich, ohne Rettung verloren. Diefem Bufalle bei gegenwärtiger Unternehmung nicht ausgesett ju jenn, verlangte er, ebe er fich ju ber Befreiung Magbeburge aufmachte, bag ihm bon bem Rurfürsten bie beiben Festungen Ruftrin und Spandau eingeräumt murben, bis er Magbeburg in Freiheit gefest bätte.

Nichts schien gerechter zu sehn, als biese Forberung. Der große Dienst, welchen Gustav Abolph dem Kurfürsten kürzlich erst durch Bertreibung der Raiserlichen aus den brandenburgischen Landen geleistet, schien ihm ein Recht an seine Dankbarkeit, das bisberige Betragen

ber Schweben in Deutschland einen Anspruch auf fein Bertrauen ju geben. Aber burch Uebergabe feiner Feftungen machte ber Rurfurft ben Ronig von Schweben gemiffermagen jum herrn feines Lanbes, nicht ju gebenten, daß er eben baburch zugleich mit bem Raifer brach, und feine Staaten ber gangen Hinftigen Rache ber faiferlichen Beere blofftellte. Georg Bilbelm tampfte lange Beit einen graufamen Ranipf mit fich felbft, aber Aleinmufh und Gigennut fchienen endlich bie Oberhand ju gewinnen. Ungerührt von Magbeburgs Schidfal, talt gegon Religion und beutsche Freiheit, fab er nichts, als feine eigene Befahr, und biefe Beforglichfeit murbe burch feinen Minifter von Schwarzenberg, ber einen beimlichen Gold von bem Raifer jog, aufs Bochfte getrieben. Unterbeffen naberten fich bie ichmebifcen Truppen Berlin, und ber Ronig nahm bei bem Rurfürften feine Bohnung. 218 er bie furchtfame Bebenklichkeit biefes Pringen mahrnahm, tonnte er fich bes Unwillens nicht enthalten. "Mein Weg geht auf Magbeburg," fagte er, nicht mir, fonbern ben Evangelischen jum Beften. Bill Niemand mir beifteben, fo nehme ich sogleich meinen Rudweg, biete bem Raifer einen Bergleich an und giebe wieber nach Stocholm. gewiß, ber Raifer foll einen Frieden mit mir eingeben, wie ich ihn immer nur verlangen kann — aber geht Magdeburg verloren und ist ber Raiser ber Furcht vor mir erft entledigt, fo febet gu, wie es euch ergeben wirb." Diefe gu rechter Zeit hingeworfene Drobung, vielleicht auch ber Blid auf bie ichwebische Armee, welche machtig genug war, bem Ronige burch Gewalt zu verschaffen, mas man ihm auf bem Wege ber Gute verweigerte,

brachte endlich ben Aurfürften jum Entschluß, Spandan in seine Banbe zu übergeben.

Nun ftanben bem Ronig zwei Bege nach Magbeburg offen, wovon ber eine gegen Abend burch ein erschöpftes Land und mitten burch feindliche Truppen führte, die ihm ben Uebergang über bie Elbe ftreitig machen tonnten. Der andere, gegen Mittag, ging über Deffan ober Wittenberg, wo er Bruden fant, die Elbe gu paffiren, und aus Sachfen Lebensmittel ziehen tonnte. Aber bies tounte ohne Ginwilligung bes Rurfürften von Sachfen nicht geschehen, in welchen Guftan ein gegrilubetes Diftrauen feste. Che er fich alfo in Marich feste, ließ er diefen Prinzen um einen freien Durchzug und um bas Nöthige für feine Truppen gegen baare Bezahlung erfuchen. Sein Berlangen wurde ihm abgeschlagen, und teine Borftellung tonnte ben Rurfürften bewegen, feinem Rentralitätefpfteme gu entfagen. Inbem man noch im Streit barilber begriffen mar, tam bie Rachricht bon Magbeburge entfetlichem Schidfale.

Tilly verkündigte sie mit bem Ton eines Siegers allen protestantischen Fürsten, und verlor keinen Augen-blick, den allgemeinen Schrecken aufs Beste zu benntzen. Das Ansehen des Kaisers, durch die bisherigen Progressen Gustavs merklich hernntergebracht, erhob sich surchtbarer als je nach diesem entscheidenden Borgang, und schnell offenbarte sich diese Beränderung in der gebieterischen Sprache, welche er gegen die protestantischen Reichsstände sührte. Die Schlüsse des Leidziger Bundes wurden durch einen Machtspruch vernichtet, der Bund selbst durch ein laiserliches Decret ausgehoben, allen widerseplichen Ständen. Magdeburgs Schicksal angedroht.

Als Bollzieher Diefes taiferlichen Schluffes ließ Tilly fegleich Truppen gegen ben Bifchof von Bremen marfcbiren, der ein Mitglied bes Leipziger Bumbes mar und Soldaten geworben batte. Der in Furcht gefette Bifchof übergab die lettern fogleich in bie Banbe bes Tilly und unterzeichnete bie Caffation ber Leipziger Schluffe. Eine faiferliche Armee, welche unter bem Commando bes Grafen von Fürftenberg zu eben ber Beit ans Italien zurlidlam, verfuhr auf gleiche Art gegen ben Abministrator von Wilrtemberg. Der Bergog mußte fich bem Reftitutionsebict und allen Decreten bes Raifers unterwerfen, ja noch außerbem zu Unterhaltung ber taiferlichen Truppen einen monatlichen Gelbbeitrag von hunderttaufend Thalern erlegen. Aehnliche Laften wurden ber Stabt Ulm und Murnberg, bem gangen frantischen nub fcmabifden Rreife auferlegt. Schredlich mar bie Band bes Raifere über Deutschland. Die fcnelle Uebermacht, welche er burch biefen Borfall erlangte, mehr scheinbar als in ber Birklichkeit gegrundet, führte ibn fiber bie Grangen ber bisberigen Mäßigung binmeg, und verleiteten ihn ju einem gewaltsamen übereilten Berfahren, welches endlich bie Unentschlossenheit ber beutschen Fürften jum Bortheil Guftav Abolphe beflegte. Go ungludlich alfo bie nachften Folgen von Magbeburgs Untergang fibr bie Brotestanten and fenn mochten, fo wohlthätig waren bie fpateen. Die erfte Ueberraschung machte bald einem thatigen Unwillen Plat; Die Berzweiflung gab Rrafte, und bie beutsche Freiheit erhob fich aus Dagbeburge Afche.

Unter ben Fürften bes Leipziger Bunbes waren ber Rurfürft von Sach fen und ber Lanbgraf von Deffen

bei weitem am meiften zu filrchten, und bie Herrschaft des Raifers war in biefen Gegenden nicht befestigt, fo lange er biefe Beiben nicht entwaffnet fab. Gegen ben Landgrafen richtete Tilly feine Baffen guerft, und brach unmittelbar von Magbeburg nach Thüringen auf. fachlich-ernestinischen und ichwarzburgischen Laube wurden auf biefem Buge außerft gemighanbelt, Frantenbaufen, felbft unter ben Mugen bes Tilly, bon feinen Golbaten ungeftraft geplundert und in die Afche gelegt; fcredlich mußte ber ungludliche Landmann bafite bufen, bag fein Lanbesberr bie Schweben begünftigte. Erfurt, ber Schluffel zwischen Sachsen und Franken, murbe miteiner Belagerung bebrobt, wovon es fich aber burch eine freiwillige Lieferung von Proviant und eine Gelbfumme Lostaufte. Bon ba schickte Tilly feine Abgefandten an ben Landgrafen von Raffel, mit ber Forberung, ungefäumt seine Truppen zu entlaffen, bem Leipziger Bunbe an entfagen, faiferliche Regimenter in fein Laub umb feine Festungen aufzunehmen, Contributionen zu entrichten, und fich entweder als Freund ober Feind zu erflaren. Go mußte fich ein beutscher Reichsfürft von einem faiferlichen Diener behandelt feben. Aber biefe ausschweifende Forberung betam ein furchtbares Gewicht burch die Heeresmacht, von ber fie begleitet, wurde, und bas noch frische Anbenten von Magbeburgs schauberhaftem Schicffal mußte ben Rachbrud beffelben bergrößern. Um fo mehr Lob verdient die Unerschrodenheit, mit welcher ber Landgraf biefen Antrag beantwortete; Fremde Golbaten in feine Festungen und in feine Refibeng aufzunehmen, seh er gang und gar nicht gesonnen - feine Truppen brauche er felbft - gegen einen

Angriff würbe er sich zu vertheibigen wissen. Fehlte es bem General Tilly an Gelb und an Lebensmitteln, so möchte er nur nach Nünchen aufbrechen, wo Borrath an beiden sep." Der Einbruch zweier kaiserlichen Schaaren in Hessen war die nächste Folge dieser heraussorbernden Antwort; aber der Landgraf wußte ihnen so gut zu begegnen, daß nichts Erhebliches ausgerichtet wurde. Nachdem aber Tilly selbst im Begriff stand, ihnen mit seiner ganzen Macht. nachzusolgen, so würde das unglückliche Laud sur die Standhaftigkeit seines Fürsten theuer genug haben büßen müssen, wenn nicht die Bewegungen des Königs von Schweden diesen General noch zu rechter Zeit zurückgernsen hätten.

Buftan Abolph hatte ben Untergang Dagbeburge mit bem empfindlichften Schmerg erfahren, ber baburch vergrößert murbe, bag Georg Bilhelm nun, bem Bertrage gemäß, bie Feftung Spanban jurud verlangte. Der Berluft bon Dagbeburg hatte bie Grünbe, um berentwillen bem Rinig ber Besit biefer Festung fo wichtig war, eber vermehrt, als vermindert; und je naber Die Nothwendigfeit einer entscheibenben Schlacht gwischen ihm und Tilly heraurudte, befto fcwerer warb es ihm, ber einzigen Buflucht zu entfagen, welche nach einem ungludlichen Ausgange für ihn fibrig war. Nachbem er Borftellungen und Bitten bei bem Rurfürften von Branbenburg fruchtlos erschöpft. hatte, und bie Raltfinnigfeit deffelben vielmehr mit jebem Tag flieg, fo fchidte er enblich feinem Commandanten ben Befehl gu, Spandau gu raumen, erklärte aber zugleich, bag von bemfelben Tage an ber Rurfürft als Feind behandelt werben follte.

Diefer Erklarung Nachbrud ju geben, erichien er mit

feiner gangen Armee vor Berlin. "Ich will nicht foledter behandelt fenn, ale bie Generale bee Raifere," antwortete er ben Abgefandten, Die ber befturgte Rurfftrft in fein Lager schickte. "Euer Herr hat fie in feine Staaten aufgenommen, mit allen Beblirfniffen verforgt, ihnen alle Plage, welche fie uur wollten, übergeben, nub burch alle biefe Gefälligfeiten nicht erhalten tonnen, daß fie menschlicher mit feinem Bolle verfahren waren. Alles, mas ich von ihm verlangte, ift Sicherheit, eine mäßige Gelbsumme und Brob für meine Truppen; bagegen verfpreche ich ihm, feine Staaten gu befchuten und ben Rrieg von ibm ju entfernen. Anf Diefen Buntten aber muß ich befteben, und mein Bruber, ber Rurfürft, entschließe fich eilends, ob er mich jum Freunde haben, ober feine Bauptfladt geplundert feben will." Diefer entichloffene Ton machte Ginbrud, und bie Richtung ber Ranonen gegen bie Stadt beflegte alle Zweifel Georg Bilbelms. In wenigen Tagen warb eine Alliang unterzeichnet, in welcher fich ber Rurfürft zu einer monatlichen Bahlung von breißigtaufend Thalern verftanb, Spandau in ben Banben bes Ronigs ließ, und fich aubeischig machte, auch Ruftrin feinen Truppen zu allen Beiten ju öffnen. Diese unnmehr entschiebene Berbinbung bes Rurfürften von Brandenburg mit ben Schweben fand in Wien teine beffere Aufnahme, als ber abnliche Entichluß bes Bergogs von Pommern vormals gefunden hatte; aber ber ungfinftige Bechfel bes Glude, ben feine Baffen balb nachber erfuhren, erlanbten bem Raifer nicht, feine Empfindlichkeit anders als burch Worte ju zeigen.

Das Bergnilgen bes Ronigs über biefe gludliche

Begebenheit wurde balb burch bie angenehme Botschaft vergrößert, daß Greifsmalbe, ber einzige fefte Blat, ben bie Raiferlichen noch in Pommern befagen, übergegangen und nunmehr bas gange Land von biefen schlimmen Feinden gereinigt fet. Er erschien felbft wieber in diefem Berzogthum, und genoß bas entzudenbe Schaufpiel ber allgemeinen Bollsfreube, beren Schöpfer er mar. Ein Jahr mar jest verftrichen, bag Gufta v Deutschland betreten hatte, und biefe Begebenheit wurde in bem ganzen Berzogihnme Bommern burch ein allgemeines. Dantfest gefeiert. Anry vorher hatte ihn ber Cjaar von Mostau burch Gefanbte begrußen, feine Freundschaft erneuern und fogat Bulfetruppen antragen laffen. Bu biefen friedfertigen Befinnungen ber Ruffen burfte er fich um fo mehr Glud wilnschen, je wichtiger es ihm mar, bei bem gefahrvollen Ariege, bem er entgegenging, burch feinen feindlichen Rachbar beunruhigt zu werben. Nicht lange barauf landete bie Konigin Maria Eleonora, feine Gemablin, mit einer Berftartung von achttaufenb Schweben in Bommern; und die Antunft bon fechstaufend Englandern unter ber Anflihrung bes Darquis von Samilton barf um fo weniger fibergangen werben, ba ihre Ankunft Alles ift, mas bie Geschichte von ben Thaten ber Englander in bem breißigjährigen Rriege gu berichten bat.

Bappenheim behauptete mahrend bes thilringischen Zugs bes Tilly bas Magbeburgische Gebiet, hatte aber nicht verhindern können, daß die Schweben nicht mehrmalen die Elbe passirten, einige kaiferliche Detachements miederhieben und mehrere Plate in Besitz nahmen. Er selbst, von der Annäherung bes Königs geängstigt, rief

ben Grafen Tilly auf bas Dringenbfte jurud, und bewog ihn auch wirklich, in fonellen Darfchen nach Dagbeburg umzukehren. Tillh nahm fein Lager bieffeits des Fluffes zu Bolmirftadt; Onftav Abolph hatte bas feinige auf eben biefer Seite bei Werben, unweit bem Einflug ber Bavel in die Elbe, bezogen. Gleich feine Anfunft in biefen Gegenden verfunbigte bem Tilly nichts Gutes. Die Schweben gerftreuten brei feiner Regimenter, welche entfernt von ber Hauptarmee in Dorfern postirt ftanben, nahmen bie eine Balfte ihrer Bagage binweg und verbrannten bie übrige. Umfonft naberte fich Tilly mit feiner Armee auf einen Ranonenschuf weit bem Lager bes Ronigs, um ihm eine Schlacht anzubieten; Guftav, um bie Balfte fomacher als Tilly, vermieb fie mit Beisheit; fein Lager war ju fest, um bem Feinde einen gewaltsamen Angriff zu erlauben. Ge blieb bei einer blogen Ranonade und einigen Scharmilgeln, in welchen allen die Schweden bie Oberhand behielten. Auf feinem Rückzuge nach Wolmirstabt verminberte fich bie Armee bes Tilly burch häufige Defertionen. Seit bem Blutbabe an Magbeburg flob ihn bas Glud.

Desto munterbrochener begleitete es von nun an ben König von Schweden. Während er zu Werben im Lager stand, wurde bas ganze Medlenburg, bis auf wenige Plätze, durch seinen General Tott und den Herzog Abolph Friedrich erobert, und er genoß die königliche Lust, beide Herzoge in ihre Staaten wieder einzusetzen. Er reiste selbst nach Gustrow, wo die Cinsetzung vor sich ging, um durch seine Gegenwart den Glanz dieser Handlung zu erheben. Bon beiden Herzogen wurde, ihren Erretter in der Mitte und ein glänzendes

Befolge von Fürften um fich ber, ein festlicher Gingug gehalten, ben bie Frende ber Unterthanen gu bem rubrendften Fefte machte. Balb nach feiner Burlidfunft nach Berben erfchien ber Landgraf von Beffen-Raffel in feinem Lager, um ein enges Bunbuig auf Bertheidigung und Angriff mit ihm ju ichließen; ber erfte regierenbe Filift in Deutschland, ber fich von freien Studen unb öffentlich gegen ben Raifer ertlarte, aber auch burch bie triftigften Grunbe bagu aufgeforbert war. Bilhelm machte fich verbindlich, ben Feinden bes Ronigs als feinen eigenen ju begegnen, ihm feine Stabte unb fein ganges Land aufzuthun, Proviant und alles Rothwendige zu liefern. Dogegen erklärte fich ber König zu feinem Freunde und Befchliger und verfprach, teinen Frieden einzugeben, ohne dem Landgrafen vollige Genugthnung von bem Raifer verschafft zu haben. Beide Theile hielten redlich Wort. Deffen-Raffel beharrte in biefem langen Rriege bei ber ichwedischen Alliang bis and Enbe, und es hatte Urfache, fich im westphälischen Frieden ber fowebischen Freundschaft zu ruhmen.

Tilly, dem dieser tuhne Schritt des Landgrafen nicht lange verborgen blieb, schickte den Grasen Fugger mit einigen Regimentern gegen ihn; zugleich versuchte er, die hessischen Unterthanen durch aufrührerische Briefe gegen ihren Herrn zu empören. Seine Briefe fruchteten eben so wenig, als seine Regimenter, welche ihm nachber in der Breitenfelder Schlacht sehr zur Unzeit sehlten und die hessischen Laudstände konnten keinen Angenblick zweiselhaft sehn, ob sie den Beschützer ihres Eigenthums dem Ränder desselben vorziehen sollten.

Aber weit mehr ale Beffen-Raffel beumruhigte ben

taiferlichen General bie zweibeutige Besinnung bes Rurfürften von Sachsen, ber, bes taiserlichen Berbote ungeachtet, feine Ruftungen fortfette und ben Leipziger Bund aufrechthielt. Best, in biefer Rabe bes Ronigs von Schweben, ba es in furger Beit zu einer entscheibenben Schlacht tommen mußte, ichien es ihm außerft bebentlich, Rurfachfen in Waffen fteben ju laffen, jeben Augenblid bereit, fich für ben Feind zu erklaren. Eben hatte fich Tilly mit funfundzwanzigtanfent Mann alter Truppen verftartt, welche ibm garften berg guführte, und voll Buverficht auf feine Dacht glaubte er, ben Eurfürften entweber burch bas bloge Schreden feiner Antunft entmaffnen, ober boch ohne Dilbe überwinden zu konnen. Ehe er aber fein Lager bei Bolmirftabt verließ, forberte er ihn burch eine eigene Gefanbtichaft auf, fein Land ben taiferlichen Truppen gu öffnen, feine eigenen zu entlaffen, ober mit ber taiferlichen Armee ju vereinigen und in Gomeinschaft mit ihr ben Ronig von Schweben aus Deutschland gu verjagen. Er brachte ibm in Erinnerung, bag Rurfachsen bisber unter allen beutiden ganbern am meiften geschont worben fen, und bebrobte ihm im Beigerungefalle mit ber ichredlichften Berbeerung.

Tilly hatte zu diesem gebieterischen Antrage ben unglinstigsten Zeitpunkt gewählt. Die Mißhandlung seiner Religions- und Bundesverwandten, Magdeburgs Zerstörung, die Ausschweifungen der Kaiserlichen in der Lausit, Alles tam zusammen, den Kurfürsten gegen den Raiser zu entrüsten. Insta v Abolphs Räbe, wie wenig Recht er auch an den Schutz dieses Fürsten haben mochte, belebte ihn mit Muth. Er verbat sich die kaiserlichen Einquartierungen, und erklärte seinen standbasten

Entschluß, in Ruftung ju bleiben. "Co febr es ibm auch auffallen muffe (fette er bingu), bie taiferliche Armee gu einer Beit gegen feine Canbe in Anmarich ju feben, wo diese Armee genug ju thun hatte, ben Ronig von Soweben zu verfolgen, fo erwarte er bennoch nicht, anftatt ber versprochenen und wohlverbienten Belohnungen mit Undank und mit bem Ruin feines Landes bezahlt gu werben." Den Abgefanbten bes Eilly, welche prachtig bewirthet wurden, gab er eine noch verständlichere Antwort auf ben Beg. "Meine Berren," fagte er, "ich febe wohl, daß man gesonnen ift, bas langfam gesparte fächfische Confect endlich auch auf bie Tafel gu fegen. Aber man pflegt babei allerlei Ruffe und Schaueffen aufzutragen, die hart zu beißen find, und feben Gie fich wohl vor, bag Gie fich bie Babne nicht baren ausbeißen. "

Jest brach Tilly aus seinem Lager auf, rückte vor bis nach Halle unter fürchterlichen Berheerungen, und ließ von hier aus seinen Antrag au den Kirfürsten in noch dringenderm und drohenderm Ton erneuern. Erinnert man sich der ganzen bisherigen Denkungsart dieses Fürsten, der durch eigene Neigung und durch die Eingebungen seiner bestochenen Minister dem Interesse des Raisers, selbst auf Untosten seiner heiligsten Pflichten, ergeben war, den man disher mit so geringem Auswand von Kunst in Unthätigkeit erhalten, so muß man über die Berblendung des Kaisers oder seiner Minister erstaunen, übrer disherigen Politik gerade in dem bedenklichsten Zeitpunkte zu entsagen und durch ein gewaltthätiges Bersahren diesen so leicht zu lenkenden Fürsten aufst Aeußerste zu bringen. Oder war eben dieses die Absicht des Tillh?

War es ihm barum zu thun, einen zweidentigen Freund in einen offenbaren Feind zu verwandeln, um daburch der Schonung überhoben zu sehn, welche der geheime Besehl des Kaisers ihm bisher gegen die Länder dieses Fürsten aufgelegt hatte? War es vielleicht gar die Absicht des Kaisers, den Kurfürsten zu einem seindseligen Schritt zu reizen, um seiner Verdindtichkeit dadurch quitt zu sehn und eine beschwerliche Rechnung mit guter Art zerreißen zu können? so müßte man nicht weniger über den verwegenen llebermuth des Tillh erstaunen, der sein Bedenken trug, im Angesicht eines surchtbaren Feindes sich einen neuen zu machen, und über die Sorglosigkeit eben dieses Feldherrn, die Vereinigung beider ohne Widerstand zu gestatten.

Johann Georg, burch ben Eintritt bes Tilly in feine Staaten zur Berzweiflung gebracht, warf fich, nicht ohne großes Widerstreben, bem Könige von Schweben in die Arme.

Gleich nach Abfertigung ber ersten Gesandtschaft des Tilly hatte er seinen Feldmarschall von Arnheim aufs Eilsertigste in Sustans Lager gesendet, diesen lange vernachlässigten Monarchen um schleunige Hülfe anzugehen. Der König verbarg die innere Zufriedenheit, welche ihm diese sehnlich gewünschte Entwicklung gewährte. "Mir that es leid um den Kurfürsten," gab er dem Abgesandten mit verstelltem Kaltsinn zur Antwort. "Hätte er meine wiederholten Borstellungen geachtet, so würde sein Land leinen Feind gesehen haben und auch Magdeburg würde noch stehen. Jeht, da die höchste Noth ihm keinen andern Ausweg niehr sibrig läßt, jeht wendet man sich an den König von Schweden. Aber melden Sie ihm, baß ich weit entfernt sen, um des Aursürsten von Sachsen willen mich und meine Bundesgenossen ins Berberben zu stürzen. Und wer leistet mir filr die Treue eines Prinzen Gewähr, bessen Minister in österreichischem Solbe stehen, und der mich verlassen wird, sobald ihm der Raiser schmeichelt und seine Armee von den Gränzen zurückzieht? Tisch hat seitbem durch eine ansehnliche Berstärtung sein Deer vergrößert, welches mich aber nicht hindern soll, ihm herzhaft entgegen zu gehen, sobald ich nur meinen Rücken gedeckt weiß."

Der sächsische Minister wußte auf diese Borwürfe nichts zu antworten, als daß es am besten gethan sen, geschehene Dinge in Bergessenheit zu begraben. Er brang in den König, sich über die Bedingungen zu erklären, muter welchen er Sachsen zu Hülfe kommen wollte, und verblirgte sich im voraus für die Gewährung derselben. "Ich verlange," erwiederte Gustad, "daß mir der Kursschliche bie Festung Wittenberg einräume, mir seinen ältesten Prinzen als Geisel sibergebe, meinen Truppen einen dreimonatlichen Sold auszahle und wir die Berräther in seinem Ministerium ausliefere. Unter diesen Bedingungen bin ich bereit, ihm Beistand zu leisten."

"Richt nur Wittenberg," rief ber Kurfürst, als ihm biese Antwort hinterbracht wurde, und trieb seinen Minister in bas schwedische Lager zurück; "nicht bloß Wittenberg, auch Torgau, ganz Sachsen soll ihm offen stehen; meine ganze Familie will ich ihm als Seisel übergeben; und wenn ihm bas noch nicht genug ist, so will ich mich selbst ihm barbieten. Gilen Sie zurück und sagen ihm, daß ich bereit seh, ihm die Verräther, die er mir nennen wird, auszuliesern, seiner Armee den verlangten Sold

zu bezahlen, und Leben und Bermögen an die gute Sache zu setzen."

Der König hatte bie neuen Gesinnungen Johann Georgs nur auf die Probe stellen wollen; von dieser Aufrichtigkeit gerührt, nahm er seine harten Forderungen zurück. "Das Mistrauen," sagte er, "welches man in mich setze, als ich Magdeburg zu Hülfe kommen wollte, hat das meinige erweckt; das jetzige Bertrauen des Kursfürsten verdient, daß ich es erwiedere. Ich din zufrieden, wenn er meiner Armee einen monatlichen Sold entrichtet, und ich hoffe, ihn auch für die se Ausgabe schadlos zu halten."

Gleich nach geschloffener Allianz ging ber Rouig über bie Elbe, und vereinigte fich icon am folgenden Tage mit ben Sachsen. Anftatt biefe Bereinigung ju binbern, war Tilly gegen Leipzig vorgerlidt, welches er aufforberte, faiferliche Befatung einzunehmen. In hoffnung eines ichleunigen Entfages machte ber Commanbant, Bans von ber Pforta, Anftalt, fich zu vertheibigen, und ließ zu bem Enbe bie hallische Borftabt in die Afche legen. Aber ber ichlechte Buftanb ber Festungswerke machte ben Widerstand vergeblich, und schon am zweiten Tage wurden die Thore geöffnet. 3m Banfe eines Tobtengrabers, bem einzigen, welches in ber hallischen Borftadt fteben geblieben mar, hatte Tilly fein Quartier genommen; hier unterzeichnete er die Capitulation, und hier wurde auch ber Angriff bes Ronigs von Schweben beichloffen. Beim Unblid ber abgemalten Schabel und Gebeine, mit benen ber Befiger fein haus gefchmudt hatte, entfärbte fich Tilly. Leipzig erfuhr eine über alle Erwartung gnäbige Behandlung.

Unterbeffen wurde zu Torgan von bem Rönig von Schweben und bem Rurfürften von Sachfen, in Beifeyn des Rurfürften von Branbenburg, großer Kriegerath ge-Eine Entichliegung follte jest gefaßt merben, welche bas Schlidsal Dentschlands und ber evangelischen Religion, bas Glild vieler Bolfer und bas Loos ihrer Fürften unwiderruflich bestimmte. Die Bangigfeit ber Erwartung, die auch bie Bruft bes Belben por jeber großen Enticheibung betlemmt, icien jest bie Geele Onftav Abolphe in einem Angenblid ju umwöllen. "Benn wir uns jest ju einer Schlacht entschließen," fagte er, "fo fteht nicht weniger als eine Rrone und zwei Rurhute auf bem Spiele. Das Glud ift manbelbar, und ber unerforschliche Rathschluß bes Simmels tann, unferer Gunben wegen, bem Feinde ben Gieg verleiben. Zwar mochte meine Rrone, wenn fie meine Armee und mich felbft auch verlore, noch eine Schange jum Beften haben. Beit entlegen, burch eine ansehnliche Flotte beschützt, in ihren Grangen wohl verwahrt, und burch ein ftreitbares Bolt vertheibigt, wurde fie menigftens vor bem Mergften gesichert fenn. Bo aber Rettung für euch, benen ber Feind auf bem Naden liegt, wenn bas Treffen verungluden follte?"

In ftav Abolph zeigte das bescheibene Mißtrauen eines Helden, ben das Bewustsenn seiner Stärke gegen die Größe der Gesahr nicht verblendet; Iohann Georg die Zuversicht eines Schwachen, der einen Helden an seiner Seite weiß. Voll Ungeduld, seine Lande von zwei beschwerlichen Armeen baldmöglichst befreit zu feben, brannte er nach einer Schlacht, in welcher keine alte Lorbeern für ihn zu verlieren waren. Er wollte mit seinen

Sachsen allein gegen Leipzig vorrücken und mit Tilly schlagen. Endlich trat Gustav Abolph seiner Meinung bei, und beschlossen war es, ohne Aufschub den Feind anzugreisen, ehe er die Verstärtungen, welche die Generale Altringer und Tiesenbach ihm zuführten, an sich gezogen hätte. Die vereinigte schwedisch-sächsische Armee setzte über die Mulda, der Kursurst von Branden-

burg reiste wieber in fein Lanb.

Früh Morgens am 7ten September 1631 befamen bie feinblichen Armeen einander zu Gefichte. Tilly, entichloffen, die berbeieilenben Bulfstruppen ju erwarten, nachbem er verfäumt hatte, Die fachfische Armee vor ihrer Bereinigung mit ben Schweben niebergumerfen, hatte unweit Leipzig ein festes und vortheilhaftes Lager bezogen, wo er hoffen tonnte, ju teiner Schlacht gezwungen gu werben. Das ungeftilme Anhalten Bappenheims vermochte ihn endlich boch, fobald die feinblichen Armeen im Unjug begriffen waren, feine Stellung ju veranbern und fich linter Sand gegen bie Bligel bin ju gieben, welche fich vom Dorfe Babren bis nach Linbenthal erheben. Am Fuß biefer Anhöhen war feine Armee in einer einzigen Linie ausgebreitet; feine Artillerie, auf ben Sugeln vertheilt, tonnte bie gange große Cbene bon Breitenfelb bestreichen. Bon baber naberte fich in zwei Colonnen die fcmebifch-fachfifche Armee, und hatte bei Pobelwig, einem vor ber Tillhichen Fronte liegenben Dorfe, die Lober ju paffiren. Um ihr ben Uebergang über biefen Bach ju erfcmeren, murbe Pappenheim mit zweitaufenb Ruraffieren gegen fie beorbert, both erft nach langem Biberftreben bes Tilly, und mit bem ausbrudlichen Befehl, ja teine Schlacht anzufangen. Diefes

Berbots ungeachtet wurde Pappenheim mit dem schwebischen Bortrabe handgemein, aber nach einem turzen Widerstand zum Rudzug genöthigt. Um den Feind aufzuhalten, stedte er Podelwit in Brand, welches jedoch die beiden Armeen nicht hinderte, vorzuruden und ihre Schlachtordnung zu machen.

Bur Rechten stellten sich die Schweben, in zwei Treffen abgetheilt, das Fusivolt in der Mitte, in kleine Bataillons zerstückelt, welche leicht zu bewegen und, ohne die Ordnung zu stören, der schnellsten Wendungen fähig waren; die Reiterei auf den Flügeln; auf ähnliche Art in kleine Schwadronen abgesondert und durch mehrere Haufen Musketiers unterbrochen, welche ihre schwache Anzahl verbergen und die seindlichen Reiter herunter schießen sollten. In der Mitte commandirte der Oberste Teufel, auf dem linken Flügel Sustav Horn, der König selbst auf dem rechten, dem Grafen Pappen-heim gegenüber.

Die Sachsen standen burch einen breiten Zwischenraum von den Schweden getrennt; eine Beranstaltung
Sustave, welche der Ausgang rechtsertigte. Den Plan
der Schlachtordnung hatte der Kursilrst selbst mit seinem
Feldmarschall entworfen, und der König sich bloß begnügt,
ihn zu genehmigen. Sorgfältig, schien es, wollte er die
schwedische Tapserkeit von der sächsischen absondern, und
das Glüd vermengte sie nicht.

Unter den Anhöhen gegen Abend breitete sich der Feind aus in einer langen unübersehbaren Linie, welche weit genng reichte, ras schwedische Heer zu überflügeln; das Fußvolt in große Bataillons abgetheilt, die Reiterei in eben so große unbehülstiche Schwadronen. Sein Geschütz

hatte er hinter sich auf ben Anhöhen, und so stand er unter bem Gebiete seiner eigenen Rugeln, die über ihn hinweg ihren Bogen machten. Ans dieser Stellung des Geschitzes, wenn anders dieser ganzen Nachricht zu trauen ist, sollte man beinahe schließen, daß Tilly's Absicht vielnehr gewesen seh, den Feind zu erwarten, als anzugreisen, da diese Anordnung es ihm unmöglich machte, in die feindlichen Glieder einzubrechen, ohne sich in das Fener seiner eigenen Kanonen zu stürzen. Tilly selbst besehligte das Mittel, Pappenheim den linken Flügel, den rechten der Graf von Fürstenberg. Sämmtliche Truppen des Kaisers und der Ligue betrugen an diesem Tage nicht über vierunddreißig die sünsundereißigtausend Mann; von gleicher Stärle war die verseinigte Armee der Schweden und Sachsen.

Aber wäre auch eine Million ber andern gegenüber gestanden — es hätte diesen Tag blutiger, nicht wichtiger, nicht entscheidender machen können. Dieser Tag war es, um dessentwillen Gustav das baltische Meer durchschiffte, auf entlegener Erbe der Gesahr nachjagte, Krone und Leben dem untreuen Glück anvertraute. Die zwei größten Heersührer ihrer Zeit, beide dis hieher unsüberwunden, sollen setzt in einem lange vermiedenen Kampse mit einander ihre letzte Probe bestehen; einer von beiden muß seinen Ruhm auf dem Schlachtselde zurücklassen. Beide Hälsten von Deutschland haben mit Furcht und Zittern diesen Tag herannahen sehen; bang erwartet die ganze Mitwelt den Ausschlag besselben, und die späte Nachwelt wird ihn segnen oder beweinen.

Die Entschloffenheit, welche ben Grafen Tilly fonft nie verließ, fehlte ihm an biefem Tage. Rein fester Borfat, mit bem König zu schlagen, eben so wenig Standhaftigleit, es zu vermeiden. Wider seinen Willen riß ihn Pappeuheim dabin. Nie gefühlte Zweifel tämpften in seiner Bruft, schwarze Ahnungen umwölkten seine immer freie Stirn. Der Geist von Magbeburg schien über ihm zu schweben.

Ein zweistündiges Ranonenfeuer eröffnete die Schlacht. Der Wind wehte von Abend und trieb aus dem frisch beaderten, ausgebörrten Gesilbe dide Wolken von Staub und Pulverranch den Schweden entgegen. Dies bewog den König, sich unvermerkt gegen Norden zu schwenken, und die Schnelligkeit, mit der solches ausgesührt war, ließ dem Feinde nicht Beit, es zu verhindern.

Endlich verließ Tilly seine Hügel und wagte ben ersten Angriff auf die Schweden; aber von der Heftigkeit ihres Feuers wendete er sich zur Rechten und siel in die Sachsen mit solchem Ungestüm, daß ihre Stieder sich trennten und Berwirrung das ganze Heer ergriff. Der Aurfürst selbst besaun sich erst in Gilenburg wieder; wenige Regimenter hielten noch eine Zeit lang auf dem Schlachtselde Stand und retteten durch ihren männlichen Widerstand die Ehre der Sachsen. Kaum sah man diese in Unordnung gerathen, so stützten die Croaten zur Planderung, und Gilboten wurden schon abgesertigt, die Zeitung des Siegs zu Minchen und Wien zu verkündigen.

Anf den rechten Flügel der Schweden stürzte sich Graf Bappenheim mit der ganzen Stärke seiner Reiterei, aber ohne ihn zum Wanken zu bringen. Hier commandirte der König selbst, und unter ihm der General Banner. Siebenmal erneuerte Pappenheim seinen Angriff, und siebenmal schlug man ihn zurück. Er entstoh

mit einem großen Berluft und überließ bas Schlachtfelb bem Sieger.

Unterbeffen hatte Tilly ben Ueberreft ber Gachsen niebergeworfen und brach nummehr in ben linten Flitgel ber Schweben mit seinen flegenden Truppen. Flügel hatte ber König, sobald fich bie Berwirrung unter bem fachfifden Beere entbedte, mit fcneller Befonnenheit brei Regimenter jur Berftarfung gefendet, um bie Flante ju beden, welche bie Flucht ber Sachsen entblößte. Buftav Born, ber bier bas Commando führte, leiftete ben feindlichen Ritraffiere einen berghaften Biberftanb, ben die Bertheilung bes Fugvolts zwischen ben Schmabronen nicht wenig unterftutte. Schon fing ber Feind an ju ermatten, ale Guftav Abolph ericbien, bem Treffen ben Ausschlag zu geben. Der linte Flügel ber Raiferlichen war geschlagen, und feine Truppen, Die jest teinen Feind mehr hatten, tonnten anderswo beffer gebrancht werben. Er fcmentte fich also mit feinem rechten Flügel und bem Bauptcorps zur Linken und griff bie Bilgel an, auf welche das feindliche Gefdilt gepflangt war. In turger Beit mar es in feinen Banben, unb ber Feind mußte jett bas Feuer feiner eigenen Ranonen erfabren.

Auf seiner Flanke bas Fener bes Geschützes, von vorne ben fürchterlichen Andrang ber Schweben, trennte sich bas nie überwundene Deer. Schneller Rückzug war Alles, was bem Tilly nun übrig blieb; aber ber Rückzug selbst mußte mitten durch ben Feind genommen werben. Berwirrung ergriff jetzt die ganze Armee, vier Resimenter ausgenommen grauer versuchter Soldaten, welche nie von einem Schlachtselbe gestohen waren und es auch

jest nicht wollten. In geschloffenen Gliebern brangen sie mitten burch die siegende Armee und erreichten sechtenb ein kleines Gehölz, wo sie aufs nene Fronte gegen die Schweben machten und bis zu einbrechender Nacht, bis sie auf sechshundert geschmolzen waren, Widerstand leisteten. Mit ihnen entstoh der ganze Ueberrest des Til-lyschen Heers, und die Schlacht war entschieden.

. Mitten unter Berwundeten und Tobten warf Sufan Abolph fich nieber, und bie erfte feurigfte Siegesfrende ergoß fich in einem glabenben Bebete. Den flüchtigen Feind ließ er, fo weit bas tiefe Dunkel der Racht es verftattete, burch feine Reiterei verfolgen. Das Geläute ber Sturmgloden brachte in allen umliegenden Dörfern bas Landvolk in Bewegung, und verloren war ber Ungludtiche, ber bem ergrimmten Bauer in bie Banbe fiel. Deit bem übrigen Deere lagerte fich ber Ronig, zwischen dem Schlachtfelb und Leipzig, ba es nicht möglich war, die Stadt noch in berfelben Racht anzugreifen. taufend waren bon ben Feinden auf dem Plate geblieben, über filmftanfend theils gefangen, theils vermundet. Ihre ganze Artillerie, ihr ganzes Lager war erobert, über hundert Fahnen und Stanbarten erbeutet. Sachfen murben zweitaufenb, von den Schweben nicht über fiebenhundert vermißt. Die Nieberlage der Raiferlichen war fo groß, daß Tilly auf feiner Flucht nach Balle und Balberftabt nicht über fechehundert Dann, Pappenheim nicht über vierzehnhundert gusammen bringen konnte. Go schnell war biefes furchtbare Beer jergangen, welches noch fürzlich gang Italien und Deutschland in Schreden gefett batte.

Tilly felbft bantte feine Rettung nur bem Ungefähr.

Obgleich von vielen Bunben ermattet, wollte er fich einem schwedischen Rittmeister, ber ihn einholte, nicht gefangen geben, und icon mar biefer im Begriff, ihn gu tobten, als ein Biftolenschuß ihn noch zu rechter Beit zu Boben ftredte. Aber ichredlicher als Tobesgefahr und Bunben war ihm ber Schmerg, feinen Ruhm gu überleben und an einem einzigen Tage bie Arbeit eines gangen langen Lebens zu verlieren. Richts maren jest alle feine vergangenen Siege, ba ihm ber einzige entging, ber jenen allen erft bie Rrone auffegen follte. Richts blieb ihm übrig von seinen glanzenden Rriegethaten, ale bie Fluche ber Menschheit, von benen fle begleitet maren. diefem Tage an gewann Dilly feine Beiterfeit nicht wieber, und bas Glad febrte nicht mehr zu ihm gurud. Gelbft feinen letten Troft, die Rache, entzog ihm bas ausbrudliche Berbot feines Beren, fein entscheibenbes Treffen mehr zu magen. - Drei Fehler find es vorjüglich, benen bas Unglud biefes Tages beigemeffen wirb: bag er fein Beschitt binter bie Armee auf bie Bugel pflanzte, bag er fich nachher von biefen Sugeln entfernte und bag er ben Feind ungehindert fich in Schlachtorbnung ftellen lieft. Aber wie balb maren biefe Fehler, ohne die kaltblütige Besonnenheit, ohne das überlegene Genie seines Gegners verbeffert! - Eilly entfloh eilig von Balle nach Balberftabt, mo er fich taum Beit nahm, bie Beilung von feinen Bunben abzumarten, und gegen Die Wefer eilte, fich mit ben taiferlichen Befagungen in Rieberfachfen ju verftarten.

Der Kurfürst von Sachsen hatte nicht gefäumt, sogleich nach überstandener Gefahr im Lager des Rönigs zu erscheinen. Der König bankte ihm, daß er zur Solacht gerathen batte, und Johann Georg, überrafcht von biefem giltigen Empfang, versprach ihm in ber erften Freude - Die romifche Ronigetrone. Gleich ben folgenben Tag rudte Guftav gegen Merfeburg, nachbem er es bem Rurfürften überlaffen hatte, Leipzig wieder zu erobern. Filuftausend Raiserliche, welche fich wieber ausammengezogen hatten und ihm unterwegs in bie Banbe fielen, wurden theils niebergebauen, theils gefangen, und bie meiften von biefen traten in feinen Merfeburg ergab sich sogleich; bald barauf Dienft. murbe Balle erobert, mo fich ber Rurfürft von Gachfen nach ber Ginnahme von Leipzig bei bem Ronige einfanb, um über ben fünftigen Operationsplan bas Weitere zu berathschlagen.

Erfochten war ber Gieg, aber nur eine weise Beungung tonnte ihn entscheibend machen. Die taiferliche Armee war aufgerieben, Sachfen fah teinen Feind mehr, und ber flüchtige Tilly hatte fich nach Braunschweig gejogen. Ihn bis babin gu verfolgen, hatte ben Rrieg in Rieberfachfen erneuert, welches von ben Drangfalen bes vorhergebenben Krieges taum erftanden war. Es wurde alfo beschloffen, ben Rrieg in bie feindlichen Lande gu malgen, welche, unvertheidigt und offen bis nach Wien, ben Sieger einluden. Man tonnte gur Rechten in bie Länder ber tatholifchen Fürften fallen, man tonnte gur Linken in bie taiferlichen Erbftaaten bringen und ben Raifer felbft in feiner Refibeng gittern machen. Beibes wurde erwählt, und jest war die Frage, wie bie Rollen vertheilt werben follten. Ouftab Abolph, an ber Spite einer fiegenden Armee, hatte von Leipzig bis Brag, Wien und Pregburg wenig Wiberstand gefunden. Böhmen, Mahren, Defterreich, Ungarn waren von Bertheibigern entbloft, bie unterbritchten Brotestauten biefer Länder nach einer Beranderung luftern; ber Raifer felbst nicht mehr ficher in feiner Burg; in bem Schreden bes erften Ueberfalls hatte Bien feine Thore geöffnet. ben Staaten, bie er bem Feind entgog, vertrodneten biefem auch bie Duellen, aus benen ber Rrieg bestritten merben follte, und bereitwillig batte fich Ferdinanb ju einem Frieden verftauben, ber einen furchtbaren Feind ans bem Bergen feiner Staaten entfernte. Einem Eroberer hatte biefer fubne Rriegsplan gefcmeichelt, und vielleicht auch ein gludlicher Erfolg ihn gerechtfertigt. Guftav Abolph, eben fo vorfichtig als fühn, und mehr Staatsmann als Eroberer, verwarf ibn, weil er einen höheren 3wed zu verfolgen fand, weil er bem Glud und ber Tapferteit allein ben Ausschlag nicht anvertranen wollte.

Erwählte Gustav ben Weg nach Böhmen, so mußte Franken und ber Oberrhein bem Kursürsten von Sachsen überlassen werden. Aber schon sing Tilly an, aus den Trümmern seiner geschlagenen Armee, aus den Bessaungen in Niedersachsen und den Verstärlungen, die ihm zugesührt wurden, ein neues Heer an der Weser zusammen zu ziehen, an dessen. Spipe er wohl schwerlich lange säumen konnte, den Feind aufzusuchen. Einem so ersahrenen General durfte kein Arnheim entgegen gesstellt werden, von dessen Fähigkeiten die Leipziger Schlacht ein sehr zweidentiges Zengnis ablegte. Was halfen aber dem König noch so rasche und glänzende Fortschritte in Böhmen und Desterreich, wenn Tilly in den Reichstanden wieder mächtig wurde, wenn er den Muth der

Ratholischen burch neue Siege belebte und die Bundesgenossen des Königs entwassnete? Wozu diente es ihm,
den Raiser ans seinen Erbstaaten vertrieben zu haben,
wenn Tilly eben diesem Raiser Deutschland eroberte?
Ronnte er hoffen, den Raiser mehr zu bedrängen, als
vor zwölf Jahren der böhmische Aufruhr gethan hatte,
ber doch die Standhastigseit dieses Prinzen nicht erschiltterte, der seine Hilssquellen nicht erschöpfte, aus dem er
nur desto surchtbarer erstand?

Weniger glangenb, aber weit gründlicher waren bie Bortheile, welche er von einem perfonlichen Ginfall in die liguiftischen ganber zu erwarten hatte. Entscheibenb war hier feine gewaffnete Antunft. Eben maren bie Fürften, bes Restitutionsedicte wegen, auf einem Reichstage zu Frantfurt verfammelt, wo Ferdinand alle Runfte feiner argliftigen Politit in Bewegung fette, Die in Furcht gefetten Protestanten ju einem ichnellen und nachtheiligen Bergleich ju bereben. Nur bie Annaberung ihres Befchütere tonute fie ju einem ftanbhaften Biberftanb ermuntern und bie Anschläge bes Raifers gernichten. Onftar Abolph tonnte hoffen, alle biefe migverguligten Fürften burch feine flegreiche Gegenwart zu vereinigen, bie fibrigen burch bas Schreden feiner Baffen bon bem Raifer ju trennen. Bier, im Mittelpuntte Deutschlands, gerschnitt er bie Rerven ber taiserlichen Dacht, die fich ohne ben Beiftand ber Ligue nicht behaupten tonnte. Bier tonnte er Frantreich, einen zweibeutigen Bunbesgenoffen, in der Nahe bewachen; und wenn ihm zu Erreichung eines geheimen Buniches bie Freundschaft ber tatholischen Rurfurften wichtig war, fo mußte er fich vor allen Dingen jum Beren ihres Schidfals machen, um burch

eine großmüthige Schonung sich einen Anspruch auf ihre Dantbarkeit zu erwerben.

Er erwählte also filt sich selbst ben Weg nach Franten und dem Rhein und überließ dem Kurfürsten von Sachsen die Eroberung Böhmens. Bweiter, Cheil.

## Drittes Buch.

Die glorreiche Schlacht Guftan Abolphe bei Leipzig hatte in dem gangen nachfolgenden Betragen biefes Monarchen, so wie in ber Denkart seiner Feinbe unb Freunde, eine große Beranberung bewirtt. Er hatte fich jest mit bem größten Beerführer feiner Beit gemeffen, er hatte bie Rraft feiner Tattit und ben Muth feiner Schweben an bem Rern ber faiferlichen Truppen, ben gelibteften Europens, versucht und in biefem Bettfampf überwunden. Bon biefem Augenblid an schöpfte er eine feste Zuversicht zu sich selbst, und Zuversicht ist bie Mutter großer Thaten. Man bemerkt fortan in allen Reiegsunternehmungen bes ichwebischen Ronigs einen flihnern und ficherern Schritt, mehr Entschloffenheit auch in ben miglichften Lagen, eine folgere Sprache gegen feine Feinde, mehr Gelbftgefühl gegen feine Bunbesgenoffen, und in feiner Milde felbft mehr die Berablaffung bes Bebieters. Seinem natftrlichen Muth tam ber anbachtige Schwnng feiner Einbilbung ju Bulfe; gern berwechfelte er feine Sache mit ber Sache bes himmels, erblidte in Tilly's Niederlage ein entscheidendes Urtheil Bottes jum Nachtheil feiner Gegner, in fich felbft aber ein Wertzeug ber göttlichen Rache. Seine Rrone, feinen Satlter, breißigjabriger Rrieg.

vaterländischen Boben weit hinter fich, brang er jett auf ben Flügeln bes Siegs in bas Junere von Deutschland, bas feit Jahrhunderten feinen auswärtigen Eroberer in feinem Schoofe gesehen batte. Der friegerische Duth feiner Bewohner, Die Bachfamkeit feiner gablreichen Fürften, ber fünftliche Bufammenhang feiner Staaten, Die Menge feiner festen Schlöffer, ber Lauf feiner vielen Ströme hatten icon feit unbentlichen Zeiten bie Lanberfucht ber Nachbarn in Schranten gehalten; und fo oft es auch an ben Grangen biefes weitläufigen Staatstorpers gestilrint hatte, fo war boch fein Inneres von jebem fremben Einbruch verschout geblieben. Bon jeher genoß biefes Reich bas zweibeutige Borrecht, nur fein eigener Feind zu febn und von außen unliberwunden zu bleiben. Auch jest war es nur bie Unemigfeit seiner Glieber und ein unbulbfamer Glanbenseifer, mas bem ichweblichen Eroberer Die Brude in feine Staaten baute. Aufgelöst war langft icon bas Band unter ben Stanben, woburch allein bas Reich unbezwinglich mar, und von Deutschland felbft entlehnte Buftav Abolph bie Rrafte, womit er Deutschland unterwürfig machte. Mit fo viel Rlugheit als Muth benutte er, mas ihm bie Gunft bes Augenblide barbot, und gleich geschickt im Cabinet, wie im Felde, zerriß er bie Fallstride einer hinterlistigen Staatstunft, wie er bie Mauern ber Stäbte mit bem Donner feines Beidutes ju Boben fturgte. Unaufgehalten verfolgte er feine Siege von einer Granze Deutschlands zur andern, ohne ben Ariadnischen Faben gu verlieren, ber ihn ficher gurudleiten tonnte, und an ben Ufern bes Rheine, wie an ber Mündung bes Leche borte er niemale auf, feinen Erbländern nabe ju bleiben.

Die Bestürzung bes Raifers und ber tatholischen Ligue über die Nieberlage bes Tilly bei Leipzig tonnte taum größer seun, als bas Erftaunen und die Berlegenheit ber schwedischen Bunbesgenoffen über bas unerwartete Glfid bes Ronigs. Es war größer, als man berechnet, großer als man gewunicht hatte. Bernichtet war auf einmal bas furchtbare Beer, bas feine Fortschritte gebemmt, feinem Chrgeiz Schranten gefest, ibn von ihrem guten Willen abhangig gemacht hatte. Ginzig, ohne Debenbuhler, ohne einen ihm gewachsenen Wegner, ftand er jest ba in ber Mitte von Deutschland; nichts konute feinen Lauf aufhalten, nichts feine Anmagungen befcranten, wenn bie Truntenheit bes Glude ihn gum Digbrauch versuchen follte. Batte man anfangs bor ber Uebermacht des Raifers gezittert, so war jest nicht viel weniger Grund vorhanben, von bem Ungeftum eines fremben Groberere Alles filr bie Reicheverfaffung, von bem Religionseifer eines protestantifchen Ronigs MIles für bie tatholifche Rirche Deutschlanbe gu fürchten. Das Difftrauen und die Eifersucht einiger von ben verbunbenen Dachten, burch bie größere Furcht vor bem Raifer auf eine Beit lang eingeschläfert, erwachte balb wieber, und taum hatte Guftav Abolph burch feinen Duth und fein Glud ihr Bertrauen gerechtfertigt, fo murbe von ferne icon an bem Umfturg feiner Entwurfe gearbeitet. In beständigem Rampfe mit ber Binterlift ber Feinde und bem Diftrauen feiner eigenen Bunbesvermanbten mußte er feine Siege erringen; aber fein entfoloffener Muth, feine tiefdringenbe Rlugheit machte fic burch alle biefe Binberniffe Bahn. Inbem' ber glidliche Erfolg feiner Baffen feine machtigern Allierten, Franfreich

und Sachsen, beforglich machte, belebte er ben Duth ber Schwächern, Die fich jest erft erbreifteten, mit ihren wahren Gefinnungen an bas Licht zu treten und öffentlich feine Partei zu ergreifen. Gie, welche weber mit Buftab Abolphe Grofe wetteifern, noch burch feine Chrbegier leiben fonnten, erwarteten besto mehr von ber Großmuth biefes machtigen Freundes, ber fie mit dem Raub ihrer Feinde bereicherte und gegen die Unterbrudung ber Machtigen in Schut nahm. Seine Starte verbarg ibre Unmacht, und unbedeutend für fich felbst, erlangten fie ein Gewicht burch ihre Bereinigung mit bem fchwe-Dies mar ber Fall mit ben meiften bifden Belben. Reichsftäbten und überhaupt mit ben fcmachern proteftantifden Standen. Sie waren es, Die ben Ronig in bas Innere von Deutschland führten und bie ihm ben Ruden bedten, bie feine Beere verforgten, feine Trupven in ihre Festungen aufnahmen, in feinen Schlachten ihr Blut für ihn verspritzten. Seine staatstluge Schonung bes beutschen Stolzes, sein leutfeliges Betragen, einige glanzenbe Sandlungen ber Gerechtigfeit, feine Achtung für bie Gefetze, maren eben fo viele Feffeln, bie er bem beforglichen Beifte ber beutichen Protestanten anlegte, und die ichreienben Barbareien ber Raiferlichen, ber Spanier und ber Lothringer wirkten fraftig mit, feine und feiner Truppen Mäßigung in bas günftigfte Licht zu feten.

Weiste zu danken hatte, so darf man doch nicht in Abrede sehn, daß das Glück und die Lage der Umstände
ihn nicht wenig begünstigten. Er hatte zwei große Bortheile auf seiner Seite, die ihm ein entscheidendes

Uebergewicht über ben Feind verschafften. Indem er den Schanplat bes Rriege in bie lignistischen ganber verfette, die junge Dannichaft berfelben an fich jog, fich mit Bente bereicherte und fiber bie Ginffinfte ber ge-Allchteten Fürften ale fiber fein Gigenthum ichaltete, entjog er bem Feinde alle Hulfsmittel, ihm mit nachbrud ju widersteben, und fich felbft machte er es badurch moglich, einen toftbaren Rrieg mit wenigem Aufwand gu unterhalten. Wenn ferner feine Begner, bie Fürften ber Ligue, unter fich felbft getheilt, von gang verfchiebenem, oft ftreitenbem Intereffe geleitet, ohne Ginftimmigfeit und eben barum auch ohne Nachdruck handelten; wenn es ihren Felbherren an Bollmacht, ihren Truppen an Gehorfam, ihren zerftreuten Beeren an Bufammenhang fehlte; wenn ber Beerfilhrer von bem Gefengeber und Staatsmann getrennt mar: fo war hingegen in Ouftab Abolph Beibes vereinigt, er bie einzige Quelle, aus welcher alle Autorität floß, bas einzige Biel, auf welches ber handelnbe Krieger bie Augen richtete, er allein bie Seele feiner gangen Partei, ber Schöpfer bes Rriegsplans und zugleich ber Bollftreder beffelben. In ihm erhielt alfo bie Sache ber Protestanten eine Ginheit und Barmonie, welche burchaus ber Gegenpartei mangelte. Rein Bunber, bag, von folchen Bortheilen begunftigt, an ber Spige einer folden Armee, mit einem folden Benie begabt, fie ju gebrauchen, und von einer folchen politifchen Rlugheit geleitet, Guftab Abolph unwiberftehlich war.

In der einen Hand bas Schwert, in der andern die Gnade, sieht man ihn jest Deutschland von einem Ende zum andern als Eroberer, Gesetzgeber und Richter

burchichreiten, in nicht viel mehr Beit burchichreiten, als ein Anberer gebraucht batte, es auf einer Luftreise zu befeben; gleich bem gebornen ganbesberen werben ihm von Stabten und Festungen bie Schluffel entgegen getragen. Rein Schloß ift ihm nnerfteiglich, fein Strom bemmt feine flegreiche Bahn, oft flegt er fcon burch feinen gefürchteten Namen. Langs bem gangen Mainftrom fieht man die schwebischen Fahnen aufgepflanzt, Die untere Pfalg ift frei, die Spanier und Lothringer find über ben Rhein und die Dofel gewichen. Ueber die turmainzischen, würzburgischen und bambergischen Lanbe haben fich Schweben und Beffen wie eine reißenbe Blut ergoffen, und brei flachtige Bifcofe bugen, ferne von ihren Sigen, ihre unglitdliche Ergebenheit gegen ben Raifer. Die Reihe trifft enblich anch ben Anführer ber Ligue, Maximilian, auf feinem eigenen Boben bas Elend zu erfahren, bas er Anbern bereitet batte. Weber bas abschreckenbe Schickfal feiner Bunbesgenoffen, noch bie glitlichen Anerbietungen Guftave, ber mitten im Laufe feiner Eroberungen bie Banbe jum Frieden bot, hatten bie Bartnadigfeit biefes Bringen besiegen tonnen. Ueber ben Leichnam bes Tilly, ber fich wie ein bemachender Cherub bor ben Gingang berfelben ftellt, malgt fich ber Rrieg in bie baberifchen Lande. Gleich ben Ufern bes Rheins, wimmeln jest bie Ufer bes Lechs und ber Donau von ichwebischen Rriegern; in feine feften Schlöffer vertrochen, überläßt ber geschlagene Rurfürft feine entblößten Staaten bem Feinbe, ben bie gefegneten, von feinem Reieg noch verheerten Fluren jum Raube, und bie Religionswuth bes baberifchen Landmanns ju gleichen Sewaltthaten einlaben. Manden felbft öffnet feine Thore

bem unüberwindlichen Rönig, und ber flüchtige Pfalzgraf Friedrich ber Fünfte tröftet fich einige Augenblicke in ber verlassenen Residenz seines Rebenbuhlers über ben Berluft seiner Länder.

Inbem Buftav Abolph in ben füblichen Grangen bes Reichs feine Eroberungen ausbreitet und mit unaufhaltsamer Gewalt jeden Feind vor fich nieberwirft, werben von feinen Bunbesgenoffen und Felbherren abnliche Triumphe in ben übrigen Brobingen erfochten. fachsen entzieht fich bem faiferlichen Joche; Die Feinde verlaffen Medlenburg; bon allen Ufern ber Befer und Elbe weichen die ofterreichen Garnifonen. In Weftphalen und am obern Rhein macht fich Lanbgraf Bilbelm bon Beffen, in Thuringen die Bergoge von Beimar, in Rur-Trier die Frangofen furchtbar; oftwarte wird beinabe bas gange Ronigreich Bohmen von ben Gachfen bemungen. Schon ruften fich bie Türken ju einem Angriff auf Ungarn, und in bem Mittelpuntt ber öfterreichifchen Lande will fich ein gefährlicher Aufruhr entzunden. Eroftlos blidt Raifer Gerbinand an allen Bofen Guropens umber, fich gegen fo gablreiche Feinde burch fremden Beiftand ju ftarten. Umfonft ruft er bie Baffen ber Gpanier herbei, welche bie nieberlanbifche Tapferteit jenfeits bes Rheine beschäftiget; umfonft ftrebt er, ben romifchen Dof und bie gange tatholifche Rirche gu feiner Rettung Der beleidigte Papft fpottet mit gepranganfanbieten. vollen Proceffionen und eiteln Anathemen ber Berlegenbeit Ferbinande, und ftatt bee geforberten Gelbes jeigt man ihm Dantna's vermuftete Fluren.

Bon allen Enben seiner weitläufigen Monarchie umfangen ihn feindliche Waffen; mit ben voran liegenben

liguistischen Staaten, welche ber Feind überschwemmt hat, find alle Bruftwehren eingestürzt, binter welchen fich bie öfterreichische Dacht so lange Zeit sicher wußte, und bas Rriegsfeuer lobert icon nabe an ben unvertheibigten Grangen. Entwaffnet find feine eifrigften Bunbesgenoffen; Darimilian bon Bayern, feine machtigfte Stlige, taum noch fabig, fich felbft zu vertheibigen. Seine Armeen, burch Defertion und wiederholte Rieberlagen geschmolzen und burch ein langes Difigeschief muthlos, haben unter geschlagenen Generalen jenes friegerifche Ungeftum verlernt, bas, eine Frucht bes Giege, im boraus ben Gieg versichert. Die Gefahr ift bie bochfte; nur ein außerorbentliches Mittel tann bie taiferliche Dacht aus ihrer tiefen Erniedrigung reißen. bringenofte Bedurfniß ift ein Gelbberr, und ben Gingigen, von bem bie Bieberberftellung bes vorigen Rubms ju erwarten fteht, bat die Rabale bes Reibes von ber Spite ber Armee hinweggeriffen. Go tief fant ber fo furchtbare Raifer herab, bag er mit seinem beleidigten Diener und Unterthan beschämenbe Bertrage errichten, und bem hochmitthigen Friedland eine Gewalt, Die er ibm fdimpflich raubte, fdimpflicher jest aufbringen umf. Ein neuer Beift fangt jett an, ben halb erftorbenen Rörper ber öfterreichischen Dacht zu befeelen, und bie fonelle Umwandlung ber Dinge verrath bie fefte Banb, bie fie leitet. Dem unumschrantten Ronig von Schweben fteht jest ein gleich unumforantter Felbherr gegenüber, ein siegreicher Belb bem fiegreichen Belben. Beibe Rrafte ringen wieber in zweifelhaftem Streit, und ber Preis bes Rrieges, jur Balfte icon von Guftab Abolph erfochten, wird einem neuen und ichwereren

Rampfe unterworfen. Im Angesicht Rarnberge lagern fich zwei Gewitter tragende Bollen, beibe tampfenbe Armeen brobent gegen einanber; beibe fich mit fürchtenber Achtung betrachtenb, beibe nach bem Angenblide burftenb, beibe vor bem Augenblide gagenb, ber fie im . Sturme mit einander vermengen wird. Europens Angen heften fich mit Furcht und Rengier auf biefen wichtigen Shauplas, und bas geangftigte Rurnberg erwartet icon, einer noch enticheibenbern Geloschlacht, ale fie bei Leipzig geliefert warb, ben Namen zu geben. Auf einmal bricht fich das Gewölke, bas Kriegsgewitter verschwindet aus Franken, um fich in Sachsens Ebenen zu entlaben. Dhnweit Lügen fällt ber Donner nieber, ber Rürnberg bebrobte, und bie icon halb verlorne Schlacht wird burch ben königlichen Leichnam gewonnen. Das Glud, bas ihn auf seinem gangen Laufe nie verlaffen batte, begnabigt ben Ronig auch im Tobe noch mit ber feltenen Bunft, in ber Falle feines Ruhms und in ber Reinigkeit feines Ramens zu fterben. Durch einen zeitigen Tob flüchtete ihn fein fcugenber Genine vor bem unvermeiblichen Schidfal ber Menschheit, auf ber Bobe bes Bluds die Bescheibenheit, in der Fulle ber Dacht bie Gerechtigkeit zu verlernen. Es ift uns erlaubt, zu zweifeln, ob er bei längerem Leben die Thranen verbient hatte, welche Deutschland an feinem Grabe weinte, bie Bewunderung verdient hatte, welche bie Rachwelt bem erften und einzigen gerechten Eroberer gollt. Bei bem feuhen Fall ihres großen Führers fürchtet man ben Untergang ber gangen Partei — aber ber weltregierenben Macht ift tein einzelner Mann unerfestich. Zwei große Staatemanner, Arel Drenftierna in Deutschland

und in Frankreich Richelieu, übernehmen bas Stener bes Krieges, bas bem sterbenden Pelben entfällt; über ihn hinweg wandelt bas unempfindliche Schickfal, und noch sechzehn volle Jahre lobert die Kriegsflamme über bem Stanbe bes längst Bergessenen.

Man erlaube mir, in einer kurzen Uebersicht ben siegreichen Marsch Gust av Abolphs zu versolgen, ben ganzen Schauplatz, auf welchem er allein handelnder Held ist, mit schnellen Bliden zu durcheilen, und dann erst, wenn, durch das Glud der Schweden aufs Aeußerste gebracht und durch eine Reihe von Ungludsställen gebengt, Desterreich von der Pöhe seines Stolzes zu erniedrigenden und verzweiselten Hülfsmitteln herabsteigt, den Faben der Geschichte zu dem Kaiser zurück zu führen.

Richt fobald marb ber Ariegsplan zwischen bem Ronig von Schweben und bem Rurfürften bon Sachfen ge Balle entworfen, und filr ben lettern ber Angriff auf Böhmen, für Guftav Abolph ber Ginfall in die ligniflischen ganber bestimmt, nicht sobald bie Milangen mit beit benachbarten Fürsten von Beimat und von Anhalt gefchloffen und zu Biebereroberung bes Magbeburgifcen Stiftes die Bortehrungen gemacht, als fich ber Ronig an feinem Ginmarich in bas Reich in Bewegung feste. Reinem verächtlichen Feinde ging er jest entgegen. Der Raifer war noch mächtig im Reich; burch gang Franken, Schwaben und bie Pfalz waren faiferliche Befagungen ansgebreitet, benen jeber bebeutenbe Ort erft mit bem Schwert in ber Band entriffen werben mußte. Um Rhein erwarteten ihn bie Spanier, welche alle Lande bes bertriebenen Bfalgrafen überfcmemmt batten, alle feften

Blate befett bielten, ihm jeben Uebergang über Refen Strom ftreitig machten. Dinter feinem Ruden mar Tilly, ber icon neue Rrafte fammelte; balb follte auch ein Lothringisches Bulfsbeer zu beffen Fahnen ftogen. In ber Bruft jebes Papisten feste fich. ibm ein erbitterter Feind, Religionshaß, entgegen; und boch ließen ihn feine Berhaltniffe mit Frankreich nur mit halber Freiheit gegen bie Ratholifchen handeln. Guftav Abolph überfah alle biefe Binberniffe, aber auch bie Mittel fie ju be-Die faiferliche Rriegsmacht lag in Befahungen gerftreut, und er hatte ben Bortheil, fie mit vereinigter Dacht anzugreifen. Bar ihm ber Religionsfanationins ber Römischkatholischen und die Furcht der fleinern Reichsftanbe vor bem Raifer entgegen, fo tonnte er von ber Freundschaft ber Protestanten und von ihrem Dag gegen Die öfterreichische Unterbrudung thatigen Beiftand erwarten. Die Ausschweifungen ber taiferlichen und fpanifchen Ernppen hatten ihm in biefen Gegenben nachbrudlich vorgearbeitet; längst schon schmachteten ber mißhanbelte Landmann und Barger nach einem Befreier, und Dandem ichien es icon Erleichterung, bas Joch umgutanfchen. Einige Agenten waren bereits vorangeschickt morben, die wichtigern Reichsftabte, vorzüglich Nürnberg und Frantfurt, auf ichwebifche Geite gu neigen. war ber erfte Plat, an beffen Befite bem Ronig gelegen war und ben er nicht unbefest hinter bem Ruden laffen burfte. Gin gutlicher Bertrag mit ber proteftantifch gefinnten Burgerschaft öffnete ihm ohne Schwertftreich die Thore ber Stadt und ber Festung. wie in jebem wichtigen Plate, ber nachher in feine Banbe fiel, ließ er fich von ben Einwohnern Trene

schworen und versicherte sich berselben burch eine hinlangliche Besahung. Seinem Allierten, dem Herzog Wilhelm von Weimar, wurde das Commando eines Heeres übergeben, das in Thüringen geworben werden
sollte. Der Stadt Erfurt wollte er auch seine Gemahlin anvertrauen und versprach, ihre Freiheiten zu vermehren. In zwei Colonnen durchzog nun die schwedische Armee über Gotha und Arnstadt den Thüringer Wald,
entriß im Borlibergehen die Grasschaft Henneberg den Händen der Raiserlichen und vereinigte sich am britten Tage vor Königshofen, an der Gränze von Franken.

Frang, Bifchof von Burgburg, ber erbitterifte Feinb ber Protestanten und bas eifrigste Mitglieb ber fatholifcen Ligue, war auch ber Erfte, ber bie fcmere Band Guftav Abolphs fühlte. Einige Drobworte maren genug, feine Granzfeftung Ronigehofen, und mit ihr ben Schluffel zu ber gangen Proving, ben Schweben in bie Banbe ju liefern. Beftftraung ergriff auf bie Rachricht biefer fcnellen Eroberung alle tatholischen Stanbe bes Rreifes; bie Bifchofe von Burgburg und Bamberg zagten in ihrer Burg. Schon faben sie ihre Stühle manten, ihre Rirchen entweiht, ihre Religion im Stanbe. Die Bosheit feiner Feinde hatte von bem Berfolgungsgeift und ber Rriegsmanier bes fcmebischen Ronigs und feiner Truppen die schredlichsten Schilberungen verbreitet, welche zu widerlegen weder die wiederholteften Berficherungen bes Ronigs, noch bie glangenbften Beifpiele ber Menschlichkeit und Dulbung nie gang vermögend gewefen find. Man fürchtete, bon einem Anbern gu leiben, mas man in abulichem Fall felbst auszuliben fich bewußt war. Biele ber reichsten Ratholiten eilten icon jett, ibre

Silter, ihre Gewissen und Personen vor bem blutdürstigen Fanatismus der Schweden in Sicherheit zu bringen. Der Bischof selbst gab seinen Unterthanen das Beispiel. Mitten in dem Feuerbrande, den sein bigotter Eifer entzündet hatte, ließ er seine Länder im Stich und flüchtete nach Paris, um wo möglich das französische Ministerium gegen den gemeinschaftlichen Religionsseind zu empören.

Die Fortschritte, welche Guftav Abolph unterbeffen in bem Bochftifte machte, maren gang bem gludlichen Anfange gleich. Bon ber taiferlichen Befatung verlaffen, ergab fich ihm Schweinfurt und bald barauf Birgburg; ber Marienberg mußte mit Sturm erobert werben. In biefem unfiberwindlich geglaubten Ort hatte man einen großen Borrath von Lebensmitteln und Rriegemunition geflüchtet, welches alles bem Feind in bie Banbe fiel. Gin fehr angenehmer Fund mar für ben König die Büchersammlung ber Jesuiten, Die er nach Upfala bringen ließ, ein noch weit angenehmerer für feine Golbaten ber reichlich gefüllte Weinkeller bes Bra-Seine Schatze batte ber Bifchof noch zu rechter Beit geflüchtet. Dem Beispiele ber Bauptftabt folgte bato bas gange Bisthum; Alles unterwarf fich ben Schweben. Der Rönig ließ fich von allen Unterthanen bes Bifchofe bie Sulvigung leiften, und ftellte megen Abwesenheit bes rechtmäßigen Regenten eine Landesregierung auf, welche zur Balfte mit Protestanten befett Un jedem tatholifden Orte, ben Guftab Abolph unter feine Botmäßigkeit brachte, folog er ber protestantischen Religion bie Rirchen auf, boch ohne ben Bapiften ben Drud zu vergelten, unter welchem fie feine

Glaubensbrilder so lange gehalten hatten. Nur an denen die sich ihm mit dem Degen in der Hand widersetzten, wurde das schreckliche Recht des Ariegs ausgeübt; für einzelne Gräuelthaten, welche sich eine gesetzlose Soldateska in der blinden Buth des ersten Angriss erlandt, kann man den menschenfreundlichen Filhrer nicht verantwortlich machen. Dem Friedsertigen und Wehrlosen widersuhr eine gnädige Behandlung. Es war Gustav Abolphs heiligstes Gesetz, das Blut der Feinde, wie der Seinigen, zu sparen.

Gleich auf die erfte Rachricht bes schwebischen Ginbruchs hatte ber Bifchof von Bargburg, unangefeben ber Traftaten, bie er, um Beit zu gewinnen, mit bem Ronig von Schweben anfnüpfte, ben Felbherrn ber Ligue flebentlich aufgeforbert, bem bedrängten Bochstift gu Sulfe ju eilen. Diefer geschlagene General hatte unterbeffen tie Trummer feiner gerftreuten Armee an ber Befer gufammengezogen, burch bie faiferlichen Garnifonen in Mieberfachsen verftartt und fich in Beffen mit feinen beiben Untergeneralen Altringer und Függer vereinigt. Un ber Spite biefer anfehnlichen Rriegsmacht brannte Graf Tilly por Ungebuld, Die Schande feiner erften Niederlage burch einen glänzenben Gieg wieder auszuloschen. In feinem Lager bei Fulda, mobin er mit dem Beere gerildt mar, harrte er febnfuchtsvoll auf Erlanbnig von bem Bergog von Bayern, mit Buftan Abolph ju schlagen. Aber bie Ligue hatte außer ber Armee bes Tilly feine zweite mehr ju verlieren, und Darimilian mar viel zu behutfam, bas gange Schicffal feiner Partei auf ben Gludewurf eines neuen Treffens ju feten. Mit Thranen in ben Augen empfing Tilly bie

Befehle feines heren, welche ibn gur Unthatigfeit zwan-Go murbe ber Marich biefes Generale nach Franfen verzögert, und Guftav Abolph gewann Beit, bas gange Bochflift zu überschwemmen. Umfonft, bag fich Tilly nacher ju Afchaffenburg burch zwölftaufend Lothringer verftartte und mit einer überlegenen Dacht jum Entfate ber Stabt Burgburg berbei eilte. Stabt unb Citabelle maren bereits in ber Schweben Bewalt, unb Maximilian bon Babern murbe, vielleicht nicht gang unverbienter. Beife, burch bie allgemeine Stimme beschuldigt, ben Ruin bes Bochftifts burch feine Bebentlichfeiten beschlennigt zu haben. Bezwungen, eine Schlacht ju vermeiben, beguligte fich Tilly, ben Feind am fernern Borrilden ju verhindern; aber nur febr wenig Blate tonnte er bem Ungeftum ber Goweben entreißen. Rach einem vergeblichen Berfuch, eine Truppenverftarfung in bie bon ben Raiferlichen fcwach befeste Stadt hanau gu merfen, beren Befit bem Ronig einen ju großen Bortheil gab, ging er bei Geligenftabt Aber ben Dain und richtete feinen Lauf nach ber Bergftrage, um bie pfalgifchen Lande gegen ben Anbrang bes Siegers zu ichuten. .

Graf Tilly war nicht ber einzige Feind, ben Gustav Abolph in Franken auf seinem Wege sand und
vor sich ber trieb. Auch Perzog Karl von Lothringen, burch ben Unbestand seines Charafters, seine eiteln Entwürfe und sein schlechtes Glück in ben Jahrbüchern bes bamaligen Europens berüchtigt, hatte seinen kleinen Arm gegen den schwedischen Helden aufgehoben, um sich bei Raifer Ferdinand bem Zweiten den Kurhut zu verdienen. Taub gegen die Vorschriften einer vernünftigen Staatstunst, folgte er bloß den Eingebungen euer

flürmifchen Chrbegierbe, reigte burch Unterflügung bes Raifers Frankreich, feinen furchtbaren Rachbar, und entblöffte, um auf fernem Boben ein ichimmernbes Phantom, bas ibn boch immer flob, zu verfolgen, feine Erblanbe, welche ein frangofisches Rriegsbeer gleich einer reißenden Fluth überschwemmte. Gern gönnte man ihm in Defterreich die Ehre, fich, gleich ben übrigen Ffirften ber Ligne, für bas Wohl bes Erghauses ju Grunde gu richten. Bon eiteln Soffnungen trunten, brachte diefer Bring ein Beer von fiebzehntaufend Mann gufammen, bas er in eigener Person gegen bie Schweben ins Felb führen wollte. Benn es gleich biefen Truppen an Mannejucht und Capferteit gebrach, fo reigten fie boch burch einen glanzenden Aufput bie Augen; und fo febr fie im Angeficht bes Feinbes ihre Bravour verbargen, fo freigebig ließen fie folche an bem wehrlofen Burger und Landmann aus, ju beren Bertheidigung fie gerufen maren. Gegen ben fühnen Duth und bie furchtbare Disciplin ber Schweben tonnte biefe zierlich geputte Armee nicht lange Stand halten. Gin panifcher Schreden ergriff fie, als bie ichwebische Reiterei gegen fie aufprengte, und mit leichter Dube waren fie aus ihren Quartieren im Burgburgifchen verscheucht. Das Unglud einiger Regimenter verursachte ein allgemeines Ausreißen unter ben Truppen, und ber schwache Ueberreft eilte, sich in einigen Stäbten jenfeits bes Rheins vor ber norbischen Tapferfeit zu verbergen. Gin Gpott ber Deutschen und mit Schande bebedt, fprengte ihr Anführer über Straßburg nach Baufe, mehr ale ju gludlich, ben Born feines Ueberwinders, ber ihn vorher aus bem Felbe foling. und bann erft wegen feiner Feindseligfeiten gur Rechenschaft

sette, durch einen bemilthigen Entschuldigungsbrief zu besänftigen. Ein Baner aus einem rheinischen Dorfe, sagt man, erdreistete sich, dem Pferde bes Herzogs, als er auf seiner Flucht vorbeigeritten kam, einen Schlag zu versetzen. "Frisch zu, Herr," sagte der Bauer, "Ihr müßt schneller laufen, wenn Ihr vor dem großen Schweden-König ausreißt."

Das unglüdliche Beifpiel feines Rachbars hatte bem Bifchof von Bamberg Magere Dagregeln eingegeben. Um bie Plilinberung feiner Lande ju verhfiten, tam er bem Ronig mit Anerbietungen bes Friebens entgegen, welche aber blog bagu bienen follten, ben Lauf feiner Baffen fo lange, bis Bulfe berbei fame, ju verzögern. Ouftav Adolph, felbft viel zu redlich, um bei einem andern Arglift zu befürchten, nahm bereitwillig bie Erbietungen bes Bifchofe an, und naunte icon bie Bedingungen, unter welchen er bas Bochftift mit jeder feindlichen Behandlung verschonen wollte. Er zeigte fich um fo mehr geneigt, ba ohnehin feine Abficht nicht mar, mit Bamberge Eroberung bie Beit zu verlieren und feine übrigen Entwurfe ihn nach ben Rheinlandern riefen. Die Gilfertigfeit, mit ber er bie Ausführung biefer Entwürfe verfolgte, brachte ibn um bie Belbfummen, burch ein längeres Bermeilen in Franten bem ohnmachtigen Bifchof leicht batte abangftigen tonnen; benn biefer folane Bralat ließ bie Unterhandlung fallen, sobald fich bas Rriegsgewitter von feinen Grangen entfernte. Raum batte ihm Guftav Abolph ben Ruden zugewendet, fo warf er sich bem Grafen Tilly in die Arme, und nahm die Truppen bes Raifers in die nämlichen Städte und Festungen auf, welche er turz zubor bem Ronige zu öffnen

sich bereitwillig gezeigt hatte. Aber er hatte ben Ruin seines Bisthums burch biesen Aunstgriff unr auf turze Zeit verzögert; ein schwedischer Feldherr, ber in Franken zurückgelassen warb, übernahm es, ben Bischof dieser Treulosigseit wegen zu züchtigen, und bas Bisthum wurde eben badurch zu einem unglücklichen Schauplat bes Ariegs, welchen Freund und Feind auf gleiche Weise verwüsteten.

Die Flucht ber Raiferlichen, beren brobenbe Gegenwart ben Entichliegungen ber frantischen Stanbe bisber 3mang angethan hatte, und bas menschenfrennbliche Betragen bes Ronigs machten ben Abel fewohl als ben Bürgern Diefes Rreifes Muth, fich ben Schweben gunftig ju bezeigen. Mitruberg übergab fich feierlich bem Schute bes Ronigs, Die frantische Ritterfchaft wurde von ihm burch fcmeichelhafte Manifeste gewounen, in benen er fich berabließ, fich wegen feiner feindlichen Erscheinung in ihrem Lanbe zu entschuldigen. Der Wohlftand Frantene, und bie Gewiffenhaftigfeit, welche ber ichwebische Rrieger bei feinem Bertehr mit ben Gingebornen gu beobachten pflegte, brachte ben Ueberfluß in bas tonigliche Lager. Die Bunft, in welche fich Guftav Abolph bei bem Abel bes gangen Rreises ju fegen gewußt hatte, bie Bewunderung und Chrfurcht, welche ihm feine glangenden Thaten felbft bei bem Feinb erwedten, bie reiche Bente, die man fich im Dienft eines ftete fiegreichen Ronigs versprach, tamen ihm bei ber Truppenwerbung febr gu Statten, bie ber Abgang fo vieler Befatungen von bem Hauptheere nothwendig machte. Ans allen Gegenden bes Frankenlandes eilte man haufenweife berbei, fobald nur bie Trommel gerührt murbe.

Der König hatte auf die Einnahme Frankens nicht

viel mehr Beit verwenden tonnen, als es fiberhaupt gebraucht hatte, es zu durcheilen; bie Unterwerfung bes gangen Rreifes ju vollenben und bas Eroberte gu bebaupten, murbe Buftav Born, einer feiner tuchtigften Benerale, mit einem achttaufend Dann ftarten Rriegebeere gurudgelaffen. Er felbft eilte mit ber Bauptarmee, bie burch bie Werbungen in Franten verftartt mar, gegen ben Rhein, um fich biefer Granze bes Reichs gegen bie Spanier ju berfichern, Die geiftlichen Rurfürften gu entmaffnen und in biefen mobibabenben ganbern neue Balfequellen gur Fortfegung bes Rriege gu eröffnen. Er folgte dem Lauf bes Dainftroms; Geligenftabt, Afchaffenburg, Steinheim, alles Land an beiben Ufern bes Fluffes marb auf biefem Buge gur Unterwerfung gebracht; felten erwarteten bie taiferlichen Befatungen feine Antunft, niemale behaupteten fie fich. Schon einige Beit vorher mar es einem feiner Oberften gegludt, Die Stadt und Citabelle Banau, auf beren Erhaltung Graf Tilly fo bebacht gewefen war, ben Raiferlichen burch einen leberfall gu entreißen; frob, bon bem unerträglichen Drud biefer Golbatesta befreit zu fenn, unterwarf fich ber Graf bereitwillig bem gelindern Jode bes fcwebifden Ronigs.

Auf die Stadt Frankfurt war jest das vorzüglichste Angenmerk Gustav Abolphs gerichtet, bessen Maxime es überhaupt auf deutschem Boden war, sich durch die Freundschaft und den Besitz der wichtigern Städte den Rücken zu decken. Frankfurt war eine von den ersten Reichsstädten gewesen, die er schon von Sachsen aus zu seinem Empfange hatte vorbereiten lassen, und nun ließ er es von Offenbach aus durch neue Abgeordnete abermals auffordern, ihm den Durchzug zu gestatten und Besatung

einzunehmen. Gerne ware biefe Reichsftabt mit ber bebentlichen Bahl zwischen bem Ronig von Schweben und bem Raifer verschont geblieben; benn welche Bartei fie auch ergriff, fo hatte fle fitr ihre Privilegien und ihren Sanbel ju fürchten. Schwer tonnte ber Born bes Raifere auf fie fallen, wenn fie fich voreilig bem Ronig bon Schweben unterwarf und biefer nicht machtig genug bleiben follte, feine Unbanger in Deutschland gu fchligen. Aber noch weit verberblicher filt fie war ber Umwille eines unwiderftehlichen Siegers, ber mit einer furchtbaren Armee icon gleichsam bor ihren Thoren ftanb und fie auf Untoften ihres gangen Banbels und Boblftanbes für ihre Biberfetlichkeit guchtigen tonnte. Umfonft führte fie burch ibre Abgeordneten ju ihrer Entschuldigung bie Befahren an, welche ihre Deffen, ihre Privilegien, vielleicht ihre Reichofreiheit felbft bebrobten, wenn fie burch Ergreifung ber schwebischen Partei ben Born bes Raifers auf fich laden follte. Onftav Abolph ftellte fich verwundert, daß die Stadt Frankfurt in einer fo außerft wichtigen Sache, ale die Freiheit bes gangen Deutschlands und bas Schidfal ber protestantischen Rirche fen, von ihren Jahrmartten fpreche, und für zeitliche Bortheile bie große Angelegenheit bes Baterlanbes und ihres Gewiffens bintanfete. Er habe, fette er brobent bingu, von ber Infel Rügen an bis zu allen Feftungen und Stabten am Dain ben Schluffel gefunden und werbe ibn auch zu ber Stadt Frankfurt ju finden miffen. Das Befte Dentschlande und bie Freiheit ber protestantischen Rirche feben allein ber 3med feiner gewaffneten Antunft, und bei bem Bewußtfenn einer fo gerechten Sache fen er ichlechterbings nicht gesonnen, fich burch irgent ein Binberniß in feinem Lauf aufhalten zu lassen. Er sehe wohl, daß ihm die Frankfurter nichts als die Finger reichen wollten, aber die
ganze Hand müsse er haben, um sich daran halten zu können. Den Deputirten der Stadt, welche diese Antwort zurücktrachten, folgte er mit seiner ganzen Armee
auf dem Fuße nach und erwartete in völliger Schlachtordnung vor Sachsenhausen die letzte Erklärung des Raths.

Wenn bie Stadt Frantfurt Bebenten getragen batte, fich ben Schweben zu unterwerfen, fo mar es blog aus Furcht vor bem Raifer geschehen; ihre eigene Reigung ließ die Burger feinen Mugenblid zweifelhaft zwischen bem Unterbruder ber beutschen Freiheit und bem Beiduter Die brobenben Burliftungen, unter welchen Suftan Abolph ihre Erklärung jest forberte, tonnten Die Strafbarteit ihres Abfalls in ben Augen bes Raifers vermindern und ben Schritt, ben fie gern thaten, burch ben Schein einer erzwungenen. Banblung beschönigen. Jett alfo öffnete man bem Ronig von Schweben bie Thore, ber feine Armee in prachtvollem Buge und bewundernswilrbiger Ordnung mitten burch biefe Raiferstadt führte. Sechehundert Dann blieben in Sachsenhaufen jur Befotung gurud; ber Ronig felbft rudte mit ber Abrigen Armee noch an bemfelben Abend gegen bie Daingifche Stadt Bochft an, welche vor einbrechenber Racht icon erobert mar.

Während daß Gustav Abolph längs dem Mainstrom Eroberungen machte, krönte das Glüd die Unternehmungen seiner Senerale und Bundesverwandten auch im nördlichen Deutschland. Rostod, Wismar und Domit, die einzigen noch storigen sesten Derter im Berzog-thum Recklenburg, welche noch unter dem Joche kaiserlicher

Befatzungen feufzten, wnrben von bem rechtmäßigen Befiger, Bergog Johann Albrecht, unter ber Leitung bes ichwebischen Felbheren Achatius Tott, bezwungen. Umfonft verfuchte es ber taiferliche General Bolf, Graf bon Dannefelb, ben Schweden bas Stift Bulberflabt," von welchem fie fogleich nach bem Leipziger Siege Befit genommen, wieder ju entreigen; er mußte balb barauf auch bas Stift Magbeburg in ihren Banben laffen. Gin fcmebifcher General, Banner, ber mit einem achttaufenb Mann ftarten Beere an ber Elbe gurudgeblieben war, bielt bie Stadt Magbeburg auf bas Engfte einge foloffen, und hatte icon mehrere taiferliche Regimenter niebergeworfen, welche jum Entfat biefer Stabt berbei gefchicht worben. Der Graf von Dannefelb vertheidigte fie zwar in Person mit fehr vieler Berghaftigkeit; aber ju fcmach an Mannichaft, um bem gabireichen Beere ber Belagerer lange Wiberftanb leiften ju tonnen, bachte er fcon auf bie Bedingungen, unter welchen er bie Stadt fibergeben wollte, als ber General Bappenbeim gu feinem Entfat berbeitam und bie feindlichen Baffen anberemo beschäftigte. Dennoch murbe Magbeburg, ober vielmehr bie ichlechten Gutten, bie aus ben Ruinen biefer großen Stadt tramig berborblidten, in ber Folge von ben Raiferlichen freiwillig geräumt, und gleich barauf von ben Schweben in Befit genommen.

Auch die Stände bes nieber ach fifchen Areises wagten es, nach ben glücklichen Unternehmungen bes Ronigs ihr Haupt wieder von dem Schlage zu erheben, ben sie in dem unglücklichen dänischen Kriege durch Wallenstein und Tilly erlitten hatten. Sie hielten zu Hamburg eine Zusammentunft, auf welcher die Errichtung

von drei Regimentern verabredet wurde, mit deren Hülfe sie sich der äußerst drückenden kaiserlichen Besatungen zu entledigen hofften. Dabei ließ es der Bischof von Bremen, ein Berwandter des schwedischen Königs, noch nicht bewenden; er brachte auch für sich besonders Truppen zusammen und ängstigte mit denselben wehrlose Pfassen und Mönche, hatte aber das Unglika, durch den kaiserlichen General, Grasen von Gronsfeld, durch den kaiserlichen General, Grasen von Gronsfeld, dass was was was der zu werden. Auch Georg, Herzog von Lüneburg, wormals Oberster in Ferdinands Diensten, ergriff jetzt Gustav Abolphs Partei und ward einige Regimenter sür diesen Monarchen, wodurch die kaiserlichen Truppen in Niedersachsen zu nicht geringem Bortheil des Königs beschäftigt wurden.

Noch weit wichtigere Dienste aber leiftete bem König Landgraf Bilhelm von Seffen-Raffel, beffen fiegreiche Baffen einen großen Theil von Westphalen und Rieberfachfen, bas Stift Fulba und felbft bas Rurfürftenthum Roln gittern machten. Man erinnert fich, bag unmittelbar nach bem Bundniß, welches ber Landgraf im Lager ju Werben mit Guftab Abolph gefchloffen hatte, zwei taiferliche Generale, bon Engger und Altringer, von bem Grafen Tilly nach Beffen beorbert wurden, ben Landgrafen wegen feines Abfalls vom Raifer zu allchtigen. Aber mit mannlichem Muthe hatte biefer Fürst den Baffen bes Feindes, fo wie feine Landftanbe den Aufrnhr predigenden Manifesten des Grafen Tilly widerstanden, und balb befreite ihn bie Leipziger Schlacht von biefen verwüffenben Schaaren. Er benutte ihre Entfernung mit eben so viel Muth als Entschloffenbeit, eroberte in furger Beit Bach, Danben und Hörter, und ängstigte durch seine schlennigen Fortschritte das Stift Fulda, Paderborn und alle an Hessen gränzenden Stifter. Die in Furcht gesetzen Staaten eilten, durch eine zeitige Unterwerfung seinen Fortschritten Gränzen zu setzen, und entgingen der Plunderung durch beträchtliche Geldsummen, die sie ihm freiwillig entrichteten. Nach diesen glücklichen Unternehmungen vereinigte der Landgraf sein stegreiches Deer mit der Hauptarmee Gustav Adolphs, und er selbst fand sich zu Frankfurt bei diesem Monarchen ein, um den serneren Operationsplan mit ihm zu verabreden.

Mehrere Bringen und auswärtige Gefandten waren mit ihm in biefer Stadt erschienen, um ber Große Buftav Abolphe ju bulbigen, feine Gunft anzufleben, ober feinen Born ju befanftigen. Unter biefen war ber merfwürdigfte ber vertriebene Ronig von Bohmen und Pfalzgraf, Friedrich ber Fünfte, ber aus Solland babin geeilt mar, fich feinem Racher und Befchuter in bie Arme ju merfen. Ouftav Abolph erwies ihm bie unfruchtbare Ehre, ihn als ein gefrontes Saupt ju begrugen, und bemuhte fich, ihm burch eine eble Theilnahme fein Unglud zu erleichtern. Aber fo viel fich auch Friebrich bon ber Dacht und bem Glud feines Befolipers versprach, so viel er auf bie Berechtigfeit unb Grofmuth beffelben baute, fo weit entfernt mar bennoch die hoffnung gur Bieberherftellung biefes Ungludlichen in seinen versornen ganbern. Die Unthatigfeit und bie wiberflunige Politit bes englischen Bofes hatte ben Gifer Buftav Abolphe ertaltet, und eine Empfindlichkeit, über bie er nicht gang Meister werben tonnte, ließ ihn bier ben glorreichen Beruf eines Befchitgers ber

Unterbrudten vergeffen, ben er bei feiner Erscheinung im bentschen Reiche fo laut angefündigt hatte. Anch ben Lanbgrafen Georg von Beffen. Darmftabt hatte bie Furcht vor ber unwiderftehlichen Dacht und ber naben Rache bes Ronigs berbeigelodt und ju einer zeitigen Unterwerfung bewogen. Die Berbindungen, in welchen biefer Fürft mit bem Rgifer ftanb, und fein geringer Gifer für bie protestantische Sache maren bem Ronig fein Bebeimniß; aber er begnugte fic, einen fo ohnmächtigen Feind zu verspotten. Da ber Landgraf fich felbst und Die politische Lage Dentschlands wenig genug tannte, um fich, eben fo umoiffent ale breift, jum Mittler zwischen beiben Barteien aufzuwerfen, fo pflegte ibn Guftab Abolph fpottweise nur ben Friedensftifter an nen-Dft borte man ibn fagen, wenn er mit bem Landgrafen fpielte und ihm Gelb abgewann: "Er frene fich boppelt bes gewonnenen Belbes, weil es taiferliche Dange fen." Lanbgraf Georg banfte es bloß feiner Bermanbticaft mit bem Rurfürften von Gachien, ben Guftav Abolph ju iconen Urfache hatte, bag fich biefer Monarch mit Uebergabe feiner Festung Muffelsbeim und mit ber Bufage begnugte, eine ftrenge Deutralität in biefem Rriege ju beobachten. Auch bie Grafen bes Beftermalbes mib ber Betterau maren in Frankfurt bei bem Ronig erschienen, um ein Bunbnig mit ihm zu errichten und ihm gegen bie Spanier ihren Beiftand anzubieten, ber ihm in ber Folge febr nutlich Die Stadt Frankfurt felbft hatte alle Urfache, fich ber Gegenwart bes Monarchen zu rühmen, ber burch feine konigliche Autoritat ihren Sanbel in Schut nahm und die Sicherheit ber Meffen, die ber Rrieg febr

gestört hatte, burch bie nachbrildlichsten Bortehrungen wieber berftellte.

Die fcwebische Armee mar jest burch gehntausenb Beffen verstärtt, welche Landgraf Wilhelm von Raffel bem Ronig jugeführt hatte. Schon batte Buftav Abolph Rönigftein angreifen laffen, Roftheim und Flordbeim ergaben fich ihm nach einer turgen Belagerung, er beberrichte ben gangen Dainstrom, und ju Bochft murden in aller Gile Fahrzeuge gezimmert, um bie Truppen über ben Rhein gn feten. Diefe Anstalten erfüllten ben Aurfürften von Maing, Anfelm Cafimir, mit Furcht, und er zweifelte feinen Angenblid mehr, bag er ber Machfte fen, ben ber Sturm bes Rrieges bebrobte. Mis ein Anhanger bes Raifere und eines ber thatigften Ditglieber ber tatholifchen Ligne, batte er fein befferes Loos ju hoffen, ale feine beiben Amtebritder, Die Bifcofe von Burgburg und Bamberg, bereits betroffen batte. Lage feiner Lanber am Rheinstrome machte es bem Feinde jur Rothwenbigfeit, fich ihrer zu verfichern, und überbem war biefer gefegnete Strich Lanbes für bas bebitrf. tige Beer eine unüberwindliche Reigung. Aber ju wenig mit feinen Rraften und bem Gegner befannt, ben er bor fich hatte, fcmeichelte fich ber Rurfürft, Bewalt burch Gewalt abzutreiben und burch bie Festigkeit feiner Balle die fcwebifche Tapferteit zu ermilden. Er ließ in aller Gile bie Festungewerte feiner Residenzflabt ausbeffern, verfab fie mit Allem, mas fie fabig machte, eine lange Belagerung auszuhalten, und nahm noch fiberbies zweitaufenb Spanier in feine Mauern auf, welche ein' fpanifcher General, Don Philipp von Splva, commanbirte. Um ben ichwebischen Fahrzengen bie Annaberung unmöglich zu machen, ließ er bie Dunbung bes Mains durch viele eingeschlagene Pfähle verrammeln, auch große Steinmaffen und gange Schiffe in biefer Begend verfenten. Er felbft fluchtete fich, in Begleitung bes Biichofe von Worme, mit feinen beften Schägen nach Roln, und überließ Stadt und Land ber Raubgier einer tyrannischen Befatzung. Alle biefe Bortebrungen, welche weniger mahren Muth als ohnmächtigen Trot verriethen, bielten bie ichwebische Armee nicht ab, gegen Maing borgurliden und bie ernftlichften Anftalten guin Angriff ber Stadt ju machen. Bahrend bag fich ein Theil ber Truppen in bem Rheingan verbreitete, Alles, was fich von Spaniern bort fand, niebermachte und übermäßige Contributionen erprefte, ein anderer bie fatholifchen Derter bes Befterwalbes und ber Betterau brandschatte, hatte fich bie Hauptarmee icon bei Gaffel, Mainz gegenüber, gelagert und Bergog Bernhard von Beimar fogar am jenfeitigen Rheinufer ben Daufethurm und bas Schloß Ehrenfels erobert. Schon be-Schäftigte fich Guftav Abolph ernstlich bamit, ben Rhein gu paffiren und bie Stabt von ber Landfeite einjuschließen, ale ihn bie Fortschritte bes Grafen Tilly . in Franken eilfertig von biefer Belagerung abriefen, und bem Rurfürften eine, obgleich nur turge, Rube verfcafften,

Die Gefahr ber Stadt Nürnberg, welche Graf Tillh mährend ber Abwesenheit Gustav Abolphs am Rheinstrom Miene machte zu belagern und im Fall eines Widerstandes mit dem schrecklichen Schickfal Magdeburgs bedrohte, hatte den König von Schweden zu diesem schnellen Aufbruch von Mainz bewogen. Um sich

nicht jum zweiten Male vor gang Deutschland ben Borwilrfen und ber Schande auszusegen, eine bunbesverwanbte Stabt ber Willfur eines graufamen Feinbes geopfert gu haben, machte er fich in beschleunigten Darfchen auf, biefe wichtige Reichsftadt ju entfepen; aber fcon ju Frauffurt erfuhr er ben berghaften Widerftanb ber Murnberger und ben Abzug bes Tilly, und faumte jest teinen Augenblid, feine Absichten auf Maing zu verfolgen. Da es ihm bei Caffel miglungen mar, unter ben Ranonen ber Belagerien ben Uebergang über ben Rhein ju gewinnen, fo richtete er jest, um von einer andern Seite ber Stadt beigutommen, feinen Lauf nach ber Bergftraße, bemächtigte fich auf biefem Bege jebes wichtigen Plates, und erschien jum zweiten Dal an ben Ufern bes Rheins bei Stodftabt gwifden Bernebeim und Oppenheim. Die gange Bergftrage hatten bie Gpanier verlaffen, aber bas jeuseitige Rheinufer fuchten fie noch mit vieler Bartnadigfeit ju vertheibigen. Gie hatten ju biefem Ende alle Fahrzeuge aus ber nachbarichaft jum Theil verbrannt, jum Theil in die Tiefe verfentt, und ftanben jenfeits bee Strome gum furchtbarften Ungriff geruftet, wenn etwa ber Ronig an biefem Ort ben Uebergang magen marbe.

Der Muth des Königs setzte ihn bei dieser Gelegenheit einer sehr großen Gesahr aus, in seindliche Hände zu gerathen. Um das jenseitige User zu besichtigen, hatte er sich in einem kleinen Nachen über ben Fluß gewagt; kanm aber war er gelandet, so übersiel ihn ein Hausen spanischer Reiter, aus deren Händen ihn nur die eilfertigste Rücklehr besreite. Endlich gelang es ihm, durch Borschub etlicher benachbarten Schiffer sich einiger Fahrzeuge ju bemachtigen, auf beren zweien ier ben Grafen von Brabe mit breihundert Schweben überfegen ließ. Richt fo bald hatte biefer Zeit gewonnen, sich am jenfeitigen Ufet zu verschanzen, als er von vierzehn Compagnien spanischer Dragoner und Ruraffiere überfallen wurde. Go groß bie Ueberlegenheit bes Feinbes mar, fo tapfer wehrte fich Brabe mit feiner fleinen Schaar, und fein belbenmuthiger Biberftanb verfcaffte bem Ronig Beit, ihn in eigener Person mit frischen Ernppen gu Run ergriffen bie Spanier, nach einem unterftüten. Berluft von sechshundert Tobten, die Flucht; Einige eilten, die feste Stadt Oppenheim, Anbere Maing gu gewinnen. Ein marmorner Lowe auf einer hoben Gaule, in ber rechten Rlaue ein bloges Schwert, auf bem Ropf eine Sturmhaube tragend, zeigte noch flebenzig Jahre nachher bem Banberer bie Stelle, wo ber unfterbliche Renig ben Dauptftrom Germaniens paffirte.

Gleich nach dieser glücklichen Action setzte Gnstav Abolph das Seschüt und ben größten Theil der Truppen über den Fluß und belagerte Oppenheim, welches nach einer verzweiselten Gegenwehr am 8ten December 1631 mit stürmender Hand erstiegen ward. Fünshundert Spanier, welche diesen Ort so herzhaft vertheidigt hatten, wurden insgesammt ein Opser der schwedischen Furie. Die Nachricht von Gustavs Uebergang über den Rheinstrom erschreckte alle Spanier und Lothringer, welche das jenseitige Land besetzt und sich hinter diesem Flusse vor der Rache der Schweden geborgen geglaubt hatten. Schnelle Flucht war setzt ihre einzige Sicherheit; seder nicht ganz haltbare Ort ward auss Eilsertigste verlassen. Nach einer langen Reihe von Gewaltthätigkeiten gegen den wehrlosen Bürger räumten die Lothringer die Stadt Worms, welche sie noch vor ihrem Abzuge mit muthwilliger Graufamteit mighandelten. Die Spanier eilten, sich in Frankenthal einzuschließen, in welcher Stadt sie sich Hoffnung machten, den siegreichen Waffen Gustav Abolphs zu trozen.

Der Ronig verlor nunmehr feine Beit, feine Abfichten auf die Stadt Maing auszuführen, in welche fich ber Rern ber spanischen Truppen geworfen hatte. Inbem er jenfeite bes Rheinstrome gegen biese Stabt anrildte, batte fich ber Landgraf von Hessen-Raffel diesseits des Flusses berfelben genabert, und auf bem Bege babin mehrere fefte Plate unter feine Botmäßigfeit gebracht. lagerten Spanier, obgleich von beiden Seiten foloffen, zeigten anfänglich viel Duth und Entichloffenbeit, das Meußerfte zu erwarten, und ein ununterbrochenes, heftiges Bombenfeuer regnete mehrere Tage lang in bas schwedische Lager, welches bem Ronige manchen braben Solbaten toftete. Aber biefes muthvollen Wiberftanbes ungeachtet gewannen bie Schweben immer niehr Boben und waren bem Stabtgraben icon fo nabe gerudt, bag fie fich ernstlich jum Sturm anschickten. Jest fant ben Belagerten ber Muth. Mit Recht gitterten fie vor bem wilben Ungestum bes ichwebischen Goldaten, wovon ber Marienberg bei Burgburg ein ichredhaftes Bengniß ablegte. Ein fürchterliches Loos erwartete bie Stadt Mainz wenn fie im Sturm erftiegen werben follte, 'und leicht tonute ber Feind fich versucht fühlen, Magbeburgs ichanberhaftes Schidfal an biefer reichen und prachtvollen Refibeng eines tatholischen Fürften zu rachen. Mehr um bie Stabt, als um ihr eigenes Leben ju fconen, capitulirte

am vierten Tage die spanische Besatung, und erhielt von der Großmuth des Königs ein sicheres Geleit dis nach Luxemburg; dach stellte sich der größte Theil derselben, wie disher schon von mehreren geschehen war, unter schwedische Fahnen.

Am 13ten December 1631 hielt der König von Schweben seinen Einzug in die eroberte Stadt und nahm im Balast des Aursursten seine Wohnung, Achtzig Kanonen sielen als Bente in seine Hände, und mit achtzigtausend Gulden mußte die Burgerschaft die Plünderung ablaufen. Bon dieser Schahung waren die Juden und die Geistsichteit ausgeschlossen, welche noch für sich besonders große Summen zu entrichten hatten. Die Bibliothet des Kursurstrehen nahm der König als sein Eigenthum zu sich und schaften Gemem Reichstanzler Orenstierna, der sie dem Spmnasium zu Westeras abtrat; aber das Schiff, das sie nach Schweden bringen sollte, scheiterte, und die Ostse verschlang diesen unersessichen Schatz.

Rach dem Berlust der Stadt Mainz hörte das Unglud nicht auf, die Spanier in den Gegenden des Rheins zu verfolgen. Aurz vor Eroberung jener Stadt hatte der Landgraf von Hessen-Kassel Fallenstein und Reisenberg eingenommen; die Festung Königstein ergad sich den Hessen; der Rheingraf Otto Ludwig, einer von den Generalen des Königs, hatte das Glück, neun spanische Schwadronen zu schlagen, die gegen Frankenthal um Anzuge waren, und sich der wichtigsten Städte am Rheinstrom von Boppart dis Bacharach zu bemächtigen. Nach Sinnahme der Festung Braunfels, welche die wetterauischen Grasen mit schwedischer Hülfe zu Stande brachten, verloren die Spanier jeden Platz in der Wetterau, und in

ber ganzen Pfalz konnten sie, außer Frankenthal, nur sehr wenige Städte retten. Landau und Kronweißenburg erklärten sich laut für die Schweben. Speher bot sich an, Truppen zum Dienst des Königs zu werben. Mannheim ging durch die Besonnenheit des jungen Berzegs Bernhard von Weimar und durch die Nachlässigkeit des dortigen Commandanten verloren, der auch dieses Unglitäs wegen zu Heibelberg vor das Kriegsgericht gesordert und enthanptet ward.

Der Rönig hatte ben Feldzug bis tief in ben Winter verlangert, und mahrscheinlich mar felbst bie Raubigfeit der Jahreszeit mit eine Urfache ber Ueberlegenheit gewefen, welche ber ichwebische Goldat über ben Feind behauptete. Best aber bedurften bie erschöpften Truppen der Erholung in ben Winterquartieren, welche ihnen Guftan Adolph auch balb nach Eroberung ber Stadt Maing in ber umliegenben Gegend bewilligte. Er felbft benutte bie Rube, welche die Jahreszeit feinen friegeriichen Operationen auflegte, baju, bie Geschäfte bes Rabinets mit feinem Reichstangler abzuthun, ber Reutralitat wegen mit bem Feind Unterhandlungen zu pflegen, und einige politifche Streitigkeiten mit einer bunbesvermanbten Macht zu beenbigen, zu benen fein bisheriges Betragen ben Grund gelegt hatte. Bu feinem Winteraufenthalt und zum Mittelpuntt biefer Staatsgefcafte ermablte er bie Stadt Maing, gegen bie er überhaupt eine größere Reigung bliden ließ, als fich mit bem Interesse ber beutschen Fürften und mit bem furgen Befuche vertrug, ben er bem Reiche hatte abftatten wollen. Nicht zufrieben, bie Stadt auf bas Stärtfte befestigt gu haben, ließ er auch ihr gegenilber, in bem Winkel, ben

ber Main mit bem Rheine macht, eine neue Citabelle anlegen, die nach ihrem Stifter Suftansburg genannt, aber unter bem Namen Pfaffenraub, Pfaffenzwang bekannter geworben ift.

Indem Guftav Abolph fich Meifter vom Rhein machte, und bie brei angrangenben Rurfürfteuthumer mit feinen fiegreichen Baffen bedrohte, murbe in Baris unb Saint - Bermain von feinen machfamen Feinden jeber Runftgriff ber Politit in Bewegung gefett, ihm ben Beiftand Frankreichs zu entziehen, und ihn, wo möglich, mit diefer Macht in Rrieg zu vermideln. Er felbft hatte durch die unerwartete und zweibeutige Wendung feiner Baffen gegen ben Rheinftrom feine Freunde-ftugen gemacht und seinen Gegnern bie Mittel bargereicht, ein gefährliches Diftrauen in Jeine Absichten gu erregen. Rachbem er bas Sochftift Burgburg und ben größten Theil Frankens feiner Dacht unterworfen batte, ftanb es bei ihm, burch bas Sochftift Bamberg und burch bie obere Bfalg in Babern und Defterreich einzubrechen; und die Erwartung war so allgemein als natikrlich, bag er nicht faumen murbe, ben Raifer und ben Bergog von Babern im Mittelpunft ihrer Dacht anzugreifen, und burch Neberwältigung biefer beiben Sauptfeinbe ben Rrieg auf bas Schnellfte zu enbigen. Aber zu nicht geringem Erftaunen beiber ftreitenber Theile verlieg Onftav Abolph die von ber allgemeinen Meinung ihm borgezeichnete Bahn, und anftatt feine Baffen gur Rechten zu tehren, wendete er fie zur Linken, um bie minber fculbigen und minber ju fürchtenden Fürften bes Rurtheins feine Dacht empfinden ju laffen, indem er feinen zwei wichtigsten Gegnern Frift gab, neue Rrafte ju

fammeln. Richts als bie Abficht, burch Bertreibung ber Sponier vor allen Dingen ben unglildlichen Pfalzgrafen Friedrich ben Fanften wieber in ben Befit feiner Lanber ju fegen, tonnte biefen überrafchenben Schritt erflarlich niachen, und ber Glaube an bie nabe Bieberherftellung Friedriche brachte aufange auch wirklich ben Argwohn seiner Freunde und tie Berleumbungen feiner Gegner gum Schweigen. Jest aber war bie untere Pfalz fast burchgangig von Feinden gereinigt, Guftav Mbolph fuhr fort, neue Groberungsplane am Rhein zu entwerfen; er fuhr fort, die eroberte Pfalz bem rechtmäßigen Befiger gurildauhalten. Bergebens erinnerte ber Abgesandte bes Ronigs von England ben Eroberer an bas, mas die Gerechtigfeit von ihm forberte und fein eigenes feierlich ausgestelltes Berfprechen ihm zur Chrenpflicht machte. Ouftab Abolph beantwortete biefe Aufforberung mit bittern Rlagen fiber bie Unthatigfeit bes englischen Bofes, und ruftete fich lebhaft, feine fieghaften Sahnen mit Rachftem im Elfag und felbft in Lothringen auszubreiten.

Best wurde das Mißtrauen gegen ben schwedischen Monarchen lant, und der haß feiner Gegner zeigte sich äußerst geschäftig, die nachtheiligsten Gerlichte von seinen Absichten zu verbreiten. Schon längst hatte der Minister Ludwigs des Dreizehnten, Richelion, der Annaherung des Königs gegen die französischen Gränzen mit Unruhe zugesehen, und das mistranische Gemüth seines Herrn öffnete sich mir allzuleicht den schlimmen Minthmasungen, welche darüber angestellt wurden. Frankreich war um eben diese Zeit in einen bürgerlichen Arieg mit dem protestantischen Theil seiner Bürger verwidelt,

und die Furcht war in ber That nicht gang grundlos, daß bie Annaberung eines flegreichen Ronigs von ihrer Bartei ihren gefuntenen Muth neu beleben und fie gu bem gewaltfamften Biberftanbe aufmuntern möchte. Dies tonnte gefcheben, auch wenn Guftav Abolph auf bas Beitefte bavon entfernt mar, ihnen hoffnung ju machen, und an feinem Bunbesgenoffen, bem Ronig von Frantreich, eine wirkliche Untrene ju begeben. Aber ber rachgierige Sinn bes Bifchofe bon Bargburg, ber ben Berluft feiner Lanber am frangofilden Bofe zu verfchmerzen fuchte, bie giftvolle Beredfamteit ber Jefuiten und ber geschäftige Eifer bes baberischen Minifters ftellten biefes gefährliche Berftanbniß zwischen ben hugenotten und bem Ronig von Someden ale gang erwiesen bar, und wußten ben furchtfamen Beift Lubwige mit ben foredlichften Besorgnissen zu bestürmen. Nicht bloß thorichte Bolititer, auch manche nicht unverftanbige Ratholifen glaubten in vollem Ernft, ber Ronig werbe mit Rachftem in bas innerfte Frankreich einbringen, mit ben Sugenotten gemeine Sache machen und bie tatholische Religion in bem Ronigreich umftiltzen. Fanatifche Giferer faben ihn icon mit einer Armee über bie Alpen flimmen und ben Statthalter Chrifti felbft in Italien entthronen. Go leicht fich Eraumereien biefer Art von felbst wiberlegten, fo war bennoch nicht zu längnen, bag Guftab burch feine Kriegeunternehmungen am Rhein bem Argwohn feiner Begner eine gefährliche Bloge gab, und einigermagen ben Berbacht rechtfertigte, als ob er feine Baffen meniger gegen ben Raffer und ben Bergog von Babern, als gegen bie katholische Religion Aberhaupt habe richten mollen.

Das allgemeine Beschrei bes Unwillens, welches bie tatholifden Bofe, von ben Jesuiten aufgereigt, gegen Franfreiche Berbindungen mit ben Feinden ber Rirche erhoben, bewog endlich ben Carbinal von Richelien, für bie Sicherstellung feiner Religion einen entscheibenben Schritt an thun, und bie tatholifde Belt jugleich bon bem ernftlichen Religiondeifer Frankreichs und von ber eigennützigen Politit ber geiftlichen Reicheftanbe ju überflibren. Ueberzeugt, bag bie Abfichten bes Ronigs von Someben, fo wie feine eigenen, nur auf bie Demulthe gung bes Baufes Defterreich gerichtet feben, trug er fein Bebenten, ben ligniftifchen Fürften bon Seiten Schwebens eine volltommene Rentralität zu verfprechen, fobalb fie fich ber Alliang mit bem Raifer entschlagen und ihre Truppen gurudgieben wilrben. Belden Entidlug uns bie Fürften faßten, fo batte Richelien feinen Bwed erreicht. Durch ihre Trennung von ber öfterreichischen Bartei wurde Ferbinand ben vereinigten Baffen Frantreiche und Schwedens wehrlos bloggeftellt, und Buftav Abolph, von allen feinen übrigen Feinden in Deutschland befreit, konnte feine ungetheilte Dacht gegen bie faiferlichen Erbländer fehren. Unvermeiblich war bann ber Fall bes öfterreichischen Saufes, und biefes lette große Biel aller Bestrebungen Richelieu's ohne Rad. theil ber Rirche errungen. Ungleich miglicher hingegen war ber Erfolg, wenn bie Fürsten ber Ligue auf ihrer Beigerung bestehen und bem öfterreichischen Bunbnig noch fernerhin getren bleiben follten. Dann aber hatte Frantreich vor bem gangen Europa feine tatholifche Gefinnung erwiefen und feinen Pflichten als Blied ber romifchen Rirche eine Genuge gethan. Die Fürften ber Ligne

erschienen bann allein als die Urheber alles Unglück, welches die Fortbauer des Kriegs über das katholische Deutschland unausbleiblich verhängen mußte; sie allein waren es, die durch ihre eigenstnnige Anhänglichkeit an den Raiser die Maßregeln ihres Beschützers vereitelten, die Lirche in die äußerste Gesahr und sich selbst ins Berderben stürzten.

Richelien verfolgte biefen Plan um fo lebhafter, je mehr er burch bie wieberholten Aufforderungen bes Rurfürften von Babern um frangoftiche Bulfe ins Gebrange gebracht wurde. Man erinnert fich, bag diefer Fürft icon feit ber Beit, ale er Urfache gehabt hatte, ein Migtrauen in die Gefinnungen bes Raifers ju feben, in ein geheimes Bunbnig mit Frankreich getreten mar, woburch er fich ben Befit ber pfälzischen Rurwurbe gegen eine fünftige Sinnesanberung Ferbinanbs zu verfichern So beutlich auch icon ber Urfprung biefes Tractats zu erkennen gab, gegen welchen Feind er errichtet worden, fo behnte ihn Maximilian jest, willthelich genug, auch auf die Angriffe bes Ronigs von Schweben aus und trug fein Bebenten, biefelbe Bulfleiftung, welche man ihm bloß gegen Defterreich jugefagt hatte, auch gegen Guftav Abolph, ben Allierten ber frangolischen Rrone, ju forbern. Durch biese mibersprechende Allianz mit zwei einander entgegengesetzten Machten in Berlegenheit gefest, wußte fich Richelien nur baburch zu helfen, bag er ben Feindseligkeiten gwifchen Beiben ein schleuniges Enbe machte; und eben fo wenig geneigt, Babern preiszugeben, als, burch feinen Bertrag mit Schweben anger Stand gefett, es ju fongen, verwendete er fich mit gangem Gifer filt bie

Reutralität, als bas einzige Mittel, feinen boppelten Berbindungen ein Genuge gn leiften. Gin eigener Bevollmächtigter, Marquis von Brege, murbe zu biefem Ende an ben König von Schweben nach Maing abgeschickt, seine Befinnungen über biefen Buntt zu erforfchen und fur bie alliirten Fürften gunftige Bedingungen von ihm zu erhalten. Aber fo wichtige Urfachen Lubwig ber Dreizehnte batte, biefe Rentralitat gu . Stande gebracht ju feben, fo triftige Grunde hatte Buftan Abolph, bas Gegentheil ju wünschen. Durch jahlreiche Proben überzeugt; bag ber Abichen ber liguiftifchen Fürften vor ber protestantifden Religion unüberwindlich, ihr Bag gegen bie ausländische Dacht ber Schweben unauslofchlich, ihre Anbanglichfeit an Dans Desterreich unvertilgbar fen, fürchtete er ihre offenbare Feindschaft weit weniger, ale er einer Reutralität mißtrante, bie mit ihrer Reigung fo febr im Widerspruche ftand. Da er fich überbies burch seine Lage auf beutschem Boben genöthigt fab, auf Roften ber Feinde ben Rrieg fortzusetzen, fo verlor er augenscheinlich, wenn er, ohne neue Freunde baburch ju gewinnen, bie Bahl feiner öffentlichen Feinde verminberte. Bunber alfo, wenn Guftav Abolph wenig Reigung bliden ließ, bie Reutralität ber tatholifchen Fürften, woburch ihm fo wenig geholfen war, burch Aufopferung feiner errungenen Bortheile ju erlaufen.

Die Bedingungen, unter welchen er bem Aurfürsten von Bapern die Neutralität bewilligte, waren brückend und diesen Gestunungen gemäß. Er forberte von der katholischen Ligue eine gänzliche Unthätigkeit, Zurückziehung ihrer Truppen von der kaiserlichen Armee, aus

ben eroberten Plagen, aus allen protestantischen ganbeen. · Roch außerbem wollte er bie liguistische Kriegsmacht auf eine geringe Angahl berabgefett miffen. Alle ihre ganber follten ben taiferlichen Armeen verschloffen fenn und bem Baus Defterreich weber Dannschaft noch Lebensmittel und Munition ans benfelben gestattet werben. bas Gefet mar, welches ber Ueberwinder ben Ueberwundenen anflegte, fo fomeichelte fich ber frangoffiche Mebiatene noch immer, ben Rurflieften von Babern gu Annehmung beffelben bermogen ju tonnen. Diefes Gefcaft ju erleichtern, hatte fich Guftan Abolph bemegen laffen, bem lettern einen Baffenftillftanb auf vierzehn Tage zu bewilligen. Aber zur namlichen Beit, ale biefer Monarch burch ben frangofifchen Agenten wiederholte Berficherungen von bem guten Fortgang biefer Unterhandlung erhielt, entbedte ihm ein aufgefangener Brief bee Rurfftrften an ben General Bappenbeim in Beftphalen bie Treulofigfeit biefes Pringen, ber bei ber gangen Regociation nichts gesucht hatte, als Beit gur Bertheibigung ju gewinnen. Beit bavon entfernt, fich burch einen Bergleich mit Goweben in feinen Rriegs. unternehmungen Feffeln anlegen ju laffen, beichleunigte vielmehr ber hinterliftige Fürft feine Ruftung und benutte bie Duge, bie ihm ber Feind ließ; befto nachbrildlichere Anftalten jur Gegenwehr ju treffen. Diefe gange Reutralitätsunterhandlung zerriß alfo fruchtlos und hatte ju nichts gebient, als bie Feindseligfeit zwischen Babern und Schweben mit befto größerer Erbitterung gu erneuern.

Tilly's vermehrte Macht, womit diefer Felbherr Franken zu fiberschwemmen brobte, forberte den König bringend nach diesem Kreise; zwose aber mußten die

Spanier von bem Rheinstrom vertrieben und ihnen ber Beg verfperrt werben, von ben Nieberlanden aus die beutschen Brovingen zu befriegen. In biefer Absicht hatte Suftav Abolph bereits ben Aurfilrften von Trier, Philipp von Beltern, bie Reutralitat unter ber Bebingung angeboten, bag ibm die Trierifche Feftung Bermannstein eingeraumt und ben ichwebischen Truppen ein freier Durchzug burch Robleng bewilligt wurde. Aber fo ungern ber Rurfürft feine Lanber in fpanischen Bauben fab, fo viel weniger tonnte er fich entschließen, fie bem verbachtigen Schut eines Regere ju übergeben, und ben ichwebischen Eroberer jum Beren feines Schidsals ju machen. Da er fich jeboch außer Stand fab, gegen zwei fo furchtbare Mitbewerber feine Unabhangigfeit gu behaupten, fo suchte er unter ben machtigen Flugeln Frantreiche Schutz gegen beibe. Mit gewohnter Staatellugbeit batte Richelien bie Berlegenheit Diefes Fürften benutt, Frankreiche Dacht ju vergrößern und ihm einen wichtigen Allierten an Deutschlands Grange ju erwerben. Eine gablreiche frangoftiche Armee follte bie Trierifchen Lanbe beden und die Festung Chrenbreitstein frangofische Befatung einnehmen. Aber die Abficht, welche ben Rurfürften zu biefem gewagten Schritte vermocht batte, wurde nicht gang erfullt; benn bie gereigte Empfindlichleit Guftab Abolphs lieg fich nicht eber befanftigen, als bis auch ben schwedischen Truppen ein freier Durchjug burch bie Trierifchen Lanbe geftattet murbe.

Indem dieses mit Trier und Frankreich verhandelt wurde, hatten die Generale des Königs das ganze Erzstift Mainz von dem Ueberreste der spanischen Garnisonen gereinigt und Gustav Abolph selbst durch die

Einnahme von Arenznach die Eroberung diefes Landstrichs vollendet. Das Eroberte zu beschützen, mußte der Reichstanzler Openstierna mit einem Theile der Armee an dem mittleren Rheinstrome zurückleiben, und das Hauptheer setzte sich unter Auführung des Königs in Marsch, auf frankischem Boden den Feind aufzusuchen.

Um ben Besits biefes Rreifes hatten unterbeffen Graf Tilly und ber fcmebifche General von Born, ben Onftab Abolph mit achttaufend Mann barin gurildließ, mit abwechselnbem Rriegsglud geftritten, und bas Hochstift Bamberg besonders war zugleich ber Breis und ber Schauplat ihrer Bermuftungen. Bon feinen übrigen Entwürfen an ben Rheinstrom gerufen, überließ ber Ronig feinem Feldheren bie Buchtigung bes Bifchofe, ber burch fein treulofes Betragen feinen Born gereigt batte, und die Thatigfeit bes Generals rechtfertigte die Bahl bes Monarchen. In furzer Zeit unterwarf er einen großen Theil bes Bisthums ben ichwebischen Baffen, und bie hauptstadt felbft, von ber taiferlichen Befatung im Stich gelaffen, lieferte ihm ein ftilrmenber Angriff in die Banbe. Dringenb forberte nun ber verjagte Bifcof ben Rurfürsten von Babern jum Beiftand auf, ber fich endlich bewegen ließ, Tilly's Unthätigfeit zu berfürgen. Durch ben Befehl feines herrn gur Wiebereinjetung bes Bifchofe bevollmächtigt, jog biefer General feine butch bie Oberpfalz zerftreuten Truppen zusammen und naherte fich Bamberg mit einem zwanzigtaufenb Mann ftarten Beere. Onftav Born, feft entichloffen feine Groberung gegen biefe überlegene Dacht gu behaupten, erwartete hinter ben Ballen Bamberge ben Feinb,

nußte sich aber durch den bloßen Bortrab des Tilly entreißen sehen, was er der ganzen versammelten Armee gehofft hatte streitig zu machen. Eine Berwirrung unter seinen Truppen, die keine Geistesgegenwart des Feldberrn zu verbessern vermochte, öffnete dem Feinde die Stadt, daß Truppen, Bagage und Seschütz nur mit Mühe gerettet werden konnten. Bambergs Biedereroberung war die Frucht dieses Sieges; aber den schwedischen General, der sich in guter Ordnung über den Mainstrom zurückzog, konnte Graf Tilly, aller angewandten Seschwindigkeit ungeachtet, nicht mehr einholen. Die Erscheinung des Königs in Franken, welchem Gustad Dorn den Rest seiner Truppen dei Kitzingen zusührte, setzte seinen Eroberungen ein schwelles Ziel, und zwang ihn, durch einen zeitigen Rückzug für seine eigene Rettung zu sorgen.

Bu Afchaffenburg hatte ber Ronig allgemeine Beerfcan über feine Truppen gehalten, beren Angahl nach ber Bereinigung mit Guftab Born, Banner und Bergog Bilbelm von Beimar auf beinabe vierzigtaufenb flieg. Nichts bemmte feinen Marich burd Framten; benn Graf Tilly, viel ju fcmad, einen fo febr überlegenen Feind zu erwarten, batte fich in fonellen Marfchen gegen bie Donau gezogen. Bohmen und Babern lagen jest dem Ronige gleich nabe, und in ber Ungewißheit, wohin biefer Eroberer feinen Lauf richten wurde, tonnte Dagimilian nicht fogleich eine Entichliegung fassen. Der Weg, welchen man Tilly jest nehmen ließ, mußte bie Babl bes Ronige und bas Schichal beiber Provingen entscheiben. Gefährlich war es, bei ber Annaberung eines fo furchtbaren Feinbes Bebern unbertheibigt ju laffen, um Defterreiche Grangen ju ichirmen;

gefährlicher noch, burch Anfnahme bes Tilly in Babern zugleich auch den Feind in dies Land zu rufen und es zum Schauplatz eines verwüftenden Kampfes zu machen. Die Sorge bes Landesvaters flegte endlich über die Bebenklichkeiten des Staatsmanns, und Tilly erhielt Befehl, was auch darans erfolgen möchte, Baberns Gran-

gen mit feiner Dacht gu vertheibigen.

Mit triumphirenber Frenbe empfing bie Reicheftabt Raruberg ben Befchuter proteftantifder Religion und beutscher Freiheit, und ber fcmarmerifche Enthuflasmus ber Burger ergoß fich bei feinem Anblid in rubrenbe Meuferungen bes Inbeis und ber Bewunderung. Gufan felbft tounte fein Erftaunen nicht unterbrilden, fic hier in biefer Stadt im Mittelpunkt Deutschlands gu feben, bis mobin er nie gehofft hatte feine Fahnen ausanbreiten. Der eble ichone Anftanb feiner Berfon vollenbete ben Einbrud feiner glorreichen Thaten, und bie Berablaffung, womit er bie Begrugungen biefer Reicheftabt erwiederte, hatte ihm in wenig Augenblicken alle Bergen erobert. In Perfon beftätigte er jest bas Bunbnig, bas er noch an ben Ufern bes Belte mit berfelben errichtet hatte, und verband alle Burger zu einem gluhenden Thateneifer und britderlicher Gintracht gegen ben gemeinschaftlichen Feind. Rach einem turgen Aufenthalt in Muruberge Mauern folgte er feiner Armee gegen; bie Donau, und ftanb bor ber Grangfeftung Donauworth, ehe man einen Feind ba vermuthete. Eine gablreiche haberifche Bejagung vertheibigte biefen Blas und ber Anführer berfelben, Rubolph Maximilian, Bergeg von Sachfen-Lauenburg, zeigte anfange bie muthigfte Entfoloffenheit, fich bie gur Anfunft bee Tilly gu halten.

Balb aber zwang ihn ber Ernst, mit welchem Gustav Abolph. die Belagerung anfing, auf einen schnellen und sichern Abzug zu denken, den er auch unter dem heftigsten Feuer des schwedischen Geschützes glücklich ins Wert richtete.

Die Ginnahme Donauwörthe öffnete bem Ronig bas jenfeitige Ufer ber Donau, und nur ber Meine Lechstrom trennte ibn noch bon Bavern. Diefe nabe Gefahr feiner Länder wedte die gange Thatigfeit Maximilians, und fo leicht er es bis jest bem Feind gemacht hatte, bis an bie Schwelle seiner Staaten gu bringen, fo entschloffen zeigte er fich nun, ihm ben letten Schritt zu erschweren. Jenfeits bes Leche, bei ber fleinen Stabt Rain, bezog Tilly ein mohlbefestigtes Lager, welches, von brei Fluffen umgeben, jebem Angriffe Trop bot. Alle Bruden über ben Lech hatte man abgeworfen, bie gange Lange bes Strome bie Augeburg burch ftarte Befatungen vertheibigt und fich biefer Reichestabt felbft, welche längst fcon ihre Ungebuld bliden ließ, bem Beifpiel Milenberge und Frankfurts zu folgen, burch Ginführung einer baberifchen Garnison und Entwaffnung ber Bürger versichert. Der Rurfürft felbft folog fich mit allen Truppen, bie er hatte aufbringen tonnen, in bas Tillh'iche Lager ein, gleich als ob an biefem einzigen Boften alle feine Boffnungen hafteten und bas Glitd ber Schweben an biefer außerften Grangmauer icheitern follte.

Bald erschien Gustav Abolph am Ufer, ben baberischen Berschanzungen gegenüber, nachdem er sich bas ganze Augsburgische Gebiet biesseits des Lechs unterworfen und seinen Truppen eine reiche Zusuhr aus diesem Landstrich geöffnet hatte. Es war im Märzmonat, wo dieser Strom von häusigen Regengussen und

von bem Schnee ber throlifden Gebitge ju einer ungewöhnlichen Bobe ichwillt, und zwischen fteilen Ufern mit reifenber Schnelligfeit fintet. Ein gewiffes Grab offnete fich bem magbalfigen Stilrmer in feinen Bellen, und am entgegenftebenben Ufer zeigten ihm bie feindlichen Ranonen ihre morberifden Schlanbe. Ertrost er bennoch mitten burch bie Buth bes Baffers und bes Feuers ben fast unmöglichen Uebergang, fo erwartet bie ermatteten Truppen ein frischer und muthiger Feind in einem unüberwindlichen Lager, und nach Erhalung ichmachtenb, finden fle eine Golacht. Mit erfcopfter Rraft muffen fie bie feinblichen Schanzen erfteigen, beren Feftigfeit jebes Angriffe ju fpotten icheint. Gine Rieberlage an biefem Ufer erlitten, führt fie unvermeidlich jum Untergang; benu berfelbe Strom, ber ihnen bie Bahn jum Siege erschwert, versperrt ihnen alle Wege gur Flucht, wenn bas Glud fie verlaffen follte.

Der schwedische Kriegsrath, den der Monarch jest versammelte, machte das ganze Gewicht dieser Gründe geltend, um die Anssührung eines so gesahrvollen Unternehmens zu hindern. Auch die Tapfersten zagten, und eine ehrwürdige Schaar im Dieuste gran gewordener Krieger erröthete nicht, ihre Besorgnisse zu gestehen. Aber der Entschluß des Königs war gesast. "Wie?" sagte er zu Gustav Horn, der das Wort sit die Nebrigen führte: "Neber die Ostsee, über so viele große "Ströme Deutschlands hätten wir gesett, und vor einem "Bache, vor diesem Lech hier, sollten wir ein Unternehmen aufgeben?" Er hatte bereits bei Besichtigung der Gegend, die er mit mancher Lebensgesahr austellte, die Entbeckung gemacht, daß das diesseitige User über das

jenfeitige merklich bervorrage, und die Wirkung bet ichwebischen Geschützes vorzugeweise vor bem bes fein bes begunftige. Dit ichneller Befonnenbeit mußte a biefen Umftand ju nuten. Unverzüglich ließ er an ber Stelle, mo fich bas linte Ufer bes Leche gegen bas rechte gu frilmmte, brei Batterien aufwerfen, von welchen zweiundflebengig Felbftlice ein freugweises Feuer gegen ben Feind unterhielten. Babrend bag biefe wuthende Ranonade die Babern von bem jenseitigen Ufer entfernie, ließ er in größter Gilfertigfeit fiber ben Lech eine Brade fclagen; ein bider Dampf, aus angezundetem Bolg und naffem Strob in Einem fort unterhalten, entzog bas aufsteigende Bert lange Beit ben Angen ber Feinde, inbem jugleich ber foft, nuunterbrochene Donner bes Gefcutes bas Getoje ber Bimmerarte unborbar machte. Er felbft exmunterte burch fein eigenes Beifpiel ben Gifer ber Truppen und brannte mit eigener Band über fechzig Ranonen ab. Mit gleicher Lebhaftigleit wurde biefe Ranonabe zwei Stunden lang von ben Babern, wiemobl mit ungleichem Bortheil, erwiebert, da bie hervorragenden Batterien ber Schweben bas jenfeitige niebere Ufer beberrichten und die Bobe bee ihrigen ihnen gegen bas feinbliche Gefcut jur Bruftwehr biente. Umfonft ftrebten bie Babern, bie feinblichen Berte bom Ufer aus ju gerftoren; bas überlegene Gefchut ber Schweben berfcenchte fie, und fie mußten die Brude, faft unter ihren Mugen, vollenbet feben. Tilly that an biefem foredlichen Tage bas Mengerfte, ben Denth ber Seinigen gu entflammen, und feine noch fo brobenbe Befahr tounte ihn von dem Ufer abhalten. Endlich fand ihn ber Tob, ben er fuchte. Gine Falconettugel gerichmetterte ibm bas

Bein, und balb nach ihm warb auch Altringer, fein gleich tapferer Streitgenoffe, am Ropfe gefährlich vermmbet. Bon ber begeifternben Gegenwart tiefer beiben Führer berlaffen, wantten enblich bie Babern, und wiber feine Reigung wurde felbft Darimilian ju einem tleinmuthigen Entichluß fortgeriffen. Bon ben Borftellungen bes fterbenben Tillh befiegt, beffen gewohnte Festigkeit ber annähernde Tob fiberwältigt hatte, gab er voreilig feinen unüberwindlichen Boften verloren, und eine von ben Schweben entbedte Furt, burch welche bie Reiterei im Begriff mar ben Uebergang ju magen, befcleunigte seinen muthlofen Abzug. Roch in berfelben Racht brach er, ehe noch ein feindlicher Golbat über ben Lechstrom gefett hatte, fein Lager ab, und ohne bem Ronige Beit zu laffen, ibn auf feinem Darfc zu beunruhigen, hatte er fich in befter Ordnung nach Neuburg und Ingolftadt gezogen. Mit Befrembung fab Onftab Abolph, ber am folgenben Tage ben Uebergang vollführte, bas feindliche Lager leer, und die Flucht bes Antfürsten erregte feine Bermunberung noch mehr, als er bie Festigfeit bes verlaffenen Lagers entbedte. "Bar' "ich ber Baper gewesen," rief er erftaunt aus, "nimmer-"mehr - und hatte mir auch eine Studlugel Bart unb "Linn weggenommen - nimmermehr würde ich einen "Bosten, wie biefer ba, verlassen und bem Feinde meine "Staaten geöffnet haben."

Jett also lag Babern bem Sieger offen, und bie Kriegsflut, die bis jett nur an den Gränzen dieses Landes gestürmt hatte, wälzte sich zum ersten Male über seine lang verschonten gesegneten Fluren. Bevor sich aber der König an Eroberung dieses seindlich gesinnten

Landes wagte, entriß er erst die Reichsstadt Augsburg dem baberischen Joche, nahm ihre Blirger in Pflichten, und versicherte sich ihrer Treue durch eine zurlächgelassene Besahung. Daranf rückte er in beschleunigten Märschen gegen Ingolstadt an, um durch Sinnahme dieser wichtigen Festung, welche der Kurfürst mit einem großen Theile seines Heeres deckte, seine Eroberungen in Babern zu sichern und festen Fuß an der Donau zu fassen.

Balb nach feiner Ankunft vor Ingolftabt befchloß ber verwundete Dilly in ben Mauern biefer Stadt feine Laufbahn, nachdem er alle Lannen bes untrenen Glads erfahren hatte. Bon ber überlegenen Felbherrngröße Guftav Abolphe germalmt, fah er am Abend feiner Tage alle Lorbeern feiner frühern Siege babinwellen und befriedigte burch eine Rette von Widerwärtigfeiten bie Gerechtigkeit bes Schickfale und Magbeburge gilrnenbe Manen. In ihm verlor bie Armee bes Raifers und ber Ligue einen unersetlichen Filhrer, Die tatholische Religion ben eifrigften ihrer Bertheibiger, und Darimilian von Bapern ben treuften feiner Diener, ber feine Treue burch ben Tod verstegelte und bie Pflichten bes Felbherrn auch noch fterbend erfüllte. Gein lettes Bermachtnig an ben Rurfibrften war bie Ermahnung, bie Stadt Regensburg an befegen, um Berr ber Dongu und mit Bobmen in Berbindung gu bleiben.

Mit ber Zuversicht, welche die Frucht so vieler Siege zu sehn pflegt, unternahm Guftav Abolph die Belagerung der Stadt, und hoffte durch das Ungestum des ersten Angriffs ihren Widerstand zu besiegen. Aber die Festigkeit ihrer Werke und die Tapferkeit der Besatzung setzen ihm hindernisse entgegen, die er seit der Breitenfelder Schlacht nicht zu bekämpsen gehabt hatte, und wenig fehlte, daß die Wälle von Ingolstadt nicht das Ziel seiner Thaten wurden. Beim Recognosciren der Jestung streckte ein Bierundzwanzigpflinder sein Pserd unter ihm in den Stand, daß er zu Boden stürzte, und kurz darauf ward sein Liebling, der junge Markgraf von Baden, durch eine Stücklugel von seiner Seite weggerissen. Dit schneller Fassung erhod sich der König wiesder und beruhigte sein erschrocknes Boll, indem er sogleich auf einem andern Pserde seinen Weg fortsetze.

Die Besitnehmung der Babern von Regensburg, welche Reichsftabt ber Aurfürft, bem Rath bes Tilly gemäß, burch Lift überraschte und burch eine ftarte Befatung in feinen Feffeln bielt, anberte fcnell ben Rriegsplan des Ronigs. Er felbft hatte fich mit ber hoffnung geschmeichelt, biese protestantisch gestinnte Reichestadt in feine Gewalt zu befommen, und an ihr eine nicht minber ergebene Bunbesgenoffin ale an Mirnberg, Augsburg und Frankfurt zu finden. Die Unterjochung berfelben burch bie Bapern entfernte auf lange Beit bie Erfüllung feines vornehmften Bunfches, fich ber Donau ju bemachtigen und feinem Gegner alle Balfe von Bobmen ans abzuschneiben. Schnell verließ er Ingolftabt, an beffen Ballen er Beit und Bolt fruchtlos verichwenbete, und brang in bas Innerfte von Babern, um ben Rurffteften jur Beschützung feiner Staaten berbeignloden und fo bie Ufer ber Donan von ihren Bertheidigern gu entblößen.

Das ganze Land bis Milinchen lag bem Eroberer offen. Moosburg, Landshut, das ganze Stift Frenfingen unterwarfen sich ihm; nichts konnte seinen Waffen

Chiller, breißigfahriger Rrieg.

20

wiberfteben. Fand er aber gleich keine orbentliche Rriegemacht auf feinem Wege, fo hatte er in ber Bruft jebes Bayern einen besto unverföhnlichern Feinb, ben Religionefanatismus, zu belämpfen. Golbaten, bie nicht an ben Bapft glaubten, maren auf biefem Boben eine nene, eine unerhörte Erfcheinung; ber blinbe Gifer ber Bfaffen hatte fie bem Landmann als Ungeheuer, ale Rinder ber Bolle, und ihren Anführer ale ben Antichrift abgefchildert. Rein Wunder, wenn man fich von allen Pflichten ber Ratur und ber Denschlichfeit gegen biefe Satansbrut loefprach und zu ben ichredlichften Gewaltthaten fich berechtigt glaubte. Bebe bem fcmebifchen Golbaten, ber einem Saufen biefer Bilben einzeln in die Bande fiel! Alle Martern, welche bie erfinderifche Buth nur erbenten mag, murben an biefen ungludlichen Schlachtopfern ausgefibt, und ber Anblid ihrer verftummelten Rorper entflammte bie Armee ju einer fcredlichen Biebervergeltung. Dur Guftav Abolph befledte burch feine Bandlung ber Rache feinen Belbencharafter, und bas ichlechte Bertrauen ber Babern gut feinem Christenthum, weit entfernt ibn bon ben Borfchriften ber Denfchlichfeit gegen biefes ungludliche Boll zu entbinben, machte es ihm vielmehr zu ber beiligften Pflicht, burch eine befto ftrengere Mäßigung feinen Glauben zu ehren.

Die Annäherung bes Königs verbreitete Schrecken und Furcht in der Hauptstadt, die, von Bertheidigern entblößt und von den vornehmsten Einwohnern verlassen, bei der Großmuth des Siegers allein ihre Rettung suchte. Durch eine unbedingte freiwillige Unterwerfung hoffte sie seinen Zorn zu besänftigen, und schickte schon bis Freysingen Deputirte voraus, ihm ihre Thorschlussel zu Füßen zu legen. Wie sehr auch ber König burch bie Unmenschlichleit der Bapern und burch die seindselige Gesinnung ihres Herrn zu einem grausamen Gebrauch seiner Eroberungsrechte gereizt, wie bringend er, selbst von Deutschen, bestürmt wurde, Magbeburgs Schickal an der Residenz ihres Zerstörers zu ahnden, so verachtete doch sein großes Herz diese niedrige Nache, und die Werthlosigkeit des Feindes entwassnete seinen Grimm. Bufrieden mit dem edleren Triumph, den Pfalzgrafen Friedrich mit stegreichem Pomp in die Residenz desselben Führsten zu sühren, der das vornehmste Wertzeug seines Falls und der Räuber seiner Staaten war, erhöhte er die Pracht seines Einzugs durch den schönen Slanz der Mäßigung und der Milde.

Der Rönig fant in München nur einen verlaffenen Palaft, benn bie Schätze bes Rurfürften hatte man nach Werfen gefluchtet. Die Bracht bes furfürftlichen Schloffes feste ihn in Erftaunen, und er fragte ben Auffeber, ber ihm bie Bimmer zeigte, nach bem Namen bes Baumeifters. "Es ift fein anberer," verfeste biefer, "als ber Rurfürft felbft." - "Ich möchte ihn haben, biefen Baumeifter," erwiederte ber Ronig, "um ihn nach Stocholm ju fchiden." - "Davor," antwortete jener, "wird fich ber Baumeifter gu buten wiffen." - 208 man bas Beughans burchfuchte, fanben fich bloge Laffetten, ju benen bie Ranonen fehlten. Die lettern hatte man fo fünstlich unter bem Fußboben eingescharrt, baß sich teine Spur bavon zeigte, und ohne bie Berratherei eines Arbeiters hatte man ben Betrug nie erfahren. "Stehet auf von ben Tobten," rief ber Konig, "und tommet jum Bericht!" - Der Boben warb aufgeriffen, und man

entbedte gegen hundert und vierzig Stüde, manche von außerordentlicher Größe, welche größtentheils aus der Pfalz und aus Böhmen erbeutet waren. Ein Schatz von dreißigtausend Ducaten in Golde, der in einem der größern versteckt war, machte das Bergnügen vollkommen, womit dieser kostbare Fund den König überraschte.

Aber eine weit willfommnere Erscheinung wurde bie baperifche Armee felbst ihm gewesen feyn, welche aus ihren Berichanzungen bervorzuloden, er ins Berg von Babern gebrungen mar. In biefer Erwartung fab fich ber Ronig betrogen. Rein Feind erschien, feine noch fo bringenbe Aufforberung feiner Unterthanen tonnte ben Aurfürsten vermögen, ben letten Ueberreft seiner Dacht in einer Felbichlacht aufe Spiel gut feten. In Regensburg eingeschloffen, harrte er auf die Bulfe, welche ihm ber Bergog von Friedland von Bohmen ans zuffihren follte, und versuchte einstweilen, bis ber erwartete Beiftanb ericien, burch Erneuerung ber Neutralitäte-Unterhandlungen seinen Feind außer Thatigfeit zu feten. Aber bas zu oft gereizte Miftrauen bes Monarchen vereitelte biefen Zwed, und die vorfapliche Bogerung Ballenfteins ließ Babern unterbeffen ben Schweben jum Raub merben.

So weit war Gustav Abolph von Sieg zu Sieg, von Eroberung zu Eroberung fortgeschritten, ohne auf seinem Weg einen Feind zu sinden, der ihm gewachsen gewesen wäre. Ein Theil von Bapern und Schwaben, Frankens Bisthilmer, die untere Pfalz, das Erzstift Mainz lagen bezwungen hinter ihm; dis an die Schwelle der österreichischen Monarchie hatte ein nie unterbrochenes Glück ihn begleitet, und ein glänzender Erfolg den

Operationsplan gerechtfertigt, ben er fich nach bem Breitenfelber Sieg vergezeichnet hatte. Wenn es ihm gleich nicht, wie er wünfchte, gelungen war, bie gehoffte Bereinigung unter ben protestantischen Reicheftanben burchjufeten, fo hatte er boch bie Glieber ber tatholischen Ligue entwaffnet ober geschmacht, ben Krieg größtentheils auf ihre Roften bestritten, bie Bulfsquellen bes Raifers verminbert, ben Duth ber fcmachern Stante gestärtt und burch bie gebrandschatten Lanber ber taiferlichen Allierten einen Weg nach ben öfterreichischen Staaten 280 er burch bie Gewalt ber Baffen teinen Behorfam erpreffen tonnte, ba leiftete ihm die Freundfcaft ber Reicheftabte, die er burch die vereinigten Bande ber Politit und Religion an fich ju feffeln gewußt hatte, bie wichtigften Dienste, und er tonnte, fo lange er bie Ueberlegenheit im Felde behielt, Alles von ihrem Gifer Durch feine Groberungen am Rhein maren bie Spanier von ber Unterpfalz abgeschnitten, wenn ihnen ber nieberlanbifche Rrieg auch noch Rrafte ließ, Theil an bem beutschen zu nehmen; auch ber Bergog von Lothringen hatte nach seinem verunglüdten Feldzuge bie Neutralität vorgezogen. Noch fo viele langs feines Buges burch Deutschland jurudgelaffene Befatungen hatten fein Beer nicht vermindert, und noch eben fo frisch, ale es biefen Bug angetreten batte, ftanb es jest mitten in Bapern, entschloffen und geruftet, ben Rrieg in bas Innerfte bon Defterreich ju malgen.

Während bag Guftav Abolph ben Krieg im Reiche mit solcher Ueberlegenheit führte, hatte bas Glud seinen Bunbesgenoffen, ben Kurftlieften von Sachsen, auf einem anbern Schauplat nicht weniger begunftigt. Dan erinnert

fich, daß bei ber Berathschlagung, welche nach ber Leipziger Schlacht zwischen beiben Fürften zu Balle angestellt worben, die Eroberung Bobmens bem Rurfürften von Sachsen jum Antheil fiel, inbem ber Ronig fur fich felbst ben Weg nach den liguistischen Ländern ermählte. Die erfte Frucht, welche ber Rurfurft von bem Siege bei Breitenfeld erntete, mar bie Wiebereroberung von Leipzig, worauf in turger Beit bie Befreiung bes gangen Rreifes von ben faiferlichen Befatzungen folgte. Durch die Manuschaft verftartt, welche von ber feindlichen Garnifon zu ihm übertrat, richtete ber fachfifche General von Arnheim feinen Marich nach ber Laufit, welche Brobing ein taiferlicher General, Rubolph von Tiefenbach, mit einer Armee überschwemmt hatte, ben Rurfürsten von Cachfen megen feines Uebertritte gu ber Partei bes Feindes ju guchtigen.. Schon hatte er in Diefer ichlecht vertheibigten Proving Die gewöhnlichen Berwliftungen angefangen, mehrere Stabte erobert und Dresben felbft burch feine brobenbe Unnaberung erfchredt. Aber biefe reißenden Fortichritte bemmte ploplich ein ausbrildlicher wieberholter Befehl bes Raifers, alle fachfischen Befitzungen mit Rrieg ju verschonen.

Bu spät erkannte Ferdinand die sehlerhafte Politik, die ihn verleitet hatte, ben Kurfürsten von Sachsen aufs Aeußerste zu bringen, und dem König von Schweden diesen wichtigen Bundesgenossen gleichsam mit Gewalt zuzuführen. Was er durch einen unzeitigen Trotz verdarb, wollte er jetzt durch eine eben so übel angebrachte Mäßigung wieder gut machen, und er beging einen zweiten Fehler, indem er den ersten verbessern wollte. Seinem Feind einen so mächtigen Allürten zu

randen, erneuerte er durch Bermittelung ber Spanier die Unterhandlungen mit dem Kurfürsten, und, den Fortgang berfelben zu erleichtern, mußte Tie sen bach sogleich alle sächsischen Länder verlassen. Aber diese Demüthigung des Kaisers, weit entfernt die gehoffte Wirkung hervorzubringen, entdedte dem Kurfürsten nur die Berlegenheit seines Feindes und seine eigene Wichtigkeit, und ermunterte ihn vielmehr, die errungenen Vortheile desto ledhafter zu verfolgen. Wie konnte er auch, ohne sich durch den schändlichsten Undank verächtlich zu machen, einem Allierten entsagen, dem er die heiligsten Versicherungen seiner Trene gegeben, dem er für die Rettung seiner Staaten, ja selbst seines Kurhuts verpflichtet war?

Die fachfische Armee, bes Bugs nach ber Laufit überboben, nahm alfo ihren Weg nach Böhmen, wo ein Aufammenfluß gunftiger Ereignisse ihr im voraus ben Sieg zu verfichern fcbien. noch immer glimmte in biefem Ronigreiche, bem erften Schauplat biefes verberblichen Rriegs, bas Feuer ber Zwietracht unter ber Afche, unb burch ben fortgefetten Drud ber Dprannei wurde bem Unwillen ber Nation mit jedem Tage neue Nahrung gegeben. Wohin man bie Augen richtete, zeigte biefes ungladliche gand Spuren ber fraurigften Beranberung. Bange Lanbereien hatten ihre Befiger gewechfelt unb fenfaten unter bent verhaften Joche tatholifcher Beren, welche bie Bunft bes Raifers und ber Jesuiten mit bem Raube ber vertriebenen Protestanten befleibet batte. Anbere hatten bas Elend benutt, Die eingezogenen Güter ber Berwiesenen um geringe Breife an fich zu taufen. Das Blut ber vornehmften Freiheitsverfechter mar auf Benferbühnen verspritt worben, und welche burch eine

zeitige Flucht bem Berberben entrannen, ferten ferne von ihrer Beimat im Elend umber, mahrend bag bie gefcmeibigen Stlaven bes Defpotismus ihr Erbe verschwelgten. Unerträglicher ale ber Drud biefer fleinen Tyrannen war ber Gewissenszwang, welcher bie gange protestantifche Partei biefes Ronigreichs ohne Unterschieb belaftete. Reine Befahr von außen, feine noch fo ernftliche Biberfepung ber Nation, feine noch fo abichredenbe Erfahrung hatte bem Betehrungseifer ber Jefuiten ein Biel fegen tonnen: wo ber Weg ber Gute nichte fruchtete, bediente man fich folbatifcher Bulfe, Die Berirrten in ben Schafftall ber Rirche gurud ju angftigen. barteften traf biefes Schidfal bie Bewohner bes Joachimethale, im Grangebirge zwischen Bohmen und Meigen. Bwei faiferliche Commiffarien, burch eben fo viele Jefuiten und fünfgebn Dustetiere unterftütt, zeigten fich in biefem friedlichen Thale, bas Evangelium ben Regern gu prebigen. Wo bie Berebfamteit ber Erftern nicht gulangte, fuchte man burch gewaltsame Einquartierung ber Lettern in bie Baufer, burch angebrobte Berbannung, burch Gelbftrafen feinen 3med burchzusegen. Aber filr biedmal flegte die gute Sache, und ber berghafte Wiberftand biefes fleinen Bolle nothigte ben Raifer, fein Betehrungemanbat fchimpflich jurudzunehmen. Das Beilpiel bes Bofes biente ben Ratholiten bes Ronigreichs jur Richtschnur ihres Betragens und rechtfertigte alle Arten ber Unterbritdung, welche ihr Uebermuth gegen bie Protestanten auszuüben versucht war. Rein Bunber, wenn biefe ichwer verfolgte Partei einer Beranberung gunftig wurde und ihrem Befreier, ber fich jest an ber Grange zeigte, mit Gebnfucht entgegen fab.

Schon mar bie fachfifche Armee im Anguge gegen Brag. Aus allen Plagen, vor benen fie erichien, waren bie faiferlichen Befatungen gewichen. Schlodenau, Tetiden, Aufig, Leutmerit fielen fonell nach einander in Feindes Band, jeber tatholifche Det murbe ber Blanberung preisgegeben. Schreden ergriff alle Bapiften bes Ronigreiche, und eingebent ber Digbanblung, welche fie an ben Evangelischen ausgelibt hatten, magten fie es nicht, bie rachenbe Anfunft eines protestantischen Beeres zu erwarten. Alles, was tatholifch war und etwas ju verlieren hatte, eilte vom Lanbe nach ber Bauptftabt, um auch die Bauptftabt eben fo fonell wieber zu verlaffen. Prag felbft mar auf feinen Angriff bereitet, und an Dannichaft gn arm, um eine lange Belagerung aushalten zu tonnen. Bu fpat hatte man fich am Bofe bes Raifere entichloffen, ben Felbmarfchall Tiefenbach zu Bertheidigung biefer Bauptftabt berbei zu rufen. Ebe ber taiferliche Befehl bie Standquartiere biefes Generals in Schlefien erreichte, maren die Sachsen nicht ferne mehr von Brag, bie halb protestantifche Bürgerschaft verfprach wenig Gifer, und bie fcwache Garnifon ließ feinen langen Wiberftanb hoffen. In biefer ichrecklichen Bebrangnig erwarteten bie tatholifden Einwohner ihre Rettung von Ballenftein, ber in ben Mauern biefer Stadt als Privatmann lebte. Aber weit entfernt seine Rriegserfahrung und bas Gewicht feines Ansehens zu Erhaltung ber Stadt angumenben, ergriff er vielmehr ben willtommenen Augenblid, feine Rache ju befriedigen. Wenn er es auch nicht war, ber bie Sachsen nach Brag lodte, so war es boch gewiß fein Betragen, mas ihnen bie Ginnahme biefer Stabt erleichterte. Wie wenig biefe auch ju einem langen Wiberftanbe

geschickt war, so fehlte es ihr bennoch nicht an Mittela, fich bis jur Unfunft eines Entfages ju behaupten; und ein faiferlicher Oberfter, Graf Darabas, bezeigte wirklich Luft, ihre Bertheibigung zu übernehmen Aber obne Commando und burch nichts als'feinen Gifer und feine Tapferkeit zu biefem Wageftud aufgeforbert, unterftand er fich nicht, es auf eigene Befahr, ohne bie Beiftimmung eines Sobern, in's Bert gut fegen. Er fuchte alfo Rath bei bem Berzog von Friedland, beffen Billigung ben Mangel einer taiferlichen Bollmacht erfette und an ben bie bobmifche Generalität burch einen ausbrudlichen Befehl vom Sof in Diefer Extremitat angewiesen war. Aber argliftig blillte fich biefer in seine Dienftlofigfeit und feine gangliche Burudgiehung von ber politifchen Buhne, und ichlug bie Entichloffenheit bes Subalternen burch bie Bebenflichfeiten barnieber, bie er, als ber Dachtige, bliden ließ. Die Duthlofigfeit allgemein und vollfommen ju machen, verließ er enblich gar mit feinem gangen Bofe bie Stadt, fo wenig er and bei Einnahme berfelben von bem Feinde ju filrchten batte; und fie ging eben baburch verloren, bag er fie burch feinen Abaug verloren gab. Seinem Beifpiele folgte ber gange tatholifche Abel, bie Generalität mit ben Truppen, Die Beiftlichfeit, alle Beamten ber Arone; Die gange Racht brachte man bamit gu, feine Berfonen, feine Guter ju ftlichten. Alle Straffen bis Wien maren mit Fliebenben angefüllt, bie fich nicht eber ale in ber Raiferftabt von ibrem Goreden erholten. Darabas felbft, an Brage Errettung verzweifelnb, folgte ben Uebrigen und führte feine fleine Mannichaft bis Tabor, mo er ben Ausgang erwarten wollte.

Tiefe Stille berrichte in Brag, ale bie Sachfen am anbern Morgen bavor erfcbienen; feine Anstalt gur Bertheidigung, nicht ein einziger Schuf von ben Ballen, ber eine Gegenwehr ber Bewohner verfündigte. Bielmehr sammelte fich eine Menge von Buschauern um fie ber, welche die Reugier aus ber Stadt gelodt hatte, bas feinbliche Beer zu betrachten; und bie friedliche Bertraulichfeit, womit fie fich naberten, glich bielmehr einer freundschaftlichen Begrugung, ale einem feindlichen Empfange. Aus bem übereinstimmenben Bericht biefer Leute erfuhr man, bag bie Stadt leer an Golbaten und bie Regierung nach Budweis geflüchtet fen. Diefer unerwartete, unerklarbare Mangel an Wiberftand erregte Arnheims Difftrauen um fo mehr, ba ihm bie eilfertige Annaberung bes Entfates aus Schlefien tein Gebeimnig, und bie fachfifche Armee mit Belagerungewertzeugen zu weuig verfeben, auch an Anzahl bei weitem zu ichwach mar, um eine fo große Stadt an bestürmen. Bor einem Binterhalt bange, verboppelte er feine Bachfamleit; und er fcwebte in befer Furcht, bis ihm ber Baushofmeister bes Bergogs von Friedland, ben er unter bem Baufen entbedte, biefe unglaubliche Nachricht befräftigte. "Die Stadt ift ohne Schwertstreich unfer," rief er jest voll Bermunberung feinen Oberften gu, und ließ fle unverzüglich burch einen Trompeter aufforbern.

Die Blirgerschaft von Prag, von ihren Bertheidigern schimpflich im Stich gelassen, hatte ihren Entschluß längst gesaßt, und es kam bloß barauf an, Freiheit und Eigensthum durch eine vortheilhafte Capitulation in Sicherheit zu setzen. Sobald diese von dem sächsischen General im Ramen seines Herrn unterzeichnet war, öffnete man ihm

ohne Biberfetjung die Thore, und bie Armee hielt am 11ten Rovember bes Jahres 1631 ihren triumphirenben Einzug. Balb folgte ber Rurfürft felbft nach, um bie Bulbigung feiner neuen Soupbefohlenen in Berfon ju empfangen; benn nur unter biefem Damen hatten fich ihm bie brei Prager Stabte ergeben; ihre Berbinbung mit ber öfterreichischen Monarchie follte burch biefen Schritt nicht gerriffen fenn. Go übertrieben groß bie Futcht ber Papiften vor ben Repreffalien ber Sachien gemejen war, fo angenehm Aberraschte fie bie Dagigung bes Rurfürften und bie gute Mannegucht ber Truppen. Besondere legte ber Felbmaricall von Arnheim feine Ergebenheit gegen ben Bergog von Friedland bei biefer Gelegenheit an ben Tag. Mitht gufrieben, alle Lanbereien beffelben auf feinem Dermarich verschont ju haben, ftellte er jest noch Bachen an feinen Palaft, bamit ja nichts barans entwendet murbe. Die Ratholiten ber Stadt erfreuten fich ber vollfommenften Bewiffensfreiheit, und bon allen Rirchen, welche fie ben Broteftanten entriffen batten, murben biefen mur vier gurudgegeben. Die Jefuiten allein, welchen bie allgemeine Stimme alle bisherigen Bebrildungen Schuld gab, waren bon biefer Dulbung ausgeschloffen und mußten bas Ronigreich meiben.

Johann Georg verlängnete selbst als Sieger die Demnth und Unterwürfigkeit nicht, die ihm der kaiserliche Name einstößte, und was sich ein kaiserlicher General, wie Tilly und Wallenstein, zu Dresben gegen ihn unsehlbar würde herausgenommen haben, erlaubte er sich zu Prag nicht gegen den Raifer. Sorgfältig unterschied er den Feind, mit dem er Krieg führte, von dem Reichsoberhaupte, dem er Ehrsucht schuldig war. Er unterstand

sich nicht, das Hansgeräthe des Lettern zu berühren, indem er sich ohne Bedenken die Kanonen des Erstern als gute Beute zueignete und sie nach Dresden bringen ließ. Nicht im kaiserlichen Palast, sondern im Lichtensteinischen Haufe nahm er seine Wohnung, zu bescheiden, die Zimmer desjenigen zu beziehen, dem er ein Königreich entrist. Würde und dieser Zug von einem großen Mann und einem Helden berichtet, er würde und mit Recht zur Bewunderung hinreißen. Der Charafter des Fürsten, bei dem er gefunden wird, berechtigt uns zu dem Zweisel, ob wir in dieser Anthaltung mehr den schinnen Sieg der Bescheidenheit ehren oder die kleinliche Gesinnung des schwachen Seistes bemitleiden sollen, den das Glück selbst nie klihn macht und die Freiheit selbst nie der gewohnten Fesseln entledigt.

Die Ginnahme in Brag, auf welche in furger Beit bie Unterwerfung ber mehrsten Stäbte folgte, bewirfte eine fcnelle und große Beranberung in bem Ronigreiche. Biele von bem protestantischen Abel, welche bieber im Elend herum geirrt waren, fanden fich wieber in ihrem Baterlanbe ein, und ber Graf bon Thurn, ber berlichtigte Urheber des bohmischen Aufruhre, erlebte die Berelichteit, auf bem ehemaligen Schamplate feines Berbrechens und feiner Berurtheilung fich als Sieger ju zeigen. Ueber Diefelbe Brude, wo ibm bie aufgefpießten Ropfe feiner Anhanger das ihn felbft erwartenbe Schidfal furchtbar vor Augen malten, hielt er jest feinen triumphirenben Einzug, und fein erftes Befcaft mar, biefe Schrecbilber gu entfernen. Die Berwiesenen fetten fich fogleich in ben Befit ihrer Guter, beren jetige Eigenthumer bie Flucht ergriffen hatten. Unbefümmert, wer biefen bie aufgewandten

Summen erstatten wilrbe, riffen sie Alles, was ihre gewesen war, an sich, auch wenn sie selbst ben Kaufpreis bafür gezogen hatten, und Mancher unter ihnen sand Ursache, die gute Wirthschaft der bisherigen Berswalter zu rühmen. Felder und Heerden hatten untersdessen in der zweiten Hand vortrefslich gewuchert. Mit dem lostbarsten Hausrath waren die Zimmer geschmückt, die Keller, welche sie leer verlassen hatten, reichlich gessüllt, die Ställe bevölkert, die Magazine beladen. Aber mißtrauisch gegen ein Glud, das so unverhofft auf sie hereinstürmte, eilten sie, diese unsichern Besitzungen wieder loszuschlagen und den unbeweglichen Segen in bewegliche Güter zu verwandeln.

Die Gegenwart ber Sachfen belebte ben Duth aller Protestantischgesinnten bes Königreiche, und auf bem Lanbe wie in ber Hauptstadt fah man ganze Schaaren ju ben neu eröffneten evangelischen Rirchen eilen. Biele, welche nur die Furcht im Gehorfam gegen bas Papftthum erhalten hatte, manbten fich jest öffentlich zu ber neuen Lehre, und manche ber neubekehrten Ratholiken fcwuren freudig ein erzwungenes Bekenntnig ab, um ihren früheren Ueberzeugungen zu folgen. Alle bewiesene Duldfamfeit ber neuen Regierung tonnte ben Ausbruch bes gerechten Unwillens nicht verhindern, ben biefes mighantelte Bolf bie Unterbruder feiner beiligften Freiheit empfinden ließ. Fürchterlich bediente es fich feiner wieder erlangten Rechte, und feinen Bag gegen bie aufgebrungene Religion stillte an manchen Orten nur bas Blut ihrer Berfünbiger.

Unterbessen mar ber Succure, ben bie taiferlichen Generale von Gog und von Tiefenbach aus Schlesien

herbeiführten, in Böhmen angelangt, wo einige Regimenter bes Grafen Tilly aus ber obern Pfalz zu ihm fliegen. Ihn zu zerftreuen, ebe fich feine Dacht vermehrte, rudte Arnheim mit einem Theil ber Armee aus Prag ihm entgegen und that bei Nimburg an ber Elbe einen muthigen Angriff auf feine Berschanzungen. Rach einem hitigen Gefechte folug er endlich, nicht ohne großen Berluft, die Feinde ans ihrem befestigten Lager und zwang fle burch bie Beftigfeit feines Feners, ben Rudweg fiber bie Elbe zu nehmen und bie Brlide abzubrechen, bie fie herliber gebracht hatte. Doch tounte er nicht verhindern, daß ihm die Raiserlichen nicht in mehrern Meinen Gefechten Abbruch thaten und bie Rroaten felbft bis an die Thore von Brag ihre Streifereien erftredten. Wie glanzend und viel versprechend auch bie Sachfen ben böhmifchen Felbzug eröffnet hatten, fo recht-, fertigte ber Erfolg boch feineswege Guftav Abolphe Erwartungen. Anftatt mit unaufhaltfamer Gewalt bie errungenen Bortheile zu verfolgen, durch bas bezwungene Böhmen fich zu ber ichwebischen Armee burchzuschlagen und in Bereinigung mit ihr ben Mittelpuntt ber faiferlichen Dacht anzugreifen, schwächten fle fich in einem anhaltenben fleinen Rrieg mit bem Feinbe, wobei ber Bortheil nicht immer auf ihrer Seite mar, und bie Beit für eine größere Unternehmung fruchtlos verschwendet murbe. Aber Johann George nachfolgendes Betragen bedte bie Triebfebern auf, welche ihn abgehalten hatten, fich feines Bortheils über ben Raifer zu bebienen und bie Entwürfe bes Rönigs von Schweben burch eine zwedmagige Birtfamteit ju beforbern.

Der größte Theil von Bohmen mar jest für ben

Raifer verloren und bie Gachsen von Diefer Seite ber gegen Desterreich im Anzug, mahrenb bag ber schwebische Monarch burch Franken, Schwaben und Bagern nach ben taiferlichen Erbftaaten einen Beg fich babnte. langer Rrieg hatte bie Rrafte ber öfterreichischen Monarchie verzehrt, die Lander erschöpft, die Armeen vermindert. Dahin war ber Ruhm ihrer Siege, bas Bertrauen auf Unliberwindlichkeit, ber Geborfam, die gute Mannegucht ber Truppen, welche bem ichwebischen Beerführer eine fo entichiebene Ueberlegenheit im Felbe verschaffte. maffnet waren bie Bunbesgenoffen bes Raifers, ober bie auf fie felbst bereinfturmenbe Befahr hatte ihre Trene ericulttert. Gelbft Maximilian bon Bagern, Defterreiche machtigfte Stute, ichien ben verführerifden Ginlabungen zur Mentralität nachzugeben; bie verbächtige Alliang biefes Fürsten mit Frankreich hatte ben Raifer langft icon mit Beforgniffen erfüllt. Die Bifcofe von Würzburg und Bamberg, ber Rurfürft von Maing, ber Bergog von Lothringen, waren aus ihren ganbern vertrieben, ober boch gefährlich bebroht; Trier ftant im Begriff, fich unter frangofischen Schut ju begeben. niene Baffen beschäftigte bie Tapferleit ber Bollanter in ben Rieberlanben, mabrent bag Onftan Abolph fie bom Rheinstrom gurudichlug; Bolen feffelte noch ber Stillftanb mit biefem Fürften. Die ungarifchen Grangen bebrobte ber fiebenburgifche Fürft Ragoby, ein Rachfolger Bethlen Gabore und ber Erbe feines unrubigen Beiftes; die Pforte felbft machte bebentliche Buruftungen, ben gunftigen Beitpuntt ju nuten. Die mehrften proteflantischen Reichsflände, fühn gemacht burch bas Baffenglud ihres Beichutere, batten öffentlich und thatlich gegen

den Raifer Partei ergriffen. Alle Bulfsquellen, welche fich bie Frechheit eines Tilly und Ballenftein burch gewaltsame Erpreffungen in biefen Lanbern geöffnet batte, maren nunmehr vertrodnet, alle biefe Werbeplate, biefe Magazine, Diefe Bufluchtebrter für ben Raifer verloren, und ber Rrieg tonnte nicht mehr wie vormals auf frembe Roften bestritten werben. Seine Bebrangniffe vollfommen zu machen, entzündet fich im Land ob ber Ens ein gefabrlicher Aufruhr; ber unzeitige Befehrungeeifer ber Regierung bewaffnet bas protestantifche Landwolf, und ber Fanatismus schwingt seine Fadel, indem der Feind schon an ben Bforten bes Reichs flurmt. Rach einem fo langen Glade, nach einer fo glangenben Reibe von Giegen, nach fo berrlichen Groberungen, nach fo viel unnut verfprit= tem Blute, fieht fich ber öfterreichische Monarch jum zweiten Dal an benfelben Abgrund geführt, in ben er beim Antritt feiner Regierung ju ftitrgen brobte. Ergriff Bapern bie Meutralitat, wiberftanb Rurfachfen ber Berführung und entichloß sich Frankreich, die spanische Dacht zugleich in ben Riederlanden, in Italien und Catalonien angufallen, fo fturgte ber ftolge Bau von Defterreichs Große gufammen', bie allitrten Rronen theilten fich in feinen Raub, und ber beutiche Staatsforper fab einer ganglichen Berwandlung entgegen.

Die ganze Reihe biefer Ungludsfälle begann mit ber Breitenfelder Schlacht, beren ungludlicher Ausgang ben längst schon entschiedenen Berfall der österreichischen Macht, ben bloß der täuschende Schimmer eines großen Namens verstedt hatte, sichtbar machte. Ging man zu den Ursachen zuruck, welche den Schweden eine so surchtbare Ueberlegenheit im Felde verschafften, so fand man sie

größtentheils in ber unumfdrantten Bewalt ihres Anführers, der alle Kräfte seiner Partei in einem einzigen Puntte vereinigte und, burch feine bobere Autoritat in feinen Unternehmungen gefeffelt, volltommener Berr jebes gunftigen Augenblick, alle Mittel ju feinem Brecke beberrichte und von Diemand als fich felbst Gefete empfing. Aber feit Ballenfteine Abbantung und Tilly's Nieberlage zeigte fich auf Seiten bes Raifers und ber Ligne von biefem Allen gerabe bas Wiberfpiel. Beneralen gebrach es an Anfeben bei ben Truppen und an ber fo nothigen Freiheit ju banbeln, ben Golbaten an Gehorfam und Dannszucht, ben gerftreuten Corps an fibereinstimmenber Wirtfamfeit, ben Stanben an gutem Willen, ben Oberhauptern an Eintracht, an Schnelligfeit bes Entichluffes und an Festigleit bei Bollftredung beffelben. Nicht ihre größere Dacht, nur ber beffere Gebrauch, ben fie von ihren Rraften gu machen mußten, mar es, mas ben Feinden des Raifers ein fo entschiedenes Uebergewicht Micht an Mitteln, nur an einem Geifte, ber fie anzuwenben Fabigleit und Bollmacht befaß, fehlte es ber Ligue und bem Raifer. Batte Graf Tilly auch nie feinen Ruhm verloren, fa ließ bas Diftrauen gegen Babern boch nicht zu, bas Schidfal ber Monarchie in bie Banbe eines Mannes ju geben, ber feine Anbanglichteit an bas baperifche Daus nie verläugnete. Ferbinande bringenbftes Bedurfnig mar alfo ein Felbberr, ber gleich viel Erfahrenheit befaß, eine Armee zu bilben und anzuführen, und ber feine Dienfte bem öfterreichifchen Baufe mit blinder Ergebenheit widmete.

Die Wahl eines folden mar es, mas nunmehr ben geheimen Rath bes Raifers beschäftigte und bie Mitglieder

beffelben unter einander entzweite. Ginen Ronig bem aubern gegenüber zu ftellen und burch bie Gegenwart ihres Berrn ben Duth ber Truppen zu entflammen, ftellte fich Ferdinand im erften Feuer bes Affecte felbft als ben Filhrer feiner Armee bar; aber es toftete wenig Dube, einen Entichluß umguftogen, ben nur Berzweiflung eingab und bas erfte ruhige Nachbenten wiberlegte. Doch mas bem Raifer feine Burbe und bie Laft bes Regentenamte verbot, erlaubten bie Umftanbe feinem Sohne, einem Jüngling von Fabigfeit und Muth, auf ben bie ofterreichischen Unterthanen mit froben Soffnungen blidten. Schon burch feine Beburt jur Bertheidigung einer Donarchie aufgeforbert, von beren Rronen er zwei ichon auf feinem Baupte trug, verband Gerbinand ber Dritte, Konig von Bohmen und Ungarn, mit ber naturlichen Burbe bes Thronfolgere bie Achtung ber Armeen und die volle Liebe ber Boller, beren Beiftand ihm gur Führung bes Rriegs fo nnentbehrlich mar. Der geliebte Thronfolger allein burfte es magen, bem bartbeschwerten Unterthan neue Laften aufzulegen; nur feiner perfonlichen Gegenwart bei ber Armee fchien es aufbehalten gu febn, die verberbliche Eifersucht ber Baupter gu erftiden und bie erschlaffte Mannszucht ber Truppen burch bie Rraft seines Ramens zu ber vorigen Strenge gurudzuführen. Bebrach es auch bem Ilinglinge noch an ber nöthigen Reife bes Urtheils, Ringheit und Rriegserfahrung, welche nur burch Uebung erworben wirb, fo tonnte man biefen Mangel burch eine gludliche Bahl von Rathgebern und Behalfen erfegen, bie man unter ber Balle feines Damene mit ber bochften Autoritat belleibete.

So fceinbar die Grande maren, womit ein Theil

ber Minister biefen Borschlag unterftitte, fo große Schwierigkeiten feste ihm bas Migtrauen, vielleicht auch bie Gifersucht bes Raisers und bie verzweifelte Lage ber Dinge entgegen. Bie gefährlich war es, bas gange Schidfal ber Monarchie einem Jungling anzuvertrauen, ber frember Führung felbst fo bedürftig war! Bie gewagt, bem größten Felbheren feines Jahrhunderts einen Anfanger entgegen gu ftellen, beffen Fabigfeit gu biefem wichtigen Boften noch burch leine Unternehmung gepruft, beffen Name, von bem Ruhme noch nie genannt, vid zu traftlos mar, um ber muthlofen Armee im voraus ben Gieg zu verburgen! Welche nene Laft angleich für ben Unterthan, ben fostbaren Staat ju bestreiten, ber einem foniglichen Beerführer gutam und ben ber Bahn bes Zeitalters mit feiner Gegenwart beim Beer ungertrennlich vertulipfte! Wie bebentlich endlich für ben Bringen felbft, feine politifche Laufbahn mit, einem Amte gu eröffnen, bas ibn jur Beifel feines Bolts und jum Unterbritder ber Lanber machte, bie er fünftig bebertfcen follte!

lud dann war es noch nicht damit gethan, den Feldberrn für die Armee aufzusuchen; man mußte auch die Armee sür den Feldberrn finden. Seit Wallensteins gewaltsamer Entfernung hatte sich der Raiser mehr mit liguistischer und baherischer Hölse als durch eigene Armeen vertheidigt, und eben diese Abhängigkeit von zweideutigen Freunden war es ja, der man durch Aufstellung eines eigenen Senerals zu entsliehen suchte. Welche Röglichkeit aber, ohne die Alles zwingende Nacht des Goldes und ohne den begeisternden Namen eines siegreichen Feldberrn eine Armee aus dem Nichts hervorzurusen — und

eine Armee, die es an Manuszucht, an friegerischem Seift und an Fertigkeit mit den geübten Schaaren des nordischen Eroberers aufnehmen konnte? In ganz Europa war nur ein einziger Mann, der solch eine That gethan, und diesem Einzigen hatte man eine töbtliche Kränkung bewiesen.

Jest endlich war ber Zeitpunkt herbeigerildt, ber bem beleidigten Stolze bes Bergoge von Friedland eine Genugthunng ohne Gleichen verschaffte. Das Schicfal felbft hatte fich zu feinem Racher aufgestellt, und eine unnnterbrochene Reihe bon Ungludefällen, Die feit bem Tage feiner Abbantung über Defterreich bereinftlirmte, bem Raifer felbft bas Gestanbnig entriffen, bag mit biefem Feldherrn fein rechter Arm ihm abgehauen worben fen. Jede Riederlage feiner Truppen erneuerte biefe Bunde, jeder verlorne Plat warf bem betrogenen Monarchen feine Schwäche und feinen Unbant vor. Glüdlich genug, hatte er in bem beleibigten General nur einen Unführer feiner Beere, nur einen Bertheibiger feiner Staaten verloren - aber er fant in ihm einen Feint, und ben gefährlichften von allen, weil er gegen ben Streich bes Berrathers am wenigsten vertheibigt mar.

Entfernt von der Ariegsbühne und zu einer folternden Unthätigkeit verurtheilt, während daß seine Nebenbuhler auf dem Felde des Ruhms sich Lorbeern sammelten, hatte der stolze Herzog dem Wechsel des Glücks mit verstellter Gelassenheit zugesehen und im schimmernden Gepränge eines Theaterhelden die düstern Entwürse seines arbeitenden Geistes verborgen. Bon einer glühenden Leidenschaft aufgerieben, während daß eine fröhliche Außenseite Ruhe und Müssiggang log, brütete er still die

fcredliche Geburt ber Rachbegierbe und Ehrsucht zur Reife,. und naberte fich langfam, aber ficher bem Biele. Erlofden war Alles in seiner Erinnerung, was er burch ben Raifer geworben mar; nur mas er für ben Raifer gethan batte, ftanb mit glubenben Bligen in fein Gebachtniß geschrieben. Seinem unersättlichen Durft nach Größe und Dacht mar ber Unbant bes Raifers willtommen, ber feinen Schuldbrief zu gerreißen und ihn jeber Bflicht gegen ben Urheber feines Glude ju entbinben fcbien. Entfundigt und gerechtfertigt erfcbienen ihm jest bie Entwilrfe feiner Chrfucht im Gewand einer rechtmäßigen Wiebervergeltung. In eben bem Dag, ale fein außerer Wirfungstreis fich verengte, erweiterte fich bie Welt feiner Boffnungen, und feine fcmarmenbe Einbilbungefraft verlor fich in unbegrangten Entwürfen, bie in jebem anbern Ropf als bem feinigen nur ber Wahnfinn erzeugen tann. Go boch, ale ber Menich nur immer burch eigene Rraft fich zu erheben vermag, hatte fein Berbienft ihn emporgetragen; nichts von allem bem, was dem Privatmann und Burger innerhalb feiner Pflichten erreichbar bleibt, hatte bas Glud ihm verweigert. auf ben Angenblid feiner Entlaffung hatten feine Unfpruche teinen Wiberftanb, fein Chrgeig feine Grangen erfahren; ber Schlag, ber ihn auf bem Regensburger Reichstag zu Boben ftredte, zeigte ihm ben Unterfchieb zwischen urfprunglicher und übertragener Bewalt, und ben Abstand bes Unterthans von bem Gebieter. Aus bem bisherigen Caumel feiner Berrichergröße burch biefen überraschenben Glüdemechsel aufgeschredt, verglich er bie Macht, die er befessen, mit berjenigen, burch welche fle ihm entriffen murbe, und fein Chrgeig bemertte bie Stufe,

var. Erst nachdem er das Gewicht der höchsten Gewalt mit schwerzhafter Wahrheit erfahren, stredte er lüstern die Hände darnach aus; der Raub, der an ihm selbst verübt wurde, machte ihn zum Räuber. Durch keine Beleidigung gereizt, hätte er folgsam seine Bahn um die Rajestät des Thrones beschrieben, zufrieden mit dem Ruhme, der glänzendste seiner Trabanten zu sehn; erst nachdem man ihn gewaltsam aus seinem Kreise stieß, verwirrte er das System, dem er angehörte, und stürzte sich zermalmend auf seine Sonne.

Suftav Abolph burchmanberte ben beutschen Norben mit flegenbem Schritte; ein Plat nach bem anbern ging an ihn verloren, und bei Leipzig fiel ber Rern ber taiferlichen Dacht. Das Gerücht diefer nieberlage brang bald auch ju Ballenfteine Ohren, ber, ju Brag in bie Dunkelheit bes Privatstanbes gurudgeschwunden, ans ruhiger Ferne ben tobenben Rriegesturm betrachtete. Was Die Bruft aller Ratholifen mit Unruhe erfullte, vertunbigte ihm Große und Glad; nur far ihn arbeitete Gu-. fan Abolph. Ranm batte ber Lettere angefangen, fich burd feine Rriegsthaten in Achtung zu feten, fo verlor ber Bergog von Friedland feinen Angenblid, feine Freundichaft au fuchen und mit tiefem glücklichen Feinde Defterreichs gemeine Sache gu machen. Der vertriebene Graf bon Thurn, ber bem Ronige von Schweden icon langft feine Dienfte gewibmet, übernahm es, bem Monarchen Ballenfteine Gluchwunfche ju überbringen und ihn gu einem engern Bunbniffe mit bem Bergoge einzulaben. Fünfzehntaufend Dann begehrte Ballenftein von bem Ronige, um mit Billfe berfelben und mit ben Truppen,

bie er felbft ju werben fich anheischig machte, Bohmen und Mabren ju erobern, Wien ju überfallen, und ben Raifer, feinen Berrn, bie nach Italien ju verjagen. Go febr bas Unerwartete biefes Antrags und bas Uebertriebene ber gemachten Berfprechungen bas Diftrauen Suftav Abolphs erregte, fo mar er boch ein zu guter Renner bes Berbienftes, um einen fo wichtigen Freund mit Raltfinn jurildzuweifen. Nachbem aber Ballenftein, burch bie gunftige Aufnahme biefes erften Berfudes ermuntert, nach ber Breitenfelber Schlacht feinen Antrag erneuerte und auf eine bestimmte Erflärung brang, trug ber vorsichtige Monarch Bebenten, an bie dimariichen Entwürfe biefes verwegenen Ropfs feinen Rubin gu magen und ber Reblichfeit eines Mannes, ber fich ihm als Berrather antunbigte, eine fo gablreiche Dannichaft anzuvertrauen. Er entschuldigte fich mit ber Gowache feiner Armee, bie auf ihrem Bug in bas Reich burch eine fo ftarte Berminderung leiben wlirbe; und verscherzte aus übergroßer Borficht vielleicht bie Belegenheit, ben Rrieg auf bas Schnellfte zu endigen. Bu fpat versuchte er in ber Folge die gerriffenen Unterhandlungen gu erneuern ber gunftige Moment mar vorüber, und Ballenfteins beleidigter Stoly vergab ihm biefe Beringichätzung nie.

Aber biese Weigerung des Königs beschlen nigte wahrscheinlich nur den Bruch, den die Form dieser beiden Charaftere ganz unvermeidlich machte. Beide gehoren, Gesetz zu geben, nicht sie zu empfangen, komnten nimmermehr in einer Unternehmung vereinigt bleiben, die mehr als jede andere Nachgiebigkeit und gegenseitige Opfer nothwendig macht. Wallenstein war Richts, wo er nicht Alles war; er mußte entweder gar nicht ober mit

volltommenfter Freiheit handeln. Eben fo berglich haßte Suftav Abolph jebe Abhangigfeit, und menig fehlte, daß er felbst bie so vortheilhafte Berbindung mit bem frangöfischen Bofe nicht gerriffen batte, weil bie Anmagungen beffelben feinem felbfttbatigen Beifte Feffeln anlegten. Jener war für bie Partei verloren, bie er nicht lenten burfte; diefer noch weit weniger baju gemacht, bem Gangelbande zu folgen. Baren bie gebieterifden Anmagungen biefes Bunbesgenoffen bem Bergog von Friedland bei ihren gemeinschaftlichen Operationen fcon fo läftig, fo mußten fie ihm unerträglich febn, wenn es bagu tam, sich in die Beute gu theilen. Der ftolze Monarch tonnte fich herablaffen, ben Beiftanb eines rebellischen Unterthans gegen ben Raifer anzunehmen und biefen wichtigen Dienft mit toniglicher Großmuth belohnen; aber nie tonnte er feine eigene und aller Ronige Majostät fo fehr aus ben Augen fegen, um ben Breis ju bestätigen, ben bir ausschweifende Chriucht bes Berzogs barauf ju fegen magte; nie eine nitgliche Berratherei mit einer Rrone bezahlen. Bon ihm alfo war, auch wenn gang Europa schwieg, ein furchtbarer Biberfpruch ju fürchten, fobald Ballenftein nach bem bohmischen Scepter bie Band ausstrectte - und er war auch in gang Europa ber Mann, ber einem folden Beto Rraft geben tonnte. Durch ben eigenen Arm Ballenfteine jum Dictator von Deutschland gemacht, tonnte er gegen diefen felbft feine Baffen tehren und fich von jeber Pflicht ber Ertenntlichkeit gegen einen Berrather filr losgezählt halten. Reben einem folden Allierten hatte alfo fein Ballen ftein Raum; und mahrscheinlich mar es bies, nicht feine vermeintliche Abficht auf ben Raiferthron, worauf er auspielte, wenn er

nach bem Tode bes Königs in die Worte ausbrach: "Ein "Glitch für mich und ihn, daß er bahin ift! Das bentsche "Reich konnte nicht zwei solche Häupter brauchen."

Der erfte Berfuch gur Rache an bem Baus Defterreich war fehlgeschlagen; aber fest ftand ber Borfat, unb nur bie Bahl ber Mittel erlitt eine Beranberung. Bas ihm bei bem Ronig von Schweben miglungen mar, hoffte er mit minber Schwierigfeit und mehr Bortheil bei bem Aurfürften bon Gachfen ju erreichen, ben er eben fo gewiß war, nach feinem Billen ju lenten, ale er bei Guftav Abolph baran verzweifelte. In fortbauernbem Einverftandnig mit Arnheim, feinem alten Freunde, arbeitete er von jest an an einer Berbindung mit Sachfen, woburch er bem Raifer und bem Ronig von Schweben gleich fürchterlich zu werben hoffte. Er tonnte fich bon einem Entwurfe, ber, wenn er einschlug, ben fcmebifden Denarchen um feinen Ginflug in Deutschland brachte, befte leichter Eingang bei Johann Georg verfprechen, je mehr bie eifersuchtige Gemutheart biefes Bringen burd Die Dacht Guftab Abolphe gereigt und feine vhnehm fcwache Reigung zu bemfelben burch bie erhöhten Mufprliche bes Ronigs erfaltet warb. Belang es ibm, Gad. fen von bem ichwebischen Bunbnig zu trennen und in Berbindung mit bemfelben eine britte Bartei im Reich an errichten, fo lag ber Ausschlag bes Rrieges in feiner Sanb, und er hatte burch biefen einzigen Schritt gugleich feine Rache an bem Raifer befriedigt, feine verfcmable Freundschaft an bem ichmebilden Ronig geracht und auf bem Ruin bon beiben ben Ban feiner eigenen Größt gegelinbet.

Aber auf welchem Wege er auch feinen 3met

verfolgte, fo tonnte er benfelben ohne ben Beiftand einer ihm ganz ergebenen Armee nicht zur Ansführung bringen. Diefe Armee tonnte fo gebeim nicht geworben werben, daß am taiferlichen Dofe nicht Berbacht gefcopft und ber Anschlag gleich in feiner Gutftehung vereitelt wurde. Diese Armee durfte ihre gesetwidrige Bestimmung bor ber Beit nicht erfahren, indem schwerlich zu erwarten war, daß fie bem Ruf eines Berrathers gehorchen und gegen ihren rechtmäßigen Oberheren bienen murbe. Ballenftein mußte alfo unter faiferlicher Antorität und öffentlich werben, und von bem Raifer felbst zur unumschräntten Berrschaft fiber bie Truppen berechtigt fenn. fonnte bies aber anbere geschehen, als wenn ihm bas entzogene Generalat aufs Neue übertragen und bie Führung bes Rriege unbebingt überlaffen ward? Dennoch erlaubte ihm weber fein Stolz, noch fein Bortheil, fich felbft gu biefem Boften zu brangen und ale ein Bittenber von ber Gnabe bes Raifers eine beschränfte Dacht ju erfleben, bie bon ber Furcht beffelben uneingeschränft gu ertroben ftanb. Um fich jum Beren ber Bebingungen ju machen, unter welchen bas Commando von ihm Abernommen wurde, ningte er abwarten, bis es ibm von feinem Berrn aufgebrungen ward. - Dies war ber Rath, ben ihm Arnheim ertheilte, und bies bas Biel, wornach er mit tiefer Politit und raftlofer Thatigfeit ftrebte.

Ueberzengt, daß nur die außerste Noth die Unentschloffenheit des Raifers besiegen, und den Widerspruch Baperns und Spaniens, seiner beiden eifrigsten Gegner, unträftig machen könne, bewies er sich von jest an geschäftig, die Fortschritte des Feindes zu befördern und die Bedrängniffe seines Berrn zu vermehren. Sehr

mahricheinlich geschah es auf feine Ginlabung und Ermunterung, dag bie Gachsen, fcon auf bem Wege nach ber Laufit und Schleften, fich nach Bohmen mandten und Diefes unvertheibigte Reich mit ihrer Dacht fiberschwemmten; ihre schnellen Eroberungen in bemfelben waren nicht weniger fein Bert. Durch ben Rleinmuth, ben er bendelte, erftidte er jeden Gebanten an Wiberftand und überlieferte bie Bauptftabt burch feinen voreiligen Abzug bem Gieger. Bei einer Busammentunft mit bem fachftfchen General ju Raunit, mogu eine Friedensunterhandlung ihm ben Bormand barreichte, wurde mahrscheinlich das Siegel auf die Berichwörung gebrudt, und Bohmens Eroberung war bie erfte Frucht biefer Berabrebung. Inbem er felbft nach Bermögen bagn beitrug, bie Ungludsfälle über Defterreich ju haufen und burch bie rafden Fortidritte ber Comeben am Rheinftrom aufe Nachbrudlichste babei unterftut murbe, ließ er feine freiwilligen und gebungenen Anhänger in Bien über bas öffentliche Unglud bie beftigften Rlagen führen und bie Absetzung bes vorigen Feldheren als ben einzigen Grund ber erlittenen Berlufte abichilbern. "Dabin batte Ballenftein es nicht kommen laffen, wenn er am Ruber geblieben ware!" riefen jett taufend Stimmen, und felbft im gebeimen Rathe bes Raifers fand biefe Meinung feurige Berfechter.

Seburfte ihrer wiederholten Bestürmung nicht, dem bedrängten Monarchen die Angen über die Berdienste seines Senerals und die begangene Uebereilung zu öffnen. Bald genug ward ihm die Abhängigkeit von Bapern und der Ligne unerträglich; aber eben diese Abhängigkeit versstattete ihm nicht, sein Mißtrauen zu zeigen und durch Zurückberufung des Herzogs von Friedland den Aurstürsten

aufzubringen. Jett aber, ba bie Roth mit jebem Tage flieg und bie Schwäche bes baverifchen Beiftanbes immer fichtbarer murbe, bebachte er fich nicht länger, ben Freunden des Bergoge fein Dhr ju leiben und ihre Borfolage wegen Burudberufung biefes Felbheren in Ueberlegung zu nehmen. Die unermeglichen Reichtbumer, Die ber Lettere befag, Die allgemeine Achtung, in ber 'er ftanb, Die Schnelligfeit, momit er feche Jahre vorber ein Beer von vierzigtaufend Streitern ine Felb geftellt, ber geringe Roftenaufwand, womit er biefes gablreiche Beer unterhalten, bie Thaten, bie er an ber Spite beffelben verrichtet, ber Eifer endlich und bie Treue, Die er für bes Raifere Chre bewiesen hatte, lebten noch in bauernbem Anbenten bei bem Monarchen und ftellten ihm ben Bergog ale bas fcidlichfte Bertzeug bar, bas Gleichgewicht ber Baffen zwischen ben friegführenben Dachten wieder herzustellen, Defterreich ju retten und bie fatholifche Religion aufrecht ju erhalten. Bie empfindlich auch ber taiferliche Stoly Die Erniebrigung fuhlte, ein fo nnzweideutiges Geftanbniß feiner ehemaligen Uebereilung und feiner gegenwärtigen Noth abzulegen, wie febr es ibn fcmerzte, von ber Bobe feiner Berrichermfirbe ju Bitten herabzusteigen, wie verbachtig auch bie Treue eines fo bitter beleidigten und fo unverfohnlichen Mannes mar, wie laut und nachbrudlich endlich auch die spanischen Minifter und ber Rurfürft von Bagern ihr Diffallen über biefen Schritt gu ertennen gaben, fo flegte jest bie dringende Roth über jebe anbere Betrachtung, und die Freunde bes Bergogs erhielten ben Auftrag, feine Gefinnungen ju erforfchen und ihm bie Doglichteit feiner Bieberberftellung von ferne ju zeigen.

Unterrichtet von Allem, was im Rabinet bes Raifers zu feinem Bortheil verhandelt wurde, gewaun diefer Berrschaft genug über fich selbst, seinen innern Triumph gu verbergen und die Rolle bes Gleichgultigen zu fpielen. Die Zeit ber Rache war gekommen, und fein ftolges Berg frohloctte, die erlittene Rrantung bem Raifer mit vollen Binfen zu erftatten. Dit funftvoller Berebfamteit verbreitete er fich über bie gludliche Rube bes Privatlebens, Die ihn feit feiner Entfernung von bem politifchen Schauplat befelige. Bu lange, ertlärte er, habe er bie Reize ber Unabhängigfeit und Duge getoftet, um fie bem nichtigen Phantom bee Ruhme und ber unfichern Fürftengunft aufzuopfern, Alle feine Begierben nach Größe und Macht feben ausgeloscht und Rube bas einzige Biel feiner Wünsche. Um ja feine Ungebuld zu verrathen, schlug er Die Einfabung an ben Sof bes Raifere aus, rudte aber boch bis nach Zugim in Mähren-vor, um die Unterhandlungen mit bem Bofe zu erleichtern.

Anfangs versuchte man, die Größe ber Gewalt, welche ihm eingeräumt werden sollte, durch die Gegenwart eines Aufsehers zu beschränken, und durch diese Anstunft den Aursürsten von Babern um so eber zum Stillschweigen zu bringen. Die Abgeordneten des Raissers, von Questenberg und von Werdenberg, die, als alte Freunde des Perzogs, zu dieser schlüpfrigen Unsterhandlung gebraucht wurden, hatten den Besehl, in ihrem Antrage an ihn des Königs von Ungarn zu erwähnen, der bei der Armee zugegen sehn, und unter Wallensteins Führung die Kriegstunst erlernen sollte. Aber schon die bloße Nenftung dieses Namens drohte die ganze Unterhandlung zu zerreißen. "Nie und nimmermehr,"

erklärte ber Bergog, "würde er einen Gehülfen in feinem Amte bulben, und wenn es Gott felbft mare, mit bem er bas Commando theilen follte." Aber auch noch bann, als man von biefem verhaften Bunft abgeftanben mar, erschöpfte ber taiferliche Gunftling und Minifter, Fürft von Eggenberg, Ballenfteins fanbhafter Freund und Berfechter, ben man in Perfon an ihn abgeschicht batte, lange Beit feine Berebfamteit vergeblich, Die verftellte Abneigung bes Bergogs zu besiegen. "Der Donarch," geftanb ber Dimfter, "babe mit Ballenftein ben toftbarften Stein aus feiner Rrone verloren; aber nur gezwungen und widerftrebenb habe er diefen, genug bereuten, Schritt gethan, und feine Bochachtung für ben Bergog fen unverandert, feine Gunft ibm unverloren geblieben. Bum entscheibenben Beweife bavon biene bas ausschließende Bertrauen, bas man jett in feine Treue und Fähigfeit fege, die Fehler feiner Borganger gu berbeffern und die gange Gestalt ber Dinge ju verwandeln. Groß und ebel murbe es gehandelt fenn, femen gerechten Unwillen bem Bohl bes Baterlandes jum Opfer gu ringen; groß und feiner wurdig, bie übeln Rachreben feiner Begner burch bie berboppelte Barme feines Gifere gu widerlegen. Diefer Sieg fiber fich felbft," folog ber Farft, "würde feinen übrigen unerreichbaren Berbienften bie Rrone auffegen und ihn jum größten Dann feiner Beit erflären."

So beschämende Geständnisse, so schmeichelhafte Bersicherungen schienen endlich ben Born des Berzogs zu entmaffnen; doch nicht eber, als bis sich sein volles Berz aller Borwürse gegen den Raiser entladen, dis er den ganzen Umfang seiner Berdienste in prahlerischem Pomp ausgebreitet, und den Monarchen, der jetzt seine Dülse

brauchte, aufe Tieffte erniebrigt hatte, öffnete er fein Dhr ben lodenben Antragen bee Miniftere. Ale ob er nur der Kraft biefer Grunde nachgebe, bewilligte er mit ftolger Grofmuth, mas ber feurigste Bunfch feiner Geele war, und begnabigte ben Abgesandten mit einem Strable von hoffnung. Aber weit entfernt, Die Berlegenheit bes Raifers burch eine unbedingte volle Gewährung auf Ginmal zu endigen, erfüllte er bloß einen Theil femer Forberung, um einen befto größeren Preis auf die übrige wichtigere Balfte zu feben. Er nahm bas Commanbo an, aber nur auf brei Monate; nur um eine Armee auszuruften; nicht fie felbft anguführen. Bloß feine Fähigkeit und Macht wollte er burch biefen Schöpfungeact tund thun und bem Raifer bie Große ber Bulfe in ber Rabe zeigen, beren Gemabrung in Balleufteins Banben ftanbe. Ueberzeugt, bag eine Armee, Die fein Name allein aus bem Nichts gezogen, ohne ihren Schöpfer in ihr Dichts gurudtebren murbe, follte fie ibm nur gur Lodfpeife bienen, seinem Beren besto wichtigere Bewilligungen zu entreißen; und boch wünschte Ferbinand fich Blud, bag auch nur fo viel gewonnen mar.

Nicht lange fäumte Wallenstein, seine Zusage wahr zu machen, welche ganz Deutschland als chimärisch verlachte, und Gustav Abolph selbst übertrieben fand. Aber lange schon war der Grund zu dieser Unternehmung gelegt, und er ließ jetzt nur die Maschinen spielen, die er seit mehreren Jahren zu diesem Endzweck in Gang gebracht hatte. Kaum verbreitete sich das Gerücht von Wallensteins Rüstung, als von allen Enden der österreichischen Monarchie Schaaren von Kriegern herbeieilten, unter diesem ersahrenen Feldherrn ihr Glück zu

versuchen. Biele, welche icon ehebem unter feinen Sabnen gefochten hatten, feine Große ale Mugenzeugen bewunbert und feine Großmuth erfahren hatten, traten bei biefem Rufe aus ber Duntelheit hervor, jum zweiten Mal Ruhm und Beute mit ihm zu theilen. Die Große bes verfprochenen Golbes lodte Taufenbe berbei, und bie reichliche Berpflegung, welche bem Golbaten auf Roften bes Landmanns ju Theil wurde, war für ben lettern eine unüberwindliche Reizung, lieber felbft biefen Stanb zu ergreifen, als unter bem Drud beffelben gu erliegen. Mile öfterreichischen Provinzen ftrengte man an, zu diefer toftbaren Ruftung beigntragen; fein Stant blieb von Tagen verschont; von ber Ropfftener befreite feine Burbe, tein Privilegium. Der fpanische Bof, wie ber Ronig von Ungarn, verftanben fich zu einer beträchtlichen Summe; Die Minifter machten anfehnliche Schenlungen, und Ballenftein felbft ließ es fich zweimalhunberttaufent Thalet von feinem eigenen Bermogen toften, Die Ausruftung zu beschleunigen. Die armeren Officiere unterftlitete er aus feiner eigenen Raffe, und burch fein Beispiel, burch glangenbe Beforberungen und noch glanzendere Berfprechungen reizte er die Bermögenden, auf eigene Roften Truppen anzuwerben. Wer mit eigenem Gelb ein Corps aufftellte, war Commanteur beffelben. Bei Anstellung ber Officiere machte bie Religion feinen Unterschied; mehr als ber Glaube galten Reichthum, Tapferfeit und Erfahrung. Durch biefe gleichformige Gerechtigfeit gegen bie verschiebenen Religionsverwandten, und mehr noch burch bie Erflärung, daß bie gegenwartige Ruftung mit bet Religion nichts zu schaffen habe, murbe ber protestantische Unterthan beruhigt und zu gleicher

Theilnahme an ben öffentlichen Laften bewogen. Bugleich verfäumte ber Bergog nicht, wegen Mannschaft und Gelb in eigenem Namen mit auswärtigen Staaten gu unterhanbeln. Den Bergog von Lothringen gewann er, jum zweiten Dal für ben Raifer zu ziehen; Bolen mußte ihm Rofaten, Italien Rriegsbeburfniffe liefern. Roch ebe ber britte Monat verstrichen war, belief fich bie Armee, welche in Mahren versammelt wurde, auf nicht weniger als vierzigtaufenb Röpfe, größtentheils ans bem Ueberrefte Böhmens, aus Dabren, Schlesten und ben beutschen Provinzen bes Baufes Defterreich gezogen. Das Jebem unausffihrbar gefchienen, batte Ballenftein, jum Erftaunen von gang Europa, in bem fürzeften Beitraume vollenbet. Go viele Taufende, als man vor ihm nicht hunberte gehofft hatte gusammen zu bringen, batte bie Raubertraft feines Namens, feines Golbes und feines Genie's unter bie Baffen gerufen. Dit allen Erforberniffen bis jum Ueberfluß ausgeruftet, von friegeverftanbigen Officieren befehligt, von einem fiegversprechenben Enthustasmus entflammt, erwartete biefe neugeschaffene Armee nur ben Bint ihres Anführers, um fich burch Thaten ber Rühnheit feiner wilrdig zu zeigen.

Sein Bersprechen hatte ber Herzog erfüllt, und die Armee stand sertig im Felde; jest trat er zurück und überließ dem Kaiser, ihr einen Führer zu geben. Aber es würde eben so leicht gewesen sehn, noch eine zweite Armee, wie diese war, zu errichten, als einen andern Chef, außer Wallenstein, für sie aufzusinden. Dieses vielversprechende Heer, die letzte Hoffnung des Kaissers, war nichts als ein Blendwert, sobald der Zander sich löste, der es ins Dasen rief; durch Wallenstein

warb es, ohne ihn schwand es, wie eine magische Schöpfung, in fein voriges Richts babin. Die Officiere waren ihm entweder als feine Schuldner verpflichtet ober als feine Glaubiger aufs Engfte an fein Intereffe, an die Fortbaner feiner Macht gemupft; Die Regimenter hatte er feinen Bermanbten, feinen Gefcopfen, feinen Bünftlingen untergeben. Er und fein anberer mar ber Mann, den Truppen bie ausschweifenben Bersprechungen ju halten, woburch er fie in feinen Dienft gelockt hatte. Sein gegebenes Wort mar bie einzige Sicherheit filr bie Mhnen Erwartungen Aller; blindes Bertrauen auf feine Allgewalt bas einzige Banb, bas bie verschiebenen Antriebe ihres Eifere in einem lebenbigen Gemeingeift gufammenhielt. Beichehen mar es um bas Blild jebes Ginzelnen, fobalb berjenige jurfictrat, ber fich für bie Erfüllung beffelben verbürgte.

So wenig es bem Bergog mit seiner Beigerung Ernft war, fo gludlich bebiente er fich biefes Schredmittels, bem Raifer bie Benehmigung feiner Abertriebenen Bebingungen abzuängstigen. Die Fortschritte bes Feindes machten bie Gefahr mit jedem Tage bringenber, und bie Billfe war fo nahe; von einem Einzigen bing es ab, ber allgemeinen Noth ein geschwindes Enbe gu machen. Bum britten und letten Dal erhielt alfo ber Fürft von Eggenberg Befehl, feinen Freund, welch hartes Opfer es and toften mochte, jur Uebernehnung bes Commanbo

au bewegen,

Bu Buaim in Mahren fant er ihn, von ben Truppen, nach beren Befit er ben Raifer luftern machte, prablerifch umgeben. Wie einen Flehenben empfing der flolze Unterthan ben Abgefandten feines Bebieters.

"Nimmermehr," gab er zur Antwort, "tonne er einer Bieberherftellung trauen, Die er einzig nur ber Extremitat, nicht ber Gerechtigfeit bes Raifers verbante. Jest gwar fuche man ihn auf, ba bie Noth aufs Bochfte gestiegen und von feinem Arme allein noch Rettung zu hoffen feb; aber ber geleiftete Dienft merbe feinen Urheber balb in Bergeffenheit bringen und die vorige Sicherheit ben vorigen Undant gurudführen. Gein ganger Ruhm ftebe auf bem Spiele, wenn er bie von ihm geschöpften Erwartungen taufche, fein Glad und feine Rube, wenn es ihm gelange fie zu befriedigen. Balb wurde ber alte Reib gegen ihn aufwachen, und ber abhängige Monarch fein Bebenten tragen, einen entbehrlichen Diener jum zweiten Male ber Convenienz aufzuopfern. Beffer filr ibn, er verlaffe gleich jest und aus freier Wahl einen Posten, von welchem früher ober fpater die Rabalen feiner Begner ihn boch herabsturgen murben. Sicherheit und Bufriedenheit erwarte er nur im Schoofe bes Privatlebene, und bloß um ben Raifer zu verbinden, habe er fich auf eine Beit lang, ungern genug, feiner gludlichen Stille entzogen."

Des langen Gankelspiels milde, nahm ber Minister jetzt einen ernsthaften Ton an und bedrochte den Halssstarrigen mit dem ganzen Zorne des Monarchen, wenn er auf seiner Widersetzung beharren würde. "Lief genug," erklärte er, "habe sich die Majestät des Kaisers erniedrigt, und, anstatt durch ihre Perablassung seine Großmuth zu rühren, nur seinen Stolz gesitzelt, nur seinen Starrsinn vermehrt. Sollte sie dieses große Opfer vergeblich gebracht haben, so stehe er nicht dasür, daß sich der Flebende nicht in den Herrn verwandle und der

Monarch feine beleidigte Burbe nicht an dem rebellischen Unterthan rache. Wie fehr auch Ferbinand gefehlt haben moge, fo toune ber Raifer Unterwürfigfeit forbern; irren tonne ber Denich, aber ber Berricher nie feinen Fehltritt betennen. Dabe ber Bergog von Friebland burch ein unverdientes Urtheil gelitten, fo gebe es einen Erfat für jeben Berluft, und Bunben, Die fle felbft geschlagen, tonne die Dajeftat wieber beilen. Forbere er Sicherheit fur feine Berfon und feine Burben, fo werbe die Billigleit bes Raifers ihm leine gerechte Forberung verweigern. Die verachtete Majestat allein laffe fich durch teine Bugung verföhnen, und ber Ungehorfam gegen ihre Befehle vernichte auch bas glanzenbite Berdienft. Der Raifer beburfe feiner Dienfte, und als Raifer forbere er fie. Belchen Breis er auch barauf feten möge, ber Raifer werbe ihn eingehen. Aber Gehorfam verlange er, ober bas Gewicht feines Borns merbe ben widerfpanfligen Diener germalmen."

Wallenstein, bessen weitläusige Besthungen, in die österreichische Monarchie eingeschlossen, der Gewalt des Kaisers jeden Augendlick bloßgestellt waren, sühlte ledbaft, daß diese Drohung nicht eitel seh; aber nicht Furcht war es, was seine verstellte Hartnäckigkeit endlich besiegte. Gerade dieser gedieterische Ton verrieth ihm nur zu deutlich die Schwäche und Verzweislung, woraus er stammte, und die Willsährigkeit des Kaisers, jede seiner Forderungen zu genehmigen, überzengte ihn, daß er am Ziel seiner Wünsche seh. Jeht also gab er sich der Beredsamsteit Eggenbergs überwunden und verließ ihn, um seine Forderungen aufzusehen.

Richt ohne Bangigleit fah ber Minifter einer Schrift

entgegen, worin ber folgeste ber Diener bem flolgesten ber Fürften Gefete ju geben fich erbreiftete. flein auch bas Bertranen war, bas er in bie Befcheibenbeit feines Freundes feste, fo überftieg boch ber ausschweifende Inhalt biefer Schrift bei Weitem seine bangften Erwartungen. Gine unumschränfte Oberherrichaft verlangte Ballenftein fiber alle beutschen Armeen bes öfterreichischen und fpanischen Baufes, und unbegrangte Bollmacht, ju ftrafen und zu belohnen. Beber bent Rönig von Ungarn noch bem Raifer felbft folle 'es vergount febn, bei ber Armee zu erfcheinen, noch weniger eine handlung ber Antorität barin ansznüben. Reine Stelle folle ber Raifer bei ber Armee gu vergeben, feine Belohnung zn verleihen haben, tein Gnabenbrief beffelben ohne Ballenfteine Beftatigung gultig fenn. Ueber Alles, was im Reiche confiscirt und erobert werbe, folle ber Bergog von Friedland allein, mit Ansschließung aller faiferlichen und Reichsgerichte zu verfügen haben. feiner orbentlichen Belohnung muffe ihm ein faiferliches Erbland und noch ein anderes ber im Reiche eroberten Länber jum angerorbentlichen Gefchent überlaffen werben. Bebe öfterreichische Proving folle ibm, fobalb er berfelben beburfen wurde, jur Buflucht geöffnet fen. Angerbem verlangte er bie Berficherung bes Bergogthums Medlenburg bei einem fünftigen Frieben, und eine formliche fruhzeitige Auffündigung, wenn man für nöthig finden follte, ihn zum zweiten Dal bes Generalats zu entfeben.

Umsonst bestürmte ihn der Minister, diese Forderungen zu mäßigen, durch welche der Kaiser aller seiner Souveranitätsrechte über die Truppen beraubt und zu einer Kreatur seines Feldheren erniedrigt würde. Bu sehr hatte man ihm bie Unentbehrlichkeit feiner Dienfte verrathen, um jest noch bes Breifes Meifter gu febn, momit fle ertauft werben follten. Wenn ber 3mang ber Umftanbe ben Raifer nothigte, biefe Forberungen eingugeben, fo war es nicht bloger Antrieb ber Rachfucht und bes Stolges, ber ben Bergog veranlagte, fie gu machen. Der Plan jur flinftigen Emporung war entworfen, und babei tonnte feiner ber Bortheile gemißt werben, beren fich Ballenftein in feinem Bergleich mit bem Dofe gu bemachtigen fuchte. Diefer Blan erforberte, bag bem Raifer alle Antorität in Deutschlanb entriffen und feinem General in bie Banbe gespielt murbe; bies mar erreicht, fobalb Ferbinand jene Bebingungen unterzeichnete. Der Gebrauch, ben Ballenftein von feiner Armee ju machen gesonnen war - von bem Bwede freilich unenblich verschieben, gu welchem fie ihm untergeben warb - erlaubte teine getheilte Gewalt, unb noch weit weniger eine bobere Anteritat bei bem Beere, als die seinige war. Um der alleinige Berr ihres Willens ju febn, mußte er ben Truppen ale ber alleinige Berr ihres Schidfals erfcheinen; "um feinem Dberhaupte unvermerft fich felbst unterzuschieben und auf feine eigene Berfon bie Souveranitaterechte Abergutragen, die ihm von ber bochften Gewalt nur gelieben waren, mußte er bie lettere forgfältig aus ben Augen ber Truppen entfernen. Daber feine hartnäctige Beigerung, feinen Brinjen bes Banfes Defterreich bei bem Beere ju bulben. Die Freiheit, über alle im Reiche eingezogenen und eroberten Guter nach Gutbunfen ju verfügen, reichte ihm furchtbare Mittel bar, sich Anhanger und bienftbare Wertzeuge zu ertaufen, und mehr, als je ein Raifer in

Friedenszeiten fich berausnahm, ben Dictator in Denifchfand ju fpielen. Durch bas Recht, fich ber öfterreichifchen ganber im Nothfall gu einem Bufluchteort gu bebienen, erhielt er freie Bewalt, ben Raifer in feinem eigenen Reich und durch feine eigene Armee fo gut als gefangen zu halten, bas Dart biefer Lanber anszusaugen und bie öfterreichische Dacht in ihren Grundfesten gu unterwilhlen. Wie bas Loos nun auch fallen mochte, fo hatte er burch bie Bebingungen, bie er von bem Raifer erprefite, gleich gut fur feinen Bortheil geforgt. Beigten fich bie Borfalle feinen verwegenen Entwürfen gunftig, fo machte ihm biefer Bertrag mit bem Raifer ihre Ausführung leichter, widerriethen die Beitläufte die Bollftredung berfelben, fo batte biefer nämliche Bertrag ibn aufe Glanzenofte entschädigt. Aber wie tounte er einen Bertrag für glittig halten, ber feinem Oberherrn abgetrott und auf ein Berbrechen gegrundet mar? Wie tounte er hoffen, ben Raifer burch eine Borfchrift ju binben, welche benjenigen, ber fo vermeffen mar, fie zu geben, jum Tobe verdammte? Doch biefer tobeswürdige Berbrecher mar jest ber unentbebrlichfte Dann in ber Monarchie, und Ferbinand, im Berftellen gelibt, bewilligte ihm Alles, was er verlangte.

hanpt, das diesen Namen verdiente. Alle andere Gewalt in der Armee, selbst des Kaisers, hörte in demselben Angenblick auf, da Wallenstein den Commandostab in die Hand nahm, und ungültig war Alles, was von ihm nicht aussloß. Bon den Ufern der Donan bis an die Weser und den Oderstrom empfand man den belebenden Aufgang des neuen Gestirns. Ein neuer Geist sängt an, bie Soldaten bes Raisers zu beseelen, eine nene Epoche bes Rrieges beginnt. Frische Hoffnungen schöpfen die Papisten, und die protestantische Welt blickt mit Unrube bem veranderten Lauf der Dinge entgegen.

Je größer ber Preis mar, um ben man ben neuen Feldheren hatte erfaufen muffen, ju fo größern Erwartungen glaubte man fich am Bofe bee Raifere berechtigt; aber ber Bergog übereilte fich nicht, biefe Erwartungen in Erfallung ju bringen. In ber Rabe von Bohmen mit einem furchtbaren Deere, burfte er fich nur zeigen, um bie geschwächte Dacht ber Sachsen zu fibermaltigen und mit ber Wiedereroberung Diefes Konigreichs feine neue Laufbahn glangend gn eröffnen. Aber gufrieden, burch nichts entscheidenbe Rroatengefechte ben Feind gu beunruhigen, ließ er ibut ben beften Theil biefes Reiche gum Raube, und ging mit abgemeffenem ftillen Schritt feinem felbstifden Biel entgegen. Richt bie Gachfen gu bezwingen - fich mit ihnen zu vereinigen, war fein Plan. Einzig mit diesem wichtigen Werte beschäftigt, ließ er vor ber Dand feine Baffen ruben, um befto ficherer auf bem Wege der Unterhaudlung ju flegen, Michte ließ er unversucht, ben Aurfürften von ber ichwedischen Alliang loszureißen, und Ferbinand felbft, noch immer gum Frieden mit biesem Prinzen geneigt, billigte bies Ber-Aber bie große Berbindlichfeit, die man ben Schweben foulbig mar, lebte noch in gu frifchem Anbenten bei ben Sachsen, um eine fo schandliche Untreue zu erlauben; und hatte man sich auch wirklich bagu verfucht gefühlt, fo ließ ber zweideutige Charafter Ballenfteine und ber folimme Ruf ber öfterreichifden Bolitit ju ber Anfrichtigleit feiner Berfprechungen lein Bertrauen

faffen. Bu febr als beteitgerifder Staatsmann befanut, fant er in bem einzigen Falle feinen Glauben, wo et es mahricheinlich redlich meinte; und noch erlaubten ihm bie Beitumftanbe nicht, bie Aufrichtigfeit feiner Gesimnung burch Anfbedung feiner mabren Beweggrunde außer 3meifel gu feten. Ungern alfo entichlog er fich, burch bie Gewalt ber Baffen ju erzwingen, was auf bem Bege ber Unterhandlung miglungen war. Schnell jog er feine Truppen gusammen und ftand vor Prag, ebe bie Sachsen Diefe Bauptftabt entfeten tonnten. Rach einer turgen Gegenwehr ber Belagerten öffnete bie Berratherei ber Rapuginer einem von feinen Regimentern ben Gingang, und bie ine Schlof geflüchtete Befatzung ftredte unter fdimpflichen Bedingungen bas Bewehr. Deifter von ber Hauptftabt, versprach er feinen Unterhandlungen am fachfischen Dofe einen gunftigern Eingang, verfaumte aber babei nicht, ju eben ber Beit, ale er fle bei bem General von Arnheim ernenerte, ben Rachbrud berfelben burd einen entscheibenben Streich zu verftarten. Er ließ in aller Gile bie engen Baffe zwischen Aufig und Birna befeten, um ber fachfischen Armee ben Rudjug in ihr Land abzuschneiben; aber Arnheims Geschwindigfeit entriß fle noch gludlich ber Gefahr. Rach bem Abzuge Diefes Generals ergaben fich bie letten Buffuchteorter ber Sachfen, Eger und Leutmerit, an ben Gieger, und fcneller, ale es verloren gegangen mar, war bas Rouigreich wieber feinem rechtmäßigen Berrn untermorfen.

Weniger mit bem Bortheile feines Herrn, als mit Ausführung seiner eigenen Entwürfe beschäftigt, gebachte jest Ballenstein ben Krieg nach Sachsen zu spielen, um ben Kurfürsten burch Berheerung feines Landes 3ss einem Privatvergleich mit bem Raifer, ober vielmehr mit bem Bergog von Friedland zu nöthigen. Aber wie wenig er auch fonft gewohnt war, feinen Willen bem Zwang ber Umftande zu unterwerfen, fo begriff er boch jest bie Rothwendigfeit, feinen Lieblingeentwurf einem bringenbern Beschäfte nachzuseten. Während bag er bie Cachfen aus Böhmen ichlug, hatte Guftab Abolph bie bisher erzählten Siege am Rhein und an ber Donau erfochten und burch Franten und Schwaben ben Rrieg icon 'an Baberns Grangen gewälzt. Am Lechstrom geschlagen und burch ben Tob bes Grafen Tilly feiner beften Stute beraubt, lag Maximilian bem Raifer dringend an, ihm ben Bergog von Friedland aufs Schleunigste von Bohmen ans Bulfe ju ichiden und burch Baperns Bertheibigung von Desterreich selbst bie Gefahr ju entfernen. Er wandte fich mit biefer Bitte an Ballenftein felbft und forberte ibn aufs Angelegentlichfte auf, ihm, bis er felbft mit ber Bauptarmee nachfame, einstweilen nur einige Regimenter jum Beiftand gu fenben. Ferbinand unterftutte mit feinem ganzen Anfeben biefe Bitte, und ein Gilbote nach bem andern ging an Ballenftein ab, ihn jum Marich nach der Donau gu vermögen,

Aber jetzt ergab es sich, wie viel ber Raiser von seiner Antorität aufgeopfert hatte, ba er bie Gewalt über seine Truppen und die Macht zu besehlen aus seinen Händen gab. Gleichgültig gegen Maximilians Bitten, tanb gegen die wiederholten Besehle bes Raisers, blieb Ballenstein müßig in Böhmen stehen und überließ ben Aurfürsten seinem Schicksale. Das Andenken ber schlimmen Dienste, welche ihm Maximilian ehebem

auf bem Regensburger Reichstage bei bem Raifer geleiftet, hatte fich tief in bas unversöhnliche Gemuth bes Bergogs geprägt, und bie neuerlichen Bemühungen bes Anrilleften, feine Biebereinsetung zu verhindern, waren ihm tein Gebeimniß geblieben. Jest war ber Angenblid ba, biefe Rrantung zu rachen, und fcwer empfand es ber Rurfarft, daß er ben rachgierigsten ber Menfchen fich jum Feinbe gemacht batte. Böhmen, erklarte biefer, burfe nicht unverthelbigt bleiben, und Defterreich konne nicht beffer geschützt werben, als wenn sich die schwebische Armee bor ben baberifchen Festungen fcmache. Go guchtigte er burch ben Urm ber Schweben feinen Feinb, und mabrend bag ein Blat nach bem anbern in ihre Banbe fiel, ließ er ben Rurfürsten zu Regensburg vergebens nach feiner Ankunft ichmachten. Dicht eber, als bis bie völlige Unterwerfung Bohmens ibm feine Entschuldigungegrunde mehr fibrig ließ und die Eroberungen Guftav Abolphs in Babern Defterreich felbft mit naber Gefahr bebrobten, gab er ben Bestürmungen bes Rurfürften und bes Raifere nach und entschloß fich zu ber lange gewünschten Bereinigung mit bem Erstern, welche, nach ber allgemeinen Erwartung ber Ratholischen, bas Schidfal bes gangen Felbzuge entscheiben follte.

Gustav Abolph selbst, zu schwach an Truppen, um es auch nur mit der Wallensteinischen Armee allein aufzunehmen, fürchtete die Bereinigung zweier so mächtigen Heere, und mit Recht erstaunt man, daß er nicht mehr Thätigkeit bewiesen hat, sie zu hindern. Zu sehr, scheint es, rechnete er auf den Haß, der beide Ansührer unter sich entzweite, und keine Berbindung ihrer Wassen zu einem gemeinschaftlichen Zwecke hoffen ließ; und es

war zu spät, diesen Fehler zu verbessern, als der Erfolg seine Muthmaßung widerlegte. Zwar eilte er auf die erste sichere Nachricht, die er von ihren Absichten erhielt, nach der Oberpfalz, um dem Kurfürsten den Weg zu versperren; aber schon war ihm dieser zuvorgekommen, und die Bereinigung bei Eger geschehen.

Diefen Granzort hatte Ballenftein jum Schauplat bes Triumphes bestimmt, ben er im Begriff mar über feinen ftolgen Gegner gu feiern. Nicht gufrieden, ibn einem Flebenben gleich ju feinen Gugen gu feben, legte er ihm noch bas barte Gefet auf, feine Lanber hulflos hinter fich zu laffen, aus weiter Entfernung feinen Befcuter einzuholen, und burch biefe weite Entgegenkunft ein erniebrigendes Gestandniß feiner Roth und Bedilrftigfeit abzulegen. Auch biefer Demuthigung unterwarf fich ber ftolze Filrft mit Gelaffenheit. Ginen harten Rampf hatte es ihm gefoftet, bemjenigen feine Rettung ju verbanten, ber, wenn es nach feinem Buniche ging, nimmermehr biefe Macht haben follte; aber einmal entfoloffen, war er auch Mann, genng, jebe Krantung gu ertragen, bie von feinem Entschluß ungertrennlich mar, und herr genug feiner felbft, um fleinere Leiben gu verachten, wenn es barauf antam, einen großen 3wed ju berfolgen.

Aber so viel es schon gekostet hatte, diese Bereinigung nur möglich zu machen, so schwer ward es, sich über die Bedingungen zu vergleichen, unter welchen sie statt sinden und Bestand haben sollte. Einem Einzigen mußte die vereinigte Macht zu Gebote stehen, wenn der Zweck der Bereinigung erreicht werden sollte, und auf beiben Seiten war gleich wenig Neigung da, sich der höhern

Autorität bes anbern zu unterwerfen. Wenn fich Darimilian auf feine Rurfürftenwurbe, auf den Glang feines Beschlechts, auf fein Anfeben im Reiche ftutte, fo grfindete Ballenftein nicht geringere Anspruche auf feinen Rriegeruhm und auf bie uneingeschräntte Dacht, welche ber Raifer ibm übergeben hatte. Go febr es ben Fürftenftolg bes Erftern emporte, unter ben Befehlen eines faiferlichen Dieners ju fteben, fo febr fant fich ber Bodmuth bes Bergogs burch ben Gebanten geschmeichelt, einem fo gebieterifchen Beifte Befete vorzuschreiben. Es tam baraber zu einem bartnadigen Streite, ber fich aber burch eine wechfelseitige Uebereinfunft gu Ballenfteins Bortheil endigte. Diefem wurde bas Obercommando über beibe Armeen, befonbers am Tage einer Schlacht, ohne Einschräntung jugeftanben, und bem Rurfürften alle Bemalt abgesprochen, die Schlachtordnung ober auch nur bie Marfchroute ber Armee abzuanbern. Nichts behielt er fich vor, ale bas Recht der Strafen und Belohnungen fiber feine eigenen Golbaten, und ben freien Gebrauch berfelben, fobalb sie nicht mit ben taiferlichen Truppen vereinigt agirten.

Nach biesen Vorbereitungen wagte man es endlich, einander unter die Angen zu treten, doch nicht eher, als die eine gänzliche Vergessenheit alles Vergangenen zugesagt, und die äußern Formalitäten des Verschnungsacts aufs Senaueste berichtigt waren. Der Verabredung gemäß umarmten sich beide Prinzen im Angesicht ihrer Truppen und gaben einander gegenseitige Versicherungen der Freundschaft, indeß die Perzen von Haß überstossen. Maximilian zwar, in der Verstellungstunst ausgelernt, besaß Herrschaft geung über sich selbst, um seine wahren Gefühle auch nicht durch einen einzigen Zug zu verrathen;

aber in Ballenfteine Augen funkelte eine hämische Siegesfreude, und ber Zwang, ber in allen seinen Bewegungen sichtbar war, entbedte die Macht des Affects,
ber sein stolzes Berz übermeisterte.

Die vereinigten taiferlich-baperifchen Truppen machten nun eine Armee von beinahe fechzigtaufend größtentheils bemabrten Golhaten aus, bor melder ber ichmebifche Monarch es nicht wagen burfte, fich im Felde gu zeigen. Eilfertig nahm er alfo, nachbem ber Berfuch, ihre Bereinigung zu binbern, miglungen mar, feinen Rudzug nach Franken, und erwartete nunmehr eine entscheibenbe Bewegung bes Feinbes, um feine Entschließung ju faffen. Die Stellung ber vereinigten Armee gwifchen ber fachfiichen und baberischen Granze ließ es eine Beit lang noch ungewiß, ob fie ben Schanplat bes Rriege nach bem erstern ber beiben Lanber verpflangen, ober fuchen murbe; bie Schweben von ber Donau gurudgutreiben und Babern in Freiheit gu feten. Cachfen hatte Arubeim von Teuppen entblößt, um in Schlesien Eroberungen ju machen; nicht ohne bie geheime Absicht, wie ihm von Bielen Sould gegeben wird, bem Bergog von Friedland ben Gintritt in bas Rurfürstenthum ju erleichtern, und bem unentichloffenen Beifte Johann Beorge einen bringenden Sporn jum Bergleich mit bem Raifer ju geben. Buftaph Abolph felbft, in ber gemiffen Ermartung, bag bie Abfichten Ballenfteins gegen Gachfen gerichtet feven, ichidte eilig, um feinen Bundesgenoffen nicht hillflos ju laffen, eine ansehnliche Berftarfung babin, fest entichloffen, fobald bie Umftanbe es erlaubten, mit feiner gangen Dacht nachzufolgen. Aber balb ent= . bedten ihm bie Bewegungen ber Friedlandifchen Armee,

daß fle gegen ihn felbft im Angug begriffen fen, und ber Marfc bes Bergogs burch bie Oberpfalg feste bieß außer Zweifel. Bett galt es, auf feine eigene Sicherbeit zu benten, weniger um bie Oberherrichaft als um feine Erifteng in Deutschland gu fechten, und von ber Fruchtbarteit feines Genice Mittel gur Rettung gu entlehnen. Die Annaherung bes Feindes überraschte ibn, ebe er Beit gehabt hatte, feine burch gang Deutschland zerstreuten Truppen an sich zu ziehen und die allierten Fürften zum Beiftand berbeigurufen. In Dannichaft viel zu ichwach, um ben anrudenden Feind bamit aufhalten gu tonnen, hatte er feine anbere Bahl, als fic entweber nach Rurnberg ju werfen, und Gefahr ju laufen, bon ber Ballenfteinischen Dacht in biefer Stadt eingeschloffen und burch hunger bestegt zu werben ober biefe Stadt aufzuopfern und unter ben Ranonen von Donauwörth eine Berftartung an Truppen zu erwarten. Gleichgültig gegen alle Beschwerben und Befahren, wo bie Menschlichkeit fprach und die Ehre gebot, ermählte er ohne Bebenten bas Erfte, feft entichloffen, lieber fich felbft mit feiner gangen Armee unter ben Erlimmern Nürnbergs zu begraben, als auf ben Untergang biefer bunbesverwandten Stadt feine Rettung gu gründen.

Sogleich ward Anstalt gemacht, die Stadt mit allen Borstädten in eine Berschanzung einzuschließen, und innerhalb derselben ein sestes Lager aufzuschlagen. Biele tausend hände setzten sich alsbald zu diesem weitläufigen Wert in Bewegung, und alle Einwohner Marnbergs beseelte ein heroischer Erfer, für die gemeine Sache Blut, Leben und Eigenthum zu wagen. Ein acht Fuß tiefer

und zwölf Juß breiter Grahen umschloß die ganze Berschanzung; die Linsen wurden durch Redouten und Bastionen, die Eingänge durch halbe Monde beschützt. Die Pegnitz, welche Nürnberg durchschneidet, theilte das ganze Lager in zwei Haldzirkel ab, die durch viele Brilden zussammenhingen. Gegen dreihundert Stüde spielten von den Wällen der Stadt und von den Schanzen des Lagers. Das Landvoll aus den benachbarten Obrsern und die Bürger von Rüenberg legten mit den schwedischen Soldaten gemeinschaftlich Hand an, daß schon am siebenten Tage die Armee das Lager beziehen konnte, und am vierzehnten die ganze ungehenre Arbeit vollendet war.

Inbem bieß außerhalb ber Mauern vorging, mar ber Magistrat ber Stadt Mirnberg beschäftigt, die Magazine ju fullen und fich mit allen Rriege- und Munbbeburfniffen für eine langwierige Belagerung ju verfeben. Dabei unterließ er nicht, für bie Gesundheit ber Ginwohner, bie ber Bufammenfluß fo vieler Menschen leicht in Gefabr feten tonnte, burch ftrenge Reinlichfeite-Anftalten-Sorge gn tragen. Den Ronig auf ben Rothfall unterftuben ju konnen, murbe ans ben Burgern ber Stabt bie junge Mannichaft ausgehoben und in ben Waffen genbt, bie ichon vorhandene Stadtmilig betrachtlich verftärft und ein neues Regiment von vier und zwanzig Ramen nach ben Buchftaben bes alten Alphabets ausgeruftet. Guftav felbft batte unterbeffen feine Bunbesgenoffen, ben Bergog Bilbelm von Beimar und ben Lanbgrafen von Beffen-Raffel, jum Beiftanb aufgeboten, und feine Generale am Rheinstrom, in Thuringen und Riebersachsen beorbert, fich fcbleunig in Marich zu feten und mit ihren Truppen bei Mirnberg zu ihm Chiller, breißigjabriger Rrieg.

zu stoßen. Seine Armee, welche innerhalb der Linien bieser Reichsstadt gelagert stand, betrug nicht viel siber sechzehntausend Mann, also nicht einmal den dritten Theil des seindlichen Heers.

Diefes war unterbeffen in langfament Buge bis gegen Neumarkt herangerlicht, wo ber Herzog von Friedland eine allgemeine Dufterung anftellte. Bom Anblid biefer furchtbaren Macht hingeriffen, tonnte er fich einer jugendlichen Prahlerei nicht enthalten. "Binnen vier Tagen foll fich ausweifen," rief er, "wer von une Beiben, ber Ronig von Schweben ober ich, Berr ber Welt fenn wirb." Dennoch that er, feiner großen Ueberlegenheit ungeachtet, nichts, biefe ftolge Berficherung mahr zu machen, und vernachläffigte fogar bie Gelegenheit, feinen Feind auf bas Baupt ju ichlagen, als biefer verwegen genug mar, fich außerhalb feiner Linken ihm entgegen zu ftellen. "Shlachten hat man genug geliefert," antwortete er benen, welche ibn jum Angriff ermunterten, nes ift Beit, einmal einer aubern Methobe ju folgen." Bier ichon entbedte fich, wie viel mehr bei einem Felbheren gewonnen worben, beffen icon gegrundeter Rubm ber gewagten Unternehmungen nicht benothigt war, wodurch Andere eilen muffen, fich einen Ramen ju machen. Ueberzeugt, bag ber verzweifelte Muth bes Feinbes ben Gieg auf bas Thenerste vertaufen, eine Nieberlage aber, in biefen Gegenden erlitten, die Angelegenheiten bes Raifere unwieberbringlich zu Grunde richten wurde, begnugte er fich bamit, bie friegerifche Site feines Gegners burch eine langwierige Belagerung zu verzehren, unb, indem er bemfelben alle Gelegenheit abschnitt, fich bem Ungeftilm feines Muthe ju überlaffen, ihm gerabe benjenigen Bortheil an

rauben, wodurch er bisher so unsberwindlich gewesen war. Dhne also das Geringste zu unternehmen, bezog er jenseits der Rednit, Mitraberg gegenüber, ein start besestigtes Lager, und entzog durch diese wohlgewählte Stellung der Stadt sowohl als dem Lager, jede Zusuhr aus Franken, Schwaben und Thüringen. So hielt er den König zugleich mit der Stadt belagert, und schmeischelte sich, den Wuth seines Gegners, den er nicht liestern war in offener Schlacht zu erproben, durch Hunger und Senchen langsam, aber besto sicherer zu ermilden.

Aber zu wenig mit ben Bulfsquellen und Rraften feines Gegnere befannt, hatte er nicht genugfam bafftr geforgt, fich felbst vor bem Schidfal zu bewahren, bas er jenem bereitete. Aus bem gangen benachbarten Gebiete hatte fich bas landvoll mit feinen Borrathen weggeflüchtet, und um ben wenigen Ueberreft mußten fich bie Frieblanbifden Fouragirer mit ben ichwedischen ichlagen. Der Ronig iconte bie Magazine ber Stadt, fo lange noch Doglichkeit ba war, fich aus ber Rachbarfchaft mit Proviant zu verfeben, und biefe wechselfeitigen Streifereien unterhielten einen immerwährenben Rrieg zwifchen ben Arvaten und bem ichwedischen Bolle, bavon bie gange umliegende Landschaft bie traurigften Spuren zeigte. Dit bem Schwert in ber hand mußte man fich bie Bebilrfniffe bes Lebens erfampfen, und ohne gablreiches Gefolge burften sich bie Parteien nicht mehr aufs Fouragiren magen. Dem Ronig zwar öffnete, fobalb ber Mangel fich einftellte, die Stadt Murnberg ihre Borrathebaufer, aber Ballenftein mußte feine Truppen aus weiter Ferne verforgen. Gin großer, in Bapern aufgetaufter Transport war an ihn auf bem Wege, und tausenb

Mann wurden abgeschiett, ihn ficher ine Lager gu geleiten. Onflav Abolph, davon benachrichtigt, fandte fogleich ein Cavallerie-Regiment aus, fich biefer Liefermg ju bemächtigen, und bie Duntelbeit ber nacht begfinfligte bie Unternehmung. Der gange Transport fiel mit ber Stadt, worin er hielt, in ber Schweben Banbe; bie faiferliche Bebedung murbe niebergebauen, gegen gwölfhur bert Stild Bieb bimbeg getrieben, und taufend mit Brob bepadte Wagen, die nicht gut fortgebracht werben tonnten, in Brand geftedt. Sieben Regimenter, welche ber Bergog von Friedland gegen Altborf voerfiden ließ, bem febnlich erwarteten Transport jur Bebedung ju bienen, wurden von bem Ronige, ber ein Gleiches gethan batte, ben Rudgug ber Seinigen ju beden, nach einem bartnadigen Gefechte auseinander gefprengt, und mit Binterlaffung von vierhundert Tobten in bas taiferliche Lager jurflegetrieben. Go viele Bibermartigleiten und eine fo wenig erwartete Standhaftigfeit bes Ronigs liegen ben Bergog von Friedland bereuen, bag er bie Gelegenheit ju einem Treffen ungenutt batte vorbeiftreichen laffen. Bett machte bie Festigkeit bes fcwebifden Lagers jeben Angriff unmöglich, und Rurnberge bewaffnete Jugend biente bem Monarden ju einer fruchtbaren Rriegerichule, woraus er jeben Berluft an Mannichaft auf bas Schnellfte erfeten tonnte. Der Mangel an Lebensmitteln, ber fic im taiferlichen Lager nicht weniger als im fcwebischen einftellte, machte es jum minbeften febr ungewiß, welcher von beiben Theilen ben anbern guerft jum Aufbruche zwingen mirbe.

Fünfzehn Tage schon hatten beibe Armeen, burch gleiche unerfteigliche Berschanzungen gebeckt, einander im Gesichte gestanden, ohne etwas mehr als leichte Streisereien und unbedeutende Scharmsthel zu wagen. Auf beiden Seiten hatten anstedende Krankheiten, natürliche Folgen det schlechten Nahrungsmittel und der eng zusammengepreßten Bollsmenge, mehr als das Schwert des Feindes die Mannschaft vermindert, und mit sedem Tage stieg diese Noth. Endlich erschien der längst erwartete Succurs im schwedischen Lager, und die beträchtliche Machtverstärkung des Königs erlaubte ihm jeht, seinem natürlichen Muth zu gehorchen und die Fessel zu zerbrechen, die ihn bisher gebunden hielt.

Seiner Aufforberung gemäß, hatte Bergog Wilhelm von Beimar aus ben Befatungen in Rieberfachsen und Thiringen in aller Gilfertigfeit ein Corpe aufgerichtet, welches bei Schweinfurt in Franken vier fachftiche Regimenter, und balb barauf bei Ripingen bie Truppen vom Rheinstrom an fich jog, bie Landgraf Bilbelm von Deffen-Raffel und ber Pfalgraf von Birtenfelb bem Ronig ju Bulfe ichidten. Der Reichstanzler Drenftierna übernahm es, biefe vereinigte Armee an ben Ort ihrer Bestimmung zu führen. Nachbem er sich ju Windeheim noch mit bem Bergog Bernhard bon Beimar und bem ichwebischen General Banner bereinigt hatte, rudte er in beschlennigten Marfchen bis Brud und Eltereborf, wo er bie Regnit paffirte unb gludlich in bas ichwebische Lager tam. Diefer Guccurs gablte beinabe fünfzigtaufent Mann, und führte sechzig Stilde Gefdit umb viertaufent Bagagemagen bei fic. Go fah fich benn Guftav Abolph an ber Spipe von beinahe flebenzigtaufend Streitern, ohne noch bie Milig ber Stabt Milrnberg ju rechnen, welche im Rothfalle Birger ins Feld stellen kommte. Eine furchtbare Macht, die einer andern nicht minder surchtbaren gegenüberstand! Der ganze Krieg schien jest zusammengepreßt in eine einzige Schlacht, um hier endlich seine letzte Entscheidung zu erhalten. Angstvoll blidte das getheilte Europa auf diesen Kampsplat bin, wo sich die Kraft beider streitenden Mächte, wie in ihrem Brennpunkt, fürchterlich sammelte.

Aber hatte man icon vor ber Antunft bes Succurfes mit Brobmangel fampfen muffen, fo wuche biefes Uebel nunmehr in beiben Lagern (benn auch Ballenftein hatte neue Berftarinngen aus Babern an fich gezogen) ju einem Schrecklichen Grabe an. Außer ben hunbert und zwanzigtaufend Arlegern, Die einander bewaffnet gegen-Aberftanben, außer einer Menge von mehr ale fünfzigtaufend Bferben in beiben Armeen, außer ben Bewohnern Rurnbergs, welche bas ichwedifche Beer an Angahl weit übertrafen, gablte man allein in bem Ballenfteinischen Lager fünfzehntaufent Beiber und eben fo viel Fuhrlente und Rnechte, nicht viel weniger in bem fcmebifden. Die Gewohnheit jener Beiten erlaubte bem Solbaten, feine Familie mit in bas Feld ju führen. Bei ben Raiferlichen ichloß fich eine ungablige Menge gutwilliger Frauenspersonen an ben Beereszug an, und bie ftrenge Bachsamfeit ilber bie Gitten im fcwebifden Lager, welche teine Ausschweifung bulbete, beforberte eben barum bie rechtmäßigen Gben. Filt bie junge Generation, welche bies Lager jum Baterland hatte, waren orbentliche Felbschulen errichtet und eine treffliche Bucht von Kriegern baraus gezogen, bag bie Armeen bei einem langwierigen Rriege fich burch fich felbft recrutiren tonnten.

Rein Bunber, wenn diese wandelnden Rationen jeden Landstrich aushungerten, auf dem sie verweilten, und die Bedürsnisse des Lebens durch diesen entbehrlichen Troß übermäßig im Preise gesteigert wurden. Alle Mühlen um Nürnberg reichten nicht zu, das Korn zu mahlen, das seber Tag verschlang, und fünszigtausend Pfund Brod, welche die Stadt täglich ins Lager lieserte, reizten den Hunger bloß, ohne ihn zu besteidigen. Die wirklich bewundernswerthe Sorgfalt des Rürnberger Nagistrats konnte nicht verhindern, daß nicht ein großer Theil der Pferde aus Mangel an Fütterung umstel, und die zunehmende Buth der Seuchen mit sebem Tage über hundert Renschen ins Grab streckte.

Diefer Roth ein Enbe ju machen, verließ enblich Buftav Mbolph, voll Buverficht auf feine überlegene Dacht, am funfundzwanzigsten Tage feine Linien, zeigte fich in voller Bataille bem Feinb, und ließ von brei Batterien, welche am Ufer ber Rebnit errichtet waren, bas Friedlandifche Lager beichiegen. Aber unbeweglich ftand ber Bergog in seinem Berschanzungen und begnugte fich, biefe Ausforberung burch bas Fener ber Musteten und Ranouen von ferne zu beantworten. Den Ronig burch Unthätigkeit aufzureiben und durch bie Dacht bes hungers feine Beharrlichkeit zu besiegen, mar fein überlegter Entichlug und feine Borftellung Dagimilians, teine Ungebulb ber Armee, fein Spott bee Feinbes fonnte biefen Borfat erschüttern. In feiner hoffnung getäuscht und von ber machfenben Roth gebrungen, wogte fich Buftav Abolph nun an bas Unmögliche, und ber Entsching murbe gefaßt, bas burch Ratur und Runft gleich unbezwingliche Lager zu fillemen.

Rachbem er bas feinige bem Schut ber Rurnbergifchen Milig übergeben, rudte er am Bartholomaustage, bem achtunbfunfzigften, feitbem bie Armee ihre Berfchaujungen bezogen, in boller Schlachtorbnung beraus unb paffirte die Rednit bei Flirft, wo er die feindlichen Borposten mit leichter Dalbe jum Weichen brachte. Auf ben fteilen Anhöhen amifchen ber Biber und Rebnis, Die alte Befte und Altenberg genannt, ftanb bie Bauptmacht bes Feindes, und bas Lager felbft, von diefen Bugein beberricht, breitete fich unabfehbar burch bas Gefilbe. Die gange Starte bes Befchutes mar auf biefen Bugelu verfammelt. Tiefe Graben umfoloffen unerfteigliche Schangen, bichte Berhade und ftachelige Ballifaben verrammelten bie Bugange ju bem fieil anlaufenben Berge, von beffen Gipfel Ballenftein, rubig und ficher wie ein Gott, burch fcmarge Raudwollen feine Blige verfenbete. Binter ben Bruftwehren lauerte ber Musteten tudifches Fener, und ein gewisser Tob blidte aus hundert offenen Ranonenichlunden bem bermegenen Stürmer entgegen. Muf biefen gefahrvollen Boften richtete Guftav Abolph ben Angriff, und fünfhundert Mustetiere, burch weniges Fugvolt unterflügt (mehrere zugleich tounten auf bem engen Rampfboben nicht jum Fechten tommen), batten ben unbeneibeten Borgug, fich zuerft in ben offenen Raden bes Tobes ju werfen. Bathend mar ber Anbrang, ber Wiberftanb furchterlich; ber gangen Buth bes feinblichen Geschützes ohne Bruftwehr babin gegeben, grimmig burch ben Anblid bes unvermeiblichen Tobes, laufen biefe entschloffenen Rrieger gegen ben Bagel Sturm, ber fich in Ginem Moment in ben flammenben Befla verwandelt und einen eisernen Bagel bonnernd auf fie herunter fpeit,

Zugleich bringt bie schwere Cavallerie in bie Liden ein, welche bie feindlichen Ballen in die gebrangte Schlachtordnung reißen, die festgeschloffenen Glieder trennen fich, und bie ftanbhafte Belbenichaar, von ber geboppelten Macht ber Ratur und ber Menschen bezwungen, wendet fich nach hundert gurudgelaffenen Tobten gur Flucht. Deutsche waren es, benen Buftane Barteilichkeit bie tödtliche Ehre bes erften Angriffs bestimmte; über ihren Rudjug ergrimmt, führte er jest feine Finnlander jum Sturm, burch ihren norbischen Muth bie beutsche Feigbeit zu beichamen. Auch feine Finnlander, burch einen abnlichen Feuerregen empfangen, weichen ber überlegenen Dacht, und ein frifches Regiment tritt an ihre Stelle, mit gleich folechtem Erfolge ben Angriff ju erneuern. Diefes wird bon einem vierten und fünften und fechsten abgelöst, bag mabrend bes zehnstündigen Gefechts alle Regimenter gum Angriff tommen und alle blutenb und zerriffen von bem Rampfplat jurudtebren. Taufenb verftummelte Rorper bebeden bas Felb, und unbefiegt fest Buftab ben Angriff fort, und unerschütterlich behauptet Ballenftein feine Befte.

Indessen hat sich zwischen der kaiserlichen Reiterei und dem linken Fligel der Schweden, der in einem Busch an der Rednitz postirt war, ein heftiger Rampf entzundet, wo mit abwechselndem Glud der Feind bald Besiegter, bald Sieger bleibt, und auf beiden Seiten gleich viel Blut sließt, gleich tapfere Thaten geschehen. Dem Herzog von Friedland und dem Prinzen Bernhard von Weimar werden die Pserde unter dem Leibe erschossen; dem König selbst reißt eine Stüdlugel die Sohle von dem Stiefel. Mit ununterbrochener Wath erneuern sich

Angriff und Wiberstand, bis endlich bie eintretende Racht bas Schlachtfelb verfinftert und bie erbitterten Rampfer jur Rube wintt. Best aber find bie Schweben fcon m weit vorgebrungen, um ben Rudjug ohne Befahr unternehmen an tonnen. Indem ber Ronig einen Officier ju entbeden fucht, ben Regimentern burch ibn ben Befehl jum Rudzug ju überfenden, ftellt fich ihm ber Dberfte Bebron, ein tapferer Schottlanber, bar, ben blog fein natlirlicher Duth aus dem Lager getrieben hatte, bie Gefahr bes Tages zu theilen. Ueber ben Ronig ergurut, der ihm unlängft bei einer gefahrvollen Action einen jüngern Oberften vorgezogen, hatte er das Gelübbe go than, feinen Degen nie wieber für ben Ronig ju gieben. An ihn wendet fich jest Guftav Abolph unb, feinen Belbenmuth lobend, erfucht er ibn, die Regimenter jum Rudzug zu commanbiren. "Gire," erwiebert ber tapfere Solbat, "bas ift der einzige Dienft, ben ich Eurer Dejestät nicht verweigern fann, benn es ift etwas babei p magen;" und fogleich fprengt er bavon, ben erhaltenen Auftrag ins Wert ju richten. 3mar hatte fich Bergog Bernhard von Beimar in ber Bige bes Befechts einer Unbobe fiber ber alten Befte bemachtigt, von wo aus man ben Berg und das gange Lager bestreichen kounte. Aber ein heftiger Platregen, ber in berfelben Racht ein fiel, machte ben Abhang fo fchlapfrig, bag es unmöglich war, die Ranonen hinaufzubringen, und fo mußte man von freien Stilden biefen mit Stromen Blute errungenen Boften verloren geben. Diftranifc gegen bas Gind, bas ihn an biefem entscheibenben Tage verlaffen batte, getrant ber Ronig fich nicht, mit erschöpften Truppen am folgenben Tage ben Sturm fortanfeten, und jum erften Dal

Aberwunden, weil er nicht Ueberwinder war, fahrte er seine Truppen über die Rednitz zurudt. Zweitausend Todte, die er auf dem Wahlplatz zurückließ, bezeugten seinen Berlust, und unüberwunden stand der Herzog von Friedland in seinen Linien.

Roch ganze vierzehn Tage nach biefer Action blieben bie Armeen einander gegenüber gelagert, jede in ber Erwartung, bie anbere juerft jum Aufbruch ju nothigen. Je mehr mit jedem Tage ber fleine Borrath an Lebensmitteln fomoly, befto foredlicher wuchfen bie Drangfale bes hungere, befto mehr berwilberte ber Golbat, unb bas Landvoll umber ward bas Opfer feiner thierifchen Raubfucht. Die fteigenbe Roth loste alle Banbe ber Bucht und ber Ordnung im ichwebischen Lager auf, und besonbere zeichneten fich bie beutschen Regimenter burch bie Gewaltthätigkeiten aus, bie fie gegen Freund und Feinb ohne Unterschied verlibten. Die fowache Band eines Einzigen vermochte nicht einer Gefetlofigfeit zu fteuern, bie burch bas Stillschweigen ber untern Befehlehaber eine scheinbare Billigung und oft burch ihr eigenes verberbliches Beispiel Ermunterung erhielt. Dief fcmerzte ben Monarchen biefer fchimpfliche Berfall ber Rriegezucht, in bie er bis jett einen fo gegrundeten Stoll gefett batte, und ber Rachbend, womit er ben beutschen Officieren ihre Rachläffigleit verweist, bezeugt bie Deftigleit feiner Empfindungen. "Ihr Deutschen," rief er aus, "ihr, ibr felbft fend es, bie ihr euer eigenes Baterland beftehlt, und gegen enre eigenen Glaubenegenoffen wuthet. Gott feb mein Benge, ich verabichene euch, ich habe einen Etel an euch, und bas Berg gallt mir im Leibe, wenn ich end anschaue. Ihr übertretet meine Berorbnungen,

ihr seyd Ursache, daß die Welt mich verflucht, daß mich die Thränen der schuldlosen Armuth verfolgen, daß ich öffentlich hören muß: der Rönig, unser Freund, thut und mehr Uebels an, als unsere grimmigsten Feinde. Euretwegen habe ich meine Krone ihres Schapes entblößt und über vierzig Tonnen Goldes aufgewendet, von eurem deutschen Reich aber nicht erhalten, wovon ich mich schlecht bekleiden könnte. Euch gab ich Alles, was Gott mir zutheilte, und hättet ihr meine Seseze geachtet, Alles, was er mir künftig noch geben mag, wirde ich mit Frenden unter ench ausgetheilt haben. Eure schlechte Manustanch liberzeugt mich, daß ihr's böse meint, wie sehr ich auch Ursache haben mag, eure Tapserkeit zu loben.

Mirnberg hatte fich über Bermögen angestrengt, bie ungebeure Menschenmenge, welche in feinem Gebiet gufammengeprefit mar, eilf Wochen lang zu ernähren; enblich aber verflegten bie Mittel, und ber Ronig, als ber gablreichere Theil, mußte fich eben barum zuerft jum Abzug entschließen. Dehr als zehntausend feiner Einmobner hatte Murnberg begraben, und Guftab Abolph gegen zwanzigtaufenb feiner Golbaten burch Rrieg und Seuchen eingebuft. Bertreten lagen alle umliegenben Felber, bie Dorfer in Afche, bas beranbte Landvoll verichmachtete auf ben Straffen, Dobergerliche berpefteten Die Luft, verheerende Seuchen, burch bie filmmerliche Rahrung, burch ben Qualm eines fo bevollferten Lagers und fo vieler verwesenden Leichname, burch bie Glut ber Bunbetage ausgebrittet, mutheten unter Menichen und Thieren, und noch lange nach bem Abzug ber Armeen britdten Mangel und Elend bas Land. Gerührt von bem allgemeinen Jammer, und ohne Soffnung, bie

Beharrlichkeit bes Bergogs von Friedland zu besiegen', bob ber Ronig am achten September fein Lager auf und verließ Murnberg, nachbem er es gur Fürforge mit einer hintanglichen Befatung verfeben batte. In völliger Schlachtorbnung jog er. an tem Feinde vorliber, ber unbeweglich blieb und nicht bas Geringfte unternahm, seinen Abzug zu ftoren. Er richtete feinen Darfc nach Reuftabt an ber Aifch und Binbsbeim, wo er filnf Tage fteben blieb, um feine Truppen ju erquiden und Rürnberg nabe ju febn, wenn ber Feind etwas gegen biefe Stabt miternehmen follte. Aber Ballenftein, ber Erholung nicht weniger bedürftig, hatte auf ben Abzug ber Schweben nur gewartet, um ben feinigen antreten ju tonnen. Fünf Tage fpater verließ auch er fein Lager bei Birndorf und Abergab es ben Flammen. Bundert Randfaulen, bie aus ben eingeafcherten Dörfern in ber gangen Runbe jum himmel fliegen; verfilnbigten feinen Abschieb und zeigten ber getröfteten Stabt, welchem Schicfale fie felbst entgangen war. Geinen Marfc, ber gegen Forchbeim gerichtet mar, bezeichnete bie foredlichfte Berbeerung; boch war er schon zu weit vorgerudt, um von bem Ronig noch eingeholt zu werben. Diefer trennte nun feine Armee, bie bas ericopfte Land nicht ernabren fonnte, um mit einem Theile berfelben Franken zu behaupten, und mit bem anbern seine Eroberungen in Bapern in eigener Berfon fortzufegen.

Unterbessen war die taiserlich-baperische Armee in bas Bisthum Bamberg gerückt, wo der Herzog von Fried-land eine zweite Musterung darüber anstellte. Er fand diese sechzigtausend Mann starte Macht durch Desertion, Krieg und Seuchen bis auf vierundzwanzigtausend Mann

vermindert, von benen ber vierte Theil aus bagerifden Truppen beftanb. - Und fo hatte bas Lager von Marnberg beibe Theile mehr als zwei verlorene große Schlachten entfraftet, ohne ben Rrieg feinem Enbe auch nur um etwas genähert, ober bie gespannten Erwartungen ber europäischen Welt burch einen einzigen entscheibenben Borfall befriedigt ju haben. Den Groberungen bes 28nigs in Bayern wurde zwar auf eine Zeit lang burch bie Diversion bei Murnberg ein Biel gestedt und Desterreich felbft bor einem feindlichen Ginfall gefichert; aber burch ben Abzug von biefer Stadt gab man ihm auch bie vollige Freiheit gurud, Babern aufe Reue jum Schanplat bes Rriege ju machen. Unbeffimmert um bas Schidfal dieses Landes und bes Zwanges milbe, ben ihm bie Berbinbung mit bem Rurfürften auferlegte, ergriff ber Berjog bon Friedland begierig bie Belegenheit, fich bon biefem läftigen Gefährten zu tremen und feine Lieblingsentwürfe mit erneuertem Ernft zu verfolgen. Roch immer feiner erften Marime getreu, Sachfen von Schweben gu trennen, bestimmte er biefes Land jum Binteraufenthalt feiner Truppen, und hoffte burch feine verberbliche Gegenwart ben Rurfürften um fo eber zu einem befonbern Frieden ju zwingen.

Kein Zeitpunkt konnte biesem Unternehmen glinstiger sehn. Die Sachsen waren in Schlessen eingefallen, woste, in Bereinigung mit brandenburgischen und schwedischen Hülfsvölkern, einen Bortheil nach dem andern über die Truppen des Raisers ersochten. Durch eine Diversion, welche man dem Kurfürsten in seinen eigenen Stadten machte, rettete man Schlesien; und das Unternehmen war besto leichter, da Sachsen durch den schlesischen Krieg

von Bertheibigern entblöft und bem Feinde von allen Seiten geöffnet mar. Die Rothmenbigfeit, ein öfterreichifces Erbland gu retten, folug alle Einwendungen bes Aurfürften von Bagern barnieber, und unter ber Daste eines patriotifchen Gifers für bas Befte bes Raifers tonnte man fibn mit um fo weniger Bebentlichteit aufopfern. Inbem man bem Ronig von Schweben bas reiche Babern jum Raube ließ, hoffte man in ber Unternehmung auf Sachfen von ihm nicht geftort zu werben; und bie gunehmenbe Raltfinnigkeit zwischen biefem Monarchen unb bem fachfischen Bofe ließ ohnehin von feiner Seite wenig Gifer ju Befreiung Johann George befürchten. Mufs Reue alfo von feinem argliftigen Beschilter im Stich gelaffen, trennte fich ber Rurfürft ju Bamberg bon Ballenftein, um mit bem Meinen Ueberreft feiner Truppen fein halfloses Land zu vertheibigen, und bie taiferliche Armee richtete unter Friedlanbe Anführung ihren Marich burch Baireuth und Roburg nach bem Thuringer Balbe.

Ein kaiserlicher General, von Holk, war bereits mit sechstausend Mann in bas Boigtland vorausgeschickt worden, diese wehrlose Provinz mit Feuer und Schwert zu verheeren. Ihm wurde bald barauf Gallas nachgeschickt, ein zweiter Feldberr des Herzogs und ein gleich trenes Wertzeug seiner unmenschlichen Besehle. Endlich wurde auch noch Graf Pappenheim aus Niedersachsen berbeigerusen, die geschwächte Armee des Herzogs zu versstäten und das Elend Sachsens vollkommen zu machen. Berstörte Kirchen, eingeäscherte Vörser, verwüstete Ernsten, berandte Familien, ermordete Unterthanen bezeichsneten den Marsch dieser Barbarenheere; das ganze

Thuringen, Boigtland und Meigen erlagen unter biefer breifachen Beifel. Aber fie maren nur bie Borlaufer eines größern Elenbe, mit welchem ber Bergog felbft, an ber Spipe ber Sauptarmee, bas ungludliche Sachfen bebrobte. Nachbem biefer auf feinem Buge burch Franken und Thuringen die ichauberhafteften Dentmaler feiner Buth hinterlaffen, erschien er mit feiner gangen Dacht in bem Leipziger Rreife und zwang nach einer turgen Belagerung die Stabt Leipzig zur Uebergabe. Abficht mar, bis nach Dresben vorzubringen und burch Unterwerfung bes gangen Landes bem Rurfftrften Gefete Schon naberte er fich ber Dulba, um vorzuschreiben. bie fachfische Armee, bie bis Torgan ihm entgegen gerudt mar, mit seiner überlegenen Dacht aus bem Felbe ju fchlagen, ale bie Ankunft bes Ronige von Schweben an Erfurt feinen Groberungsplanen eine unerwartete Grenze fette. Im Gebrange zwischen ber fachfischen unb fdwebifden Dacht, welche Bergog Georg bon guneburg bon Dieberfachfen aus noch ju verftarten brobte, wich er eilfertig gegen Merfeburg jurud, um fich bort mit bem Grafen von Pappenheim gn vereinigen unb Die einbringenben Schweben mit Nachbrud gurfichgutreiben. Richt ohne große Unruhe hatte Guftan Abolph ben Runftgriffen jugesehen, welche Spanien und Defterreich verschwendeten, um feinen Allierten von ihm abtritnnig ju machen. Go wichtig ihm bas Bilnbnig mit Gachfen war, fo viel mehr Urfache hatte er, vor bem unbeftanbigen Gemuthe Johann George ju gittern. Die batte zwischen ihm und bem Rurfilrften ein aufrichtiges freundfcaftliches Berhaltniß ftatt gefunden. Ginem Bringen, ber auf feine politische Wichtigkeit ftolg, und gewohnt

war, fich als bas Saupt feiner Bartei zu betrachten, mußte die Einmischung einer fremben Dacht in die Reichsangelegenheiten bebentlich und brudenb febn, und ben Biberwillen, womit er bie Fortschritte biefes unwilltommenen Fremblings betrachtete, hatte nur bie außerfte Roth feiner Staaten auf eine Beit lang bestegen tonnen. Das machsenbe Ansehen bes Ronigs in Deutschland, fein überwiegenber Ginfluß auf bie proteftantischen Stanbe, Die nicht febr zweibeutigen Beweise feiner ehrgeizigen Abfichten, bebentlich genug, bie gange Bachfamteit ber Reichsstände aufzufordern, machten bei bem Rurfürften tanfend Beforgniffe rege, welche bie taiferlichen Unterbanbler geschickt ju nabren und ju vergrößern wußten. Beber eigenmächtige Schritt bee Ronige, jebe auch noch so billige Forberung, Die er an die Reichsfürsten machte, gaben bem Rurfürften Anlag ju bittern Befchwerben, bie einen naben Bruch ju verfündigen ichienen. Gelbft unter ben Beneralen beiber Theile zeigten fich, fo oft fie vereinigt agiren follten, vielfache Spuren ber Gifer-Johann welche ihre Beberricher entzweite. George natlirliche Abneigung bor bem Rrieg und feine, noch immer nicht unterbrudte Ergebenheit gegen Defterreich begunftigte Arnheims Bemuhungen, ber, in beftanbigem Einverftanbniffe mit Ballenftein, unermubet baran arbeitete, feinen Berrn ju einem Brivatvergleich mit bem Raifer zu vermögen; und fanden feine Borftellungen auch lange Beit teinen Eingang, fo lehrte boch gulett ber Erfolg, bag fie nicht gang ohne Wirtung geblieben waren.

Suftan Abolph, mit Recht vor ben Folgen bange, bie ber Abfall eines so wichtigen Bundesgenoffen von Ediller, verlfigishriger Rrieg. 24

feiner Partei für feine ganze tilnftige Existeng in Dentschland haben mußte, ließ tein Mittel unversucht, diefen bebenklichen Schritt ju verhindern, und bis jest hatten feine Borftellungen ihren Ginbrud auf ben Rurfurften nicht gang verfehlt. Aber bie fürchterliche Dacht, womit ber Raifer feine verführerischen Borichlage unterftutte, und die Drangfale, die er bei langerer Weigerung über Sachsen zu haufen brobte, tonnten endlich boch, wenn man ihn feinen Feinden bulflos babingab, die Standhaftigfeit bes Rurfürften überwinden, und biefe Gleichgultigfeit gegen einen fo wichtigen Bunbesgenoffen bas Bertrauen aller übrigen Allitrten Schwebens gu ihrem Beschlitzer auf immer barnieber ichlagen. Diefe Betrachtung bewog ben Ronig, ben bringenben Ginlabungen, welche ber bart bebrobte Rurflirft an ihn ergeben ließ, jum zweiten Dale nachzugeben, und ber Rettung biefes Bunbesgenoffen alle feine glangenben Boffnungen aufguopfern. Schon hatte er einen zweiten Angriff auf Ingolftadt beichloffen, und bie Schmache bee Rurfürften von Babern rechtfertigte feine Boffnung, Diefem erfcopften Feinde boch endlich noch bie Reutralität aufzubringen. Der Aufstand bes landvolls in Oberöfterreich öffnete ibm bann ben Weg in biefes Land, und ber Git bes Raiferthrone tonnte in feinen Banben fenn, ebe Ballenftein Beit batte, mit Bulfe berbeigneilen. Alle biefe ichimmernben hoffnungen feste er bem Bobl eines Allierten nach, ben weber Berbienfte noch guter Wille biefes Opfers werth machten; ber, bei ben bringenbften Aufforberungen bes Gemeingeiftes, nur feinem eigenen Bortheil mit Meinlicher Gelbstfucht biente; ber nicht burch bie Dienfte, bie man fich von ihm verfprach, nur burch ben Schaben, ben man

von ihm beforgte, bedeutend war. Und wer erwehrt sich nun des Unwillens, wenn er hört, daß auf dem Wege, den Gustav Adolph jetzt zur Befreiung dieses Fürsten antritt, der große König das Ziel seiner Thaten sindet?

Schnell zog er feine Truppen im frankischen Rreise jufammen -und folgte bem Ballenfteinifchen Beere burch Thuringen nach. Bergog Bernharb von Beimar, ber gegen Bappenheim mar vorausgeschicht morben, fließ bei Arnftabt ju bem Konige, ber fich jest an der Spite von zwanzigtausend Mann geubter Truppen erblickte. Bu Erfurt trennte er fich von feiner Gemahlin, bie ihn nicht eber als ju Beißenfels - im Garge wieber feben follte; ber bange gepreßte Abschieb beutete auf eine ewige Trennung. Er erreichte Naumburg am erften Rovember bes Jahre 1632, ehe bie dahin betadirten Corps bes Bergoge von Friedland fich Diefes Blates bemächtigen konnten. Schaarenweise ftromte alles Bolf aus ber umliegenben Wegend berbei, ben Belben, ben Racher, ben großen Ronig anzustaunen, ber ein Jahr vorher auf eben biefem Boben als ein rettenber Engel erschienen war. Stimmen ber Freude umtonten ibn, mo er fich feben ließ; anbetenb fturzte fich Ales por ihm auf bie Rniee; man fritt fich um bie Bunft, bie Scheibe feines Schwerts, ben Saum feines Rleibes zu berühren. Den bescheibenen Belben emporte biefer unschulbige Tribut, den ihm die aufrichtigfte Dantbarteit und Bewunberung zollte. "Ift es nicht, als ob biefes Boll mich jum Gott mache?" fagte er ju feinen Begleitern. "Unfere Sachen fteben gut; aber ich furchte, die Rache bes Bimmels wird mich filr biefes verwegene Gantelfpiel ftrafen, und biefem thorichten Saufen meine fcmache fterbliche

Menschheit früh genug offenbaren." Wie liebenswürdig zeigt sich und Gustab, eh' er auf ewig von und Abschied nimmt! Auch in der Fälle seines Glilds die richtende Nemesis ehrend, verschmäht er eine Huldigung, die nur den Unsterblichen gebührt, und sein Recht auf unsere Thränen verdoppelt sich, eben da er dem Augenblick nabe ist, sie zu erregen.

Unterbeffen mar ber Bergog von Friedland bem anrfidenben Ronig bis Beifenfels entgegen gezogen, entfoloffen, bie Binterquartiete in Sachfen, auch wenn es eine Schlacht toften follte, zu behaupten. Geine Unthatigfeit vor Rürnberg hatte ihn bem Berbacht ausgefest, ale ob er fich mit bem norbifden Belben nicht gu meffen magte, und fein ganger Rubm mar in Befahr, wenn er Die Gelegenheit zu folagen zum zweiten Dal entwijden ließ. Seine Ueberlegenheit an Truppen, wiewohl weit geringer, als fie in ber erften Beit bes Murnbergifden Lagere gewefen, machte ihm bie wahrscheinlichfte Deffnung jum Gieg, wenn er ben Ronig, vor ber Bereinigung beffelben mit ben Sachsen, in ein Treffen verwickeln konnte. Aber seine jetige Buversicht war nicht fowohl auf feine größere Truppengahl, als auf die Berficherungen feines Aftrologen Geni gegrundet, welcher in ben Sternen gelesen hatte, daß bas Blud bes fowedischen Monarchen im November untergeben whrbe. Ueberbies waren zwischen Ramburg und Weißenfels enge Baffe, von einer fortlaufenben Bergfette und ber nabe ftromenben Gaale gebilbet, welche es ber ichwebifden Armee außerft schwer machten, vorzubringen, und mit Bulfe weniger Truppen ganglich geschloffen werben tomten. Dem Rönig blieb bann teine anbere Babl, ale

sich mit größter Gefahr durch diese Desileen zu winden, oder einen beschwerlichen Rückzug durch Thüringen zu nehmen, und in einem verwüsteten Lande, wo es an jeder Rothdurft gebrach, den größten Theil seiner Truppen einzubüssen. Die Geschwindigkeit, mit der Sustav Adolph von Naumburg Besitz nahm, vernichtete diesen Plan, und jest war es Wallenstein selbst, der den Angriff erwartete.

Aber in biefer Erwartung fab er fich getäuscht, als der Ronig, anftatt ihm bis Weißenfels entgegen gu ruden, alle Anstalten traf, fich bei Nanmburg zu verschangen, und hier bie Berftartungen ju erwarten, welche ber Berjog von Luneburg im Begriff mar ihm juguführen. Unfolitiffig, ob er bem Ronig burch bie engen Baffe zwischen Beigenfels und Maumburg entgegen geben, ober in feinem Lager unthätig fteben bleiben follte, verfammelte er feinen Rriegerath, um die Meinung feiner erfahrenften Generale gu bernehmen. Reiner von Allen fant es rathfam, ben Ronig in feiner vortheilhaften Stellung angugreifen, und bie Bortehrungen, welche biefer gu Befefligung feines Lagers traf, ichienen beutlich anzuzeigen, bag er gar nicht Willens fen, es fo balb zu verlaffen. Aber eben fo wenig erlaubte ber eintretenbe Winter, ben Feldzug zu verlängern, und eine ber Rube fo febr beblirftige Armee burch fortgesette Campirung ju ermuben. Alle Stimmen erflatten fich für bie Endigung des Feldzugs, um fo mehr, ba bie wichtige Gtabt Köln am Rhein von hollanbifden Truppen gefährlich bebroht war, und die Fortschritte bes Feindes in Westphalen und am Unterrhein bie nachbrudlichfte Bulfe in biefen Begenben erheifchten. Der Bergog von Friedland

erkannte bas Gewicht biefer Grunbe, und beinahe überzeugt, daß von bem Rönig für biefe Jahrszeit fein Ungriff mehr zu befürchten fen, bewilligte er feinen Truppen bie Winterquartiere, boch fo, bag fie aufe Schnellfte versammelt waren, wenn etwa ber Feind gegen alle Erwartung noch einen Angriff magte. Graf Bappenheim murbe mit einem großen Theil bes Beers entlaffen, um ber Stadt Roln zu Bulfe zu eilen, und auf bem Bege dahin die Hallische Festung Morigburg in Befit gu nehmen. Einzelne Corps bezogen in ben ichidlichften Städten umber ihre Winterquartiere, um die Bewegungen bes Feinbes bon allen Geiten beobachten gu tonnen. Graf Colloredo bewachte bas Schloß w Beigenfele, und Ballenftein felbft blieb mit bem Ueberrefte unweit Merfeburg zwischen bem Floggraben und ber Saale fteben, von wo er gesonnen mar, feinen Marich über Leipzig zu nehmen find bie Sachfen bon bent ichwedischen Beere abzuschneiben.

Raum aber hatte Gustav Abolph Pappenheims Abzug vernommen, so verließ er plötlich sein Lager bei Naumburg und eilte, den um die Hälfte geschwäckten Feind mit seiner ganzen Macht anzufallen. In beschlemnigtem Marsche rückte er gegen Weißenfels vor, von wo aus sich das Gerücht von seiner Antunst schnell bis zum Feinde verbreitete und den Herzog von Friedland in die höchste Berwunderung setzte. Aber es galt setzt einen schnellen Entschluß, und der Herzog hatte seine Maßregeln bald genommen. Obgleich man dem zwenzigtausend Mann starken Feinde nicht viel über zwölstausend entgegenzusetzen hatte, so konnte man doch hossen, sich bis zu Pappenheims Rücklehr zu behaupten, der sich höchlens fünf Meilen weit, bis Halle, entfernt haben konnte. Schnell flogen Eilboten ab, ihn zurückzurufen, und zugleich zog sich Wallenstein in die weite Ebene zwischen dem Floßgraben und Lützen, wo er in völliger Schlachtordnung den König erwartete, und ihn durch diese Stellung von Leipzig und den sächsischen Bölkern trennte.

Drei Ranonenichniffe, welche Graf Colloredo von bem Schloffe ju Beißenfels abbranute, verklindigten ben Marfc bes Ronigs, und auf biefes verabrebete Signal . jogen fich bie friedlanbifchen Bortruppen unter bem Commanbo bes Proatengenerale Ifolani gufammen, bie an ber Rippach gelegenen Dörfer zu besetzen. Ihr fcmader Biberftanb hielt ben anrudenben Feinb nicht auf, ber bei bem Dorfe Rippach über bas Waffer biefes Ramens feste und fich unterhalb Litgen ber faiferlichen Schlachtorbnung gegenüber ftellte. Die Landftrage, welche von Beißenfels nach Leipzig führt, wird zwischen Luten und Martranftabt von bem Flofgraben burchichnitten, ber fich von Beit nach Merfeburg erftredt und bie Elfter mit ber Saale verbindet. An biefen Canal lehnte fich der linke Flügel der Raiserlichen und der rechte des Ronige von Schweben, boch fo, bag fich bie Reiterei beiber Theile noch jenseits beffelben verbreitete. Norbwärts hinter Luten hatte fich Ballenfteins rechter Flügel, und füdmarts von biefem Stadtchen ber linte Flügel bes fcmebischen Beeres gelagert. Beibe Armeen fehrten ber Landstraße ihre Fronte gu, welche mitten burch fie binging, und eine Schlachtorbnung bon ber anbern absonberte. Aber eben biefer Lanbstrage hatte fich Ballenftein am Abend vor ber Schlacht jum großen Rachtheil feines

Begnere bemächtigt, bie zu beiben Seiten berfelben fortlaufenben Graben vertiefen und burch Dustetiere befeten laffen, bag ber Uebergang ohne Beschwerlichkeit und Gefahr nicht zu magen mar. hinter benfelben ragte eine Batterie von fleben großen Ranonen bervor, bas DRustetenfener aus ben Graben ju unterftuten, und an ben Windmilhlen, nahe hinter Lügen, waren vierzehn fleinere Feldflicke auf einer Unbobe aufgepflangt, bon ber man einen großen Theil ber Ebene bestreichen tonnte. . Infanterie, in nicht mehr ale fünf große und nubehulfliche Brigaben vertheilt, ftanb in einer Entferming von breihunbert Schritten hinter ber Lanbftrage in Schlachtordnung, und die Reiterei bebedte bie Flanken. Bepade marb nach Leipzig gefchidt, um bie Bewegungen bes Beeres nicht ju binbern, und blog bie Dunitionsmagen hielten hinter bem Treffen. Um bie Gowache ber Armee ju verbergen, mußten alle Troffjungen und Anechte ju Pferbe figen und fich an ben linten Flügel anfchließen; boch nur fo lange, bis bie Bappenheimischen Boller anlangten. Dieje gange Anordnung gefcah in ber Finfternif ber Racht, und ebe ber Tag graute, war Alles jum Empfang bes Feindes bereitet.

Noch an eben diesem Abend erschien Gustav Abolph auf der gegenüberliegenden Sbene und stellte seine Böller zum Treffen. Die Schlachtordnung war dieselbe, wodurch er das Jahr vorher bei Leipzig gesiegt hatte. Durch das Fusvoll wurden kleine Schwadronen verbreitet, unter die Reiterei hin und wieder eine Anzahl Musketiere vertheilt. Die ganze Armee stand in zwei Linien, den Floßgraben zur Rechten und hinter sich, vor sich die Landstraße und die Stadt Lügen zur Linken. In der Mitte hielt das Fusvolt unter des Grasen von Brahe Besehlen, die Reiterei auf den Flügeln und vor der Fronte
das Geschilt. Einem deutschen Helden, dem Herzog
Bernhard von Weimar, war die dentsche Reiterei
des linken Flügels untergeben, und auf dem rechten führte
der König selbst seine Schweden an, die Lifersucht beider Bölker zu einem edeln Wettlampfe zu erhitzen. Auf ähnliche Art war das zweite Treffen geordnet, und hinter
demselben hielt ein Reservecorps unter Henders ons,
eines Schottländers, Commando.

Alfo gerliftet erwartete man bie blutige Morgenröthe, um einen Rampf gu beginnen, ben mehr ber lange Auffoub ale bie Wichtigkeit ber möglichen Folgen, mehr bie Auswahl als die Anzahl ber Truppen furchtbar und mertwilrbig machten. Die gespannten Erwartungen Guropens, bie man im Lager vor Milenberg hinterging, follten nun in ben Ebenen Lugens befriedigt werben. 3mei folde Feldherrn, fo gleich an Anfeben, an Rubm und an Fabigfeit, hatten im gangen Laufe biefes Rriege noch in feiner offenbaren Schlacht ihre Rrafte gemeffen, eine fo bobe Wette noch nie bie Rubnheit geschredt, ein fo wichtiger Preis noch nie bie Hoffnung begeiftert. Der morgenbe Tag follte Europa feinen erften Rriegsfürften fennen lehren und einen Ueberwinder bem nie Uebermundenen' geben. Db am Lechstrom und bei Leipzig Guftav Abolphe Genie, ober nur bie Ungeschicklichkeit feines Begnere ben Ausichlag beftimmte, mußte ber morgenbe Tag außer Zweifel fegen. Morgen mußte Friedlands Berbienft bie Bahl bes Raifers rechtfertigen, und bie Größe bes Mannes bie Größe bes Preifes aufmagen, um ben er erlauft worden war. Giferfüchtig theilte jeber

einzelne Mann im Heere seines Führers Ruhm, und unter jedem Harnische wechselten die. Gefühle, die ben Busen der Generale durchstammten. Zweiselhaft war der Sieg, gewiß die Arbeit und das Blut, das er dem Ueberwinder wie dem Ueberwundenen kosten mußte. Man kannte den Feind volltommen, dem man jest gegenüber stand, und die Bangigkeit, die man vergeblich bekämpfte, zeugte glorreich für seine Stärke.

Endlich erscheint ber geffirchtete Morgen; aber ein undurchbringlicher Nebel, ber über bas gange Schlachtfelb verbreitet liegt, verzögert ben Angriff noch bis gur Dittageftunde. Bor ber Fronte fnieend balt ber Ronig feine Anbacht; bie ganze Armee auf bie Rniee hingestürzt, ftimmt zu gleicher Beit ein rubrenbes Lieb an, und bie Feldmusit begleitet ben Gefang. Dann fteigt ber Ronig ju Pferbe, und bloß mit einem lebernen Goller und einem Tuchrod betleibet '(eine vormals empfangene Bunbe erlaubte ihm nicht mehr, ben Harnisch zu tragen), burchreitet er bie. Glieber, ben Dath ber Truppen ju einer froben Buverficht zu entflammen, bie fein eigener abnungsvoller Bufen verläugnet. "Gott mit une!" mar bas Bort ber Schweben; bas ber Raiferlichen: "Befus Daria." Gegen eilf Uhr fangt ber Nebel an, fich ju gertheilen, und ber Feind wird fichtbar. Zugleich fieht man Liten in Flammen fteben, auf Befehl bes Bergoge in Brand gestedt, bamit er von biefer Geite nicht fiberflügelt würde. Best tont bie Lofung, bie Reiterei fprengt gegen ben Feind und bas Fugvolt ift im Anmarich gegen bie Graben.

Bon einem fürchterlichen Fener ber Musteten und bes babinter gepflanzten groben Geschützes empfangen,

feten biefe tapfern Bataillons mit unerschrodenem Muth ihren Angriff fort, bie feinblichen Dustetiere verlaffen ihren Boften, bie Graben find Aberfprungen, Die Batterie felbft wird erobert und fogleich gegen ben Feind gerichtet. Sie bringen weiter mit unaufhaltsamer Bewalt, Die erfte ber funf friedlanbischen Brigaben wird niedergeworfen, gleich barauf bie zweite, und fcon wendet fich bie britte jur Flucht; aber hier ftellt fich ber schnell gegenwärtige Beift bee Bergoge ihrem Anbrang entgegen. Dit Bligesichnelligfeit ift er ba, ber Unordnung feines Sufpolles gu fteuern, und feinem Dagdtwort gelingt's, die Fliebenben jum Stehen zu bewegen. Bon brei Cavallerieregimentern unterfillit, machen bie ichon gefchlagenen Brigaben aufs Neue Fronte gegen ben Feind und bringen mit Dacht in feine gerriffenen Blieber. Gin morberifcher Rampf erbebt fich, ber nabe Feind gibt bem Schiefgewehr feinen Raum, die Buth bes Angriffs feine Frift mehr gut Labung, Mann ficht gegen Mann, bas unnüte Feuerrohr macht bem Schwert und ber Bite Plat, und bie Runft ber Erbitterung. Uebermältigt von ber Menge weichen endlich bie ermatteten Schweben fiber bie Graben gurfid, und bie icon eroberte Batterie geht bei biefem Rudjug verloren. Soon bebeden taufend verftummelte Leichen bas Lanb, und noch ift fein Fuß breit Erbe gewonnen.

Indessen hat der rechte Flügel des Königs, von ihm selbst angeführt, den linken des Feindes angefallen. Schon der erste machtvolle Andrang der schweren sinn- ländischen Kürassiere zerstreute die leicht berittenen Polen und Kroaten, die sich an diesen Flügel anschlossen, und ihre unordentliche Flucht theilte auch der übrigen Reiterei Furcht und Verwirrung mit. In diesem Augenblick

hinterbringt man bem Ronig, baß feine Infanterie über bie Graben gurudweiche, und auch fein linter Blugel burch bas feinbliche Beichut von ben Windmublen aus furchtbar geangfligt und icon jum Beichen gebracht werbe. Dit ichneller Besonnenheit übertragt er bem General von Born, ben icon gefchlagenen linken Blugel bes Feindes ju verfolgen, und er felbft eilt an ber Spite bes Stenbodifden Regiments bavon, ber Unordnung feines eigenen linken Flügele abzuhelfen. Gein ebles Rof tragt ihn pfeilichnell über bie Graben; aber ichmerer wird ben nachfolgenben Schmabronen ber Uebergang, und nur wenige Reiter, unter benen Frang Albert, Berjog bon Sachfen-Lauenburg, genannt wirb, maren bebenb genug, ihm zur Geite zu bleiben. Er fprengte geraden Beges bemienigen Orte gu, wo fein Fugvolt am gefährlichsten bedrängt mar, und inbem er feine Blide umberfenbet, irgend eine Bloge bee feinblichen Beeres ausjufpaben, auf bie er ben Angriff richten tonnte, führt ibn fein turges Geficht ju nab an baffelbe. Gin taiferlicher Befreiter bemerkt, bag bem Borliberfprengenben Alles ehrfurchisvoll Play macht, und fcnell befiehlt er einem Mustetier, auf ihn anguidlagen. "Auf ben bort fchiege," ruft er, "bas muß ein bornehmer Mann febn." Der Solbat brildt ab, und bem Ronig wird ber linke Arm zerschmettert. In biefem Augenblid tommen feine Schwadronen babergesprengt, und ein verwirrtes Gefchrei: "Der Ronig blutet! - Der Ronig ift ericoffen!" breitet unter ben Antommenben Schreden unb Entfeten aus. "Es ift nichts - folgt mir!" ruft ber Ronig, feine gange Starte gufammenraffenb; aber übermaltigt von Schmerz und ber Dhumacht nabe, bittet er

in frangofischer Sprache ben Bergog von Lauenburg, ibn ohne Auffeben aus bem Gebrange ju ichaffen. Inbem ber lettere auf einem weiten Umweg, um ber muthlofen Infanterie biefen nieberschlagenben Anblid zu entziehen, nach dem rechten Flügel mit dem Könige umwendet, erbalt biefer einen zweiten Schuf burch ben Rilden, ber ihm ben letten Reft feiner Rrafte raubt. "Ich habe genug, Bruber!" ruft er mit fterbenber Stimme; "fuche bu nur bein Leben ju retten." Bugleich fant er vom Pferb, und von noch mehr Schuffen burchbohrt, bon allen feinen Begleitern verlaffen, verhauchte er unter ben rauberifden Banben ber Rroaten fein Leben. Balt entbedte fein lebig fliebenbes, in Blute gebabetes Rog ber schwedischen Reiterei ihres Ronigs Fall, und wuthend bringt fie berbei, bem gierigen Feind diese beilige Beute zu entreißen. Um feinen Leichnam entbrennt ein morberifches Gefecht; und ber entstellte Rorper wird unter einem Bugel von Cobten begraben.

Die Schredenspost burcheilt in kurzer Zeit das ganze schwedische Heer; aber anstatt den Muth dieser tapfern Schaaren zu ertödten, entzündet sie ihn vielmehr zu einem neuen, wilden, verzehrenden Feuer. Das Leben fällt in seinem Preise, da das heiligste aller Leben dahin ist, und der Tod hat für den Niedrigen teine Schrecken mehr, seitdem er das gekrönte Haupt nicht verschonte. Mit Löwengrimm wersen sich die upländischen, smoländischen, sinnischen, ost- und westgothischen Regimenter zum zweiten Wal auf den linken Flügel des Feindes, der dem General von Horn nur noch schwachen Widerstand leistet und sept völlig aus dem Felde geschlagen wird. Zugleich gibt Herzog Bernhard von Weimar dem verwaisten

Beere ber Schweben in feiner Berfon ein fabiges Dberhaupt, und der Beift Buftab Abolphe führt bon neuem feine flegreichen Schaaren. Schnell ift ber linke Fligel wieder geordnet, und mit Dacht bringt er auf ben rechten ber Raiferlichen ein. Das Gefchitt an ben Windmühlen, bas ein fo mörberisches. Feuer auf die Schweben gefchleubert hatte, fallt in feine Sand, und auf die Feinde felbst werben jett diefe Donner gerichtet. Auch ber Mittelpunkt bes schwebischen Fufvolls fest unter Bernhards und Rnpphaufens Anführung aufs Neue gegen bie Graben an, fiber bie er fich gludlich hinwegschwingt und jum zweiten Dale bie Batterie ber fieben Ranquen erobert. Auf bie fcmeren Bataillons bes feindlichen Mittelpunkts wird jest mit gedoppelter Buth ber Angriff erneuert, immer ichmacher und ichmader widerfteben fie, und ber Bufall felbft verschwört fich mit der schwedischen Tapferteit, ihre Niederlage zu vollenben. Feuer ergreift bie faiferlichen Bulverwagen, und unter ichredlichem Donnertnalle fieht man bie aufgehäuften Granaten und Bomben in die Lufte fliegen. in Befturzung gefette Feind mabnt fich von binten angefallen, indem bie ichwedischen Brigaden von vorn ihm entgegenfturmen. Der Duth entfällt ibm. Er fieht fei= nen linten Flügel geschlagen, feinen rechten im Begriff ju erliegen, fein Gefchut in bes Feinbes Banb. neigt fich bie Schlacht zu ihrer Entscheibung, bas Schidfal bes Tages hängt nur noch an einem einzigen Angenblid - ba ericeint Pappenheim auf bem Schlachtfelde mit Ruraffieren und Dragonern; alle erhaltenen Bortheile find verloren, und eine gang neue Golacht fängt an.

Der Befehl, welcher biefen General nach Migen gurfidrief, hatte ibn ju Balle erreicht, eben ba feine Bolter mit Blanberung biefer Stadt noch beschäftigt waren. Unmöglich war's, bas gerftreute Fugvolt mit ber Schnelligteit zu sammeln, als bie bringende Orbre und die Ungebuld biefes Kriegers verlangten. Dhne es ju erwarten, ließ er acht Regimenter Cavallerie auffigen, und eilte an ber Spite berfelben fporuftreichs auf Lugen gu, an bem Fefte ber Schlacht Theil ju nehmen. Er tam noch eben recht, um Die Flucht bes faiferlichen linten Flügele, ben Buftan Born aus bem Felbe folug, ju bezeugen und fich anfänglich felbst barein verwickelt zu feben. Aber mit schneller Gegenwart bes Beiftes mmelt er biese flüchtigen Bolfer wieber und führt fie aufe, Reue gegen ben Feind. Fortgeriffen von feinem wilben Duth, und voll Ungebulb, bem Ronig felbft, ben er an ber Spige biefes Flügels vermuthet, gegenüber ju fechten, bricht er fürchterlich in Die fcmebischen Schaaren, Die, ermattet bom Sieg und an Angahl ju ichmach, biefer Flut bon Feinben nach bem mannlichsten Biberftanb unterliegen. Auch ben erlofdenben Duth bes faiferlichen Fugvolls ermuntert Bappenbeims nicht mehr gehoffte Ericheinung, und ichnell benutt ber Bergog von Friedland ben gunftigen Augenblid, bas Treffen aufe Reue gu formiren. Die bicht gefchloffenen ichwedischen Bataillons werben unter einem morberifden Gefecht über bie Graben zurudgetrieben und bie zweimal verlornen Ranonen jum zweiten Dal ihren Banben entriffen. Das gange gelbe Regiment, ale bas trefflichfte von allen, bie an diefem blutigen Tage Beweife ihres Belbenmuthe gaben, lag tobt babin geftredt, und bebedte noch in berfelben

ichonen Ordnung ben Wahlplat, ben es lebent mit fo ftanbhaftem Muthe behanptet hatte. Ein abnliches Loos traf ein anderes blaues Regiment, welches Graf Bio colomini mit ber faiferlichen Reiterei nach bem wuthenbften Rampfe ju Boben marf. Bu fieben verichiebenen Malen wieberholte biefer treffliche General ben Angriff; fleben Bferbe murben unter ihm erschoffen, und feche Mustetenfugeln burchbohrten ibn. Dennoch verließ er bas Schlachtfeld nicht eber, als bis ihn ber Rudzug bes gangen Beeres mit fortriß. Den Bergog felbft fab man, mitten unter bem feindlichen Angelregen, mit fühler Seele feine Truppen burchreiten, bem Nothleibenben nabe mit Bulfe, bem Imfern mit Beifall, bem Bergagten mit feinem ftrafenben Blid. Um und neben ibm fturgen feine Boller entfeelt babin, und fein Mantel wird von vielen Rugeln durchlöchert. Aber bie Rachegotter beschützen beutt feine Bruft, filr bie icon ein anderes Gifen gefcliffen ift; auf bem Bette, wo Buftav erblagte, follte Bab lenftein ben ichulbbefledten Beift nicht verhauchen,

Nicht so glücklich war Pappenheim, ber Telamonier bes Heers, ber furchtbarste Soldat bes Hauses Desterreich und ber Kirche. Glübende Begier, bem König selbst im Kampfe zu begegnen, riß den Wathenden mitten in das blutigste Schlachtgewilht, wo er seinen ebeln Feind am wenigsten zu versehlen hoffte. Anch Gustav hatte den seurigen Wunsch gehegt, diesen geachteten Gegner von Angesicht zu sehen, aber die seindselige Sehnsucht blieb ungestillt, und erst der Tod sührte die versöhnten Helden zusammen. Zwei Nusketenlugeln durchbohrten Pappenheims narbenvolle Brust, und gewaltsam mußten ihn die Seinen aus dem Mordgewilhl

tragen. Indem man beschäftigt war, ihn hinter das Treffen zu bringen, drang ein Gemurmel zu seinen Ohren, daß der, den er suchte, entseelt auf dem Wahlplatz liege. Als man ihm die Wahrheit dieses Gerüchtes beträftigte, erheiterte sich sein Gesicht, und das letzte Feuer blitzte in seinen Augen. "So hinterbringe man denn dem Herzog von Friedland," rief er aus, "daß ich ohne Hoffnung zum Leben darnieder liege, aber fröhlich dahin schiede, da ich weiß, daß dieser unversöhnliche Feind meines Glaubens an Einem Tage mit mir gefallen ist."

Mit Bappenbeim berichmant bas Glild ber Raiferlichen von bem Schlachtfelbe. Richt fobalb vermifte bie fcon einmal geschlagene und burch ihn allein wieber bergeftellte Reiterei bes linken Flügels ihren fieghaften Führer, als fie Alles verloren gab und mit muthlofer Berzweiflung bas Weite suchte. Gleiche Beflürzung ergriff auch ben rechten Flügel, wenige Regimenter ausgenommen, welche bie Capferteit ihrer Oberften Bog, Terath, Colloredo und Biccolomini, nothigte, Stand zu halten. Die ichwedische Infanterie benutt mit ichneller Entschloffenheit bie Besturzung bes Feindes. Um die Anden zu ergangen, welche ber Tob in ihr Borbertreffen geriffen, ziehen fich beibe Linien in Gine gufammen, die ben letten entscheidenben Angriff magt. Bum britten Dal fett fie über bie Graben, und zum britten Mal werden die babinter gepflanzten Stilde erobert. Die Sonne neigt fich eben jum Untergang, inbem beibe Schlachtorbnungen auf einander treffen. Beftiger erhitt fich ber Streit an feinem Enbe, Die lette Rraft ringt mit ber letten Rraft, Geschicklichkeit und Buth thun ihr Mengerftes, in ben letten theuren Minuten ben gangen

verlorenen Tag nachzuholen. Umsonst, die Berzweissung erhebt jede über sich selbst, keine versteht zu siegen, keine zu weichen, und die Taktik erschöpft hier ihre Wunder nur, um dort neue, nie gelernte, nie in Uebung gebrachte Meisterstücke der Kunst zu entwickeln. Endlich seinen Nebel und Nacht dem Gesecht eine Gränze, dem die Wuth keine seinen will, und der Angriff hört auf, weil man seinen Feind nicht mehr sindet. Beide Kriegsbeere scheiden mit stillschweigender Uebereinkunft aus einauber, die erfreuenden Trompeten ertönen, und jedes, silr undessegt sich erklärend, verschwindet aus dem Gesilde.

Die Artillerie beiber Theile blieb, weil bie Roffe fich verlaufen, die Racht über auf bem Bablplate verlaffen fteben - jugleich ber Preis und bie Urfunde bes Sieges fur ben, ber bie Bablftatt eroberte. Aber über ber Gilfertigfeit, mit ber er von Leipzig und Sachfen Abichied nahm, vergaß ber Bergog von Friedland, feinen Antheil baran von bem Schlachtfelbe abzuholen. Nicht lange nach geenbigtem Treffen erschien bas Pappenheimische Fugvolt, bas feinem borauseilenben Beneral nicht ichnell genug batte folgen tonnen, feche Regimenter fart, auf bem Bahlplay; aber bie Arbeit mar Benige Stunden frliher murbe biefe betrachtliche Berftartung bie Schlacht mabricheinlich gum Bortheil bes Raifers entichieben, und felbft noch jest burch Croberung bes Schlachtfelbes bie Artillerie bes Bergogs gerettet und die ichwebische erbentet haben. Aber feine Orbre mar ba, ihr Berhalten ju bestimmen, und gu ungewiß über ben Ausgang ber Schlacht, nahm fie ihren Weg nach Leipzig, wo fie bas Hauptheer zu finden hoffte. Dahin hatte ber Bergog von Friedland feinen Rudjug genommen, und ohne Gefcut, ohne Fahnen und beinahe ohne alle Waffen folgte ihm am anbern Morgen ber gerftrente Ueberreft feines Beers. 3mifchen Luten und Beigenfele, icheint es, ließ Bergog Bernbarb bie ichwebische Armee von ben Anftrengungen biefes blutigen Tages fich erholen, nabe genug an bem Schlachtfelb. um jeben Berfuch bee Feinbes ju Eroberung beffelben fogleich vereiteln ju tonnen. Bon beiben Armeen lagen fiber neuntaufenb Mann tobt auf bem Bablplate; noch weit größer mar bie Bahl ber Bermundeten, und unter ben Raiferlichen befonbere fant fich taum Giner, ber unverlett aus bem Treffen gurudgefehrt mare. Die gange Ebene von Luten bis an ben Flofgraben mar mit Bermunbeten, mit Sterbenben, mit Tobten bebedt. Biele von bem vornehmften Abel maren auf beiben Geiten gefallen; auch ber Abt von Fulba, ber fich ale Bufchauer in bie Schlacht gemischt batte, bufte feine Reugier und feinen unzeitigen Glaubenseifer mit bem Tobe. Bon Gefangenen schweigt bie Beschichte; ein Beweis mehr für bie Buth ber Armee, bie feinen Barbon gab ober feinen verlangte.

Pappenheim starb gleich am folgenden Tage zu Leipzig an seinen Wunden; ein unersetlicher Verlust für das taiserliche Heer, das dieser treffliche Krieger so oft zum Sieg-geführt hatte. Die Prager Schlacht, der er zugleich mit Wallenstein als Oberster beiwohnte, öffnete seine Heldenbahn. Gefährlich verwundet, warf er durch das Ungestüm seines Muths mit wenigen Truppen ein seindliches Regiment darnieder, und lag viele Stunden lang, mit andern Tobten verwechselt, unter der Last seines Pferdes auf der Wahlstatt, die ihn die Seinigen bei Plünderung des Schlachtseldes entbedten.

Mit wenigem Bolf übermand er bie Rebellen in Oberöfterreich, vierzigtausend an ber Bahl, in brei verschiebenen Schlachten, bielt in bem Treffen bei Leipzig bie Nieberlage bes Tilly lange Beit burch feine Tapferfeit auf, und machte die Baffen bes Raifers an ber Elbe und an bem Weferstrom siegen. Das wilde flürmische Feuer feines Muthe, ben auch bie entschiebenfte Gefahr nicht fcredte und taum bas Unmögliche bezwang, machte ibn jum furchtbarften Arm bes Felbheren, aber untuchtig jum Dberhaupt bes Beers; bas Treffen bei Leipzig ging, wenn man bem Ausspruch Tilly's glauben barf, burch feine ungeftlime Bige verloren. Anch er tauchte bei Magbeburge Berftorung feine Sand in Blut; fein Beift, burch frühen jugenblichen Bleiß und vielfältige Reifen zur ichonften Bluthe entfaltet, vermilberte unter ben Waffen. Auf feiner Stirne erblickte man zwei rothe Striemen, Schwertern ahnlich, womit Die Ratur ichon bei ber Geburt ihn gezeichnet hatte. Auch noch in fpateren Jahren ericbienen biefe Fleden, fo oft eine Leibenschaft fein Blut in Bewegung brachte, und ber Aberglaube überrebete fich leicht, bag ber fünftige Beruf bes Mannes icon auf ber Stirn bes Rinbes angebeutet worden feb. Ein folder Diener hatte auf die Dankbarkeit beiber öfterreichischen Emien ben gegrunbetften Anspruch; aber ben glanzenbsten Beweis berfelben erlebte er nicht mehr.. Schon mar ber Gilbote auf bem Wege, ber ihm bas golbene-Bließ von Dabrid überbringen follte, ale ber Tod ihn zu Leipzig babinraffte.

Db man gleich in allen öfterreichischen und fpanischen Landen über ben ersochtenen Sieg bas Te Deum ansstimmte, so gestand boch Wallen ftein selbst burch bie

Silfertigkeit, mit der er Leipzig und bald darauf ganz Sachsen verließ, und auf die Winterquartiere in diesem Lande Berzicht that, öffentlich und laut seine Niederlage. Iwar that er noch einen schwachen Bersuch, die Ehre des Siegs gleichsam im Fluge wegzuhaschen, und schickte am andern Morgen seine Kroaten aus, das Schlachtgesilde zu umschwärmen; aber der Andlick des schwedischen Heers, das in Schlachtordnung dastand, verscheuchte im Augenblick diese slüchtigen Schaaren, und Herzog Bern-hard nahm durch Eroberung der Wahlstatt, auf welche bald nachher die Einnahme Leipzigs solgte, unbestrittenen Besitz von allen Rechten des Siegers.

Aber ein theurer Sieg, ein trauriger Triumph! Jest erft, nachbem die Wuth bes Kampfes erfaltet ift, empfinbet man die gange Größe bes erlittenen Berluftes, und bas Jubelgeschrei ber Ueberwinder erftirbt in einer ftummen, finftern Bergweiflung. Er, ber fle in ben Streit herausgeführt batte, ift nicht mit gurudgelehrt. Draußen liegt er in feiner gewonnenen Schlacht, mit bem gemeinen Saufen niebriger Tobten verwechselt. Rach langem vergeblichen Guchen entbedt man endlich ben foniglichen Leichnam, unfern bem großen Steine, ber icon hundert Jahre vorher zwischen bem Floggraben und Luten gefeben worben, aber von bem mertwürdigen Ungludsfalle biefes Tages ben Ramen bes Gowebenfteines führt. Bon Blut und Bunben bis jum Untenntlichen entstellt, von ben Sufen ber Bferbe gertreten, und burch rauberifche Banbe feines Schmude, feiner Rleiber beraubt, wird er unter einem Bilgel von Tobten bervorgezogen, nach Weißenfels gebracht, und bort bem Wehtlagen feiner Truppen, ben letten Umarmungen

seiner Königin überliefert. Den ersten Tribut hatte die Rache geheischt, und Blut mußte dem Monarchen zum Sühnepfer strömen, jest tritt die Liebe in ihre Rechte ein, und milte Thränen sließen — um den Menschen. Der allgemeine Schmerz verschlingt sedes einzelne Leiden. Bon dem betäubenden Schlag noch besinnungslos, stehen die Ansührer in dumpfer Erstarrung um seine Bahre, und keiner getraut sich noch den ganzen Umfang dieses Berlustes zu denken.

Der Raifer, ergablt uns Rhevenhiller, zeigte beim Anblid bes blutigen Gollers, ben man bem Rönig in ber Schlacht abgenommen und nach Wien geschickt hatte, eine anftanbige Rührung, bie ihm wahrscheinlich auch von Bergen ging. "Gern," rief er aus, "batte ich "bem Unglücklichen ein langeres Leben und eine fröhliche "Rudfehr in fein Königreich gegonnt, wenn unt in "Dentschland Friede geworben ware!" Aber wenn ein neuerer fatholischer Schriftfteller bon anerfanntem Berbienft biefen Beweis eines nicht gang unterbrudten Denfcengefühle, ben felbft icon ber angere Anftand forbert, ben auch die bloge Selbftliebe bem fühlloseften Bergen abnothigt, und beffen Gegentheil nur in ber robeften Seele möglich werben tann, ber bochften Lobpreifung würdig findet und gar bem Ebelmuth Alexanders gegen bas Anbenten bes Darius an Die Geite fest, fo erwedt er uns ein ichlechtes Bertrauen ju bem übrigen Berth feines Belben, ober was noch fchlimmer ware, zu seinem eigenen Ibeale von sittlicher Burbe. anch ein solches Lob ift bei bemjenigen schon viel, ben man bou bem Berbacht eines Ronigsmorbes ju reinigen fich genöthigt findet!

Es war wohl taum zu erwarten, bag bet machtige

Bang ber Menfchen zum Außerordentlichen bem gewöhnlichen Laufe ber Ratur ben Ruhm laffen wurde, bas wichtige Leben eines Guftav Abolphs geenbigt gu haben. Der Tob biefes furchtbaren Gegners mar für ben Raifer eine zu wichtige Begebenheit, um nicht bei einer feindseligen Partet ben fo leicht fich barbietenben Gebanken zu erregen, bag bas, was ihm nütte, von ihm veranlaßt worden fen. Aber ber Raifer bedurfte zur Ausführung diefer schwarzen That eines fremden Armes, und auch biefen glaubte man in ber Berfon Franz Alberis, Berzogs von Sachsen-Lauenburg, gefunden zu haben. Diefem erlaubte fein Rang einen freien unverbächtigen Butritt zu bem Monarchen, und eben biefe ehrenvolle Burbe biente bagu, ihn aber ben Berbacht einer ichanblichen Handlung hinweg zu feten. Es braucht nun gezeigt zu werben, bag biefer Pring einer folden Abideulichkeit fabig, und bag er binlänglich dazu aufgefordert war, sie wirklich zu verliben.

Franz Albert, ber jüngste von vier Söhnen Franz des Zweiten, Herzogs von Lanenburg, und durch seine Mutter verwandt mit dem Wasaischen Fürstengeschlechte, hatte in jüngern Jahren am schwedischen Hose eine freundschaftliche Aufnahme gefunden. Sine Unanständigkeit, die er sich im Zimmer der Königin Mutter gegen Gustav Adolph erlaubte, wurde, wie man sagt, von diesem seurigen Iüngling mit einer Ohrstige geahndet, die, obgleich im Augenblick bereut und durch die vollständigste Genugthung gebüst, in dem rachgierigen Gemilth des Herzogs den Grund zu einer unversöhnlichen Feindschaft legte. Franz Albert trat in der Folge in kaiserliche Dienste, wo er ein Regiment

anzuführen betam, mit bem Bergog von Friedland in die engste Berbindung trat und fich zu einer beimlichen Unterhandlung am fachsischen Bofe gebrauchen ließ, Die feinem Rang wenig Ehre machte. Dhne eine erhebliche Urfache bavon angeben zu tonnen, verläßt er unvermuthet die öfterreichischen Fahnen und erfcheint zu Murnberg im Lager bes Ronigs, ibm feine Dienfte als Bolontair angubieten. Durch feinen Gifer für Die protestantische Gache und ein zuvorkommenbes einschmeichelndes Betragen gewinnt er bes Ronige Berg, ber, von Drenflierna vergeblich gewarnt, seine Gunft und Freundschaft an ben verbächtigen Ankömmling verschwendet. Balb barauf tommt es bei Luten jur Schlacht, in welcher Frang Albert bem Monarchen wie ein bofer Damon beständig jur Geite bleibt, und erft, nachbem ber Ronig ichon gefallen ift, von ihm icheibet. Mitten unter ben Rugeln ber Feinde bleibt er unverlett, weil er eine grune Binbe, bie Farbe ber Raiferlichen, um ben Leib tragt. Er ift ber Erfie, ber bem Bergog bon Friedland, feinem Freunde, ben Fall bes Königs hinterbringt. Er vertaufcht gleich nach biefer Schlacht bie fcwebischen Dienfte mit ben fachfischen, und bei ber Ermorbung Ballenfte ine ale ein Mitschuldiger Diefes Generale eingezogen, entgeht er nur burch Abschwörung feines Glaubens bem Schwerte bes Rachrichters. Endlich erscheint er aufs Neue ale Befehlshaber einer faiferlichen Armee in Schlefien und flirbt vor Schweibnit an empfangenen Bunben. Es erfordert wirklich einige Gelbstüberwindung, fich ber Unfchulb eines Menichen anzunehmen, ber einen Lebenslauf, wie biefen gelebt hat; aber wenn bie moralifche und physische Möglichkeit einer jo verabschenungemertben

That anch noch so seigt schon der erste Blid, daß sie auf die wirkliche Begehung derselben keinen rechtmäßigen Schluß erlauben. Es ist bekannt, daß Gustav Abolph, wie der gemeinste Soldat in seinem Heere, sich der Gesahr bloßstellte, und wo Tausende sielen, konnte auch er seinen Untergang sinden. Wie er ihn sand, bleibt in undurchdringliches Dunkel verhüllt; aber mehr als irgendwo gilt hier die Maxime, da, wo der natürliche Lauf der Dinge zu einem vollkommenen Erklärungsgrunde hinreicht, die Würde der menschlichen Natur durch keine moralische Beschuldigung zu entehren.

Aber burch welche Sand er auch mag gefallen fepn, fo muß uns biefes außerorbentliche Schidfal ale eine That ber großen Ratur erscheinen. Die Geschichte, fo oft nur auf bas freubenlofe Beichaft eingeschräntt, bas einformige Spiel ber menschlichen Leibenschaft aus einander zu legen, fieht fich zuweilen durch Erfcheinungen belohnt, die gleich einem fühnen Griff aus ben Wolfen in bas berechnete Uhrwert ber menschlichen Unternehmungen fallen und ben nachbentenben Beift auf eine bobere Ordnung ber Dinge verweifen. Go ergreift uns Guftav Abolphe fcnelle Berichwindung vom Schauplat, Die bas gange Spiel bes politifchen Uhrwerts mit einem Mal hemmt und alle Berechnungen ber menschlichen Rlugheit vereitelt. Geftern noch ber belebende Beift, ber große und einzige Beweger feiner Schöpfung - heute m feinem Ablerfluge unerbittlich babingestürzt, berausgeriffen aus einer Belt von Entwurfen, von ber reifen. ben Saat feiner hoffnungen ungeftum abgerufen, läßt er eine vermaiste Partei troftlos hinter fich, und in

Trummern fällt ber ftolze Ban feiner verganglichen Größe. Schwer entwöhnt fich bie protestantische Welt von ben hoffnungen, bie fie auf biefen unüberwindlichen Anflihrer feste, und mit ihm fürchtet fle ihr ganges poriges Glud zu begraben. Aber es war nicht mehr ber Boblthater Deutschlands, ber bei Luten fant; die mohlthatige Balfte feiner Laufbahn batte Onftab Abolph geenbigt, und ber größte Dienft, ben er ber Freiheit bes beutschen Reichs noch erzeigen tann, ift.- ju fterben. Die Alles verschlingende Macht bes Ginzigen gerfällt, und Biele versuchen ihre Rrafte; ber zweidentige Beiftanb eines Abermachtigen Befchützers macht ber ruhmlichern Gelbfthulfe ber Stände Plat, und vorher nur bie Bertzeuge ju feiner Bergrößerung, fangen fie erft jett an, fur fich felbft zu arbeiten. In ihrem eigenen Muthe suchen fie nunmehr bie Rettungsmittel auf, die bon ber Band bee Dachtigen ohne Gefahr nicht empfangen werben, und bie ichwebische Dacht, außer Stand gefett, in eine Unterbruderin ausznarten, tritt in bie beideibenen Grangen einer Allirten gurud.

Unverkennbar strebte der Ehrgeiz des schwedischen Monarchen nach einer Sewalt in Deutschland, die mit der Freiheit der Stände unvereinbar war, und nach einer bleibenden Besitzung im Mittelpunkte dieses Reiches. Sein Ziel war der Raiserthron, und diese Würde, durch seine Macht unterstützt und geltend gemacht durch seine Thätigkeit, war in seiner Hand einem weit größern Missbrauch ausgesetzt, als man von dem österreichischen Geschlechte zu bestürchten hatte. Geboren im Ausland, in den Maximen der Alleinherrschaft auserzogen, und aus frommer Schwärmerei ein abgesagter Feind der

Papisten, war er nicht wohl geschickt, bas Beiligthum beutscher Berfaffung zu bewahren und vor ber Freiheit ber Stanbe Achtung ju tragen. Die anflößige Hulbigung, welche außer mehrern andern Stabten bie Reicheftabt Augeburg ber fdwebifden Rrone ju leiften vermocht murbe, zeigte weniger ben Beschützer bes Reiche, als ben Eroberer; und biefe Stadt, ftolger auf ben Titel einer Ronigestadt, ale auf ben rühmlichern Borgug ber Reichefreiheit, fcmeichelte fich icon im vorans, ber Sit feines neuen Reichs zu werben. Seine nicht genug verhehlten Absichten auf bas Ergftift Dtaing, welches er anfangs bem Rurpringen von Brandenburg als Mitgift feiner Tochter Chrifting, und nachher feinem Rangler und Freund Drenftierna bestimmte, legte bentlich an ben Tag, wie viel er fich gegen bie Berfaffung bes Reichs ju erlauben fähig mar. Die mit ihm verbundenen proteftantifden Fürften machten Aufprliche an feine Dantbarteit, Die nicht anders als auf Untoften ihrer Mitftanbe, und besondere ber unmittelbaren geiftlichen Stifter, zu befriedigen waren; und vielleicht war ber Entwurf fcon gemacht, bie eroberten Provingen nach Art jener alten barbarifchen Borben, bie bas alte Romerreich fiberfcmemmten, unter feine beutschen und ichwebischen Rriegsgenoffen, wie einen gemeinschaftlichen Raub, ju bertheilen. In feinem Betragen gegen ben Pfalzgrafen Friedrich verläugnete er gang bie Grofimuth bes Belben und ben beiligen Charafter eines Befdugers. Pfalz war in seinen Banden, und bie Pflichten sowohl ber Gerechtigkeit als ber Ehre forberten ihn auf, biefe ben Spaniern entriffene Proving ihrem rechtmäßigen Eigenthümer in vollfommenem Stanbe gurudzugeben.

Aber burch eine Spigfindigfeit, Die eines großen Mannes . nicht wilrdig ift und ben ehrwitrbigen Namen eines Bertheibigers ber Unterbrudten ichanbet, wußte er biefer Berbindlichfeit zu entschlüpfen. Er betrachtete bie Bfalg ale eine Eroberung, bie aus Feinbeshanben an ihn getommen fen, und glaubte baraus ein Recht abzuleiten, nach Willfur barliber ju verfitgen. Aus Gnabe alfo, und nicht aus Pflichtgefühl, trat er fie bem Pfalzgrafen ab, und zwar ale ein Leben ber ichmebischen Krone, unter Bedingungen, die ben Werth derfelben um die Balfte verringerten und biefen Fürften gu einem verachtlichen Bafallen Schwebens berabfesten. Gine diefer Bedingungen, welche bem Pfalzgrafen vorschreibt: "nach geendigtem Rriege einen Theil ber fcmebischen Rriegsmacht, dem Beifpiele ber übrigen Fürften gemäß, unterhalten ju belfen," läßt uns einen ziemlich bellen Blid in bas Schickfal thun, welches Deutschland bei fortbauernbem Glud bes Könige erwartete. Gein ichneller Abschied von der Welt sicherte bem beutschen Reiche Die Freiheit und ihm felbft feinen iconften Ruhm, wenn er ihm nicht gar bie Rranfung erfparte, feine eigenen Bunbesgenoffen gegen ihn gewaffnet ju feben und alle Früchte feiner Siege in einem nachtheiligen Frieben gu verlieren. Schon neigte fich Sachsen jum Abfall von feiner Bartei; Danemart betrachtete feine Größe mit Unruh und Reibe; und felbst Frankreich, fein wichtigfter Allierter, aufge-Schredt burch bas furchtbare Bachethum feiner Dacht und durch ben ftolzern Ton, ben er führte, fah fich ichon bamale, ale er ben Lechstrom paffirte, nach fremben Bunbniffen um, ben fleghaften Lauf bes Gothen gu bemmen und bas Gleichgewicht ber Dacht in Europa wieber herzustellen.

Gegners eine zu nachtheilige Begebenheit für die Berbundenen und eine zu glückliche für den Kaiser, um ihn nicht zu den glänzendsten Erwartungen zu berechtigen und zu Fortsetzung des Kriegs einzuladen. Die Trennung unter den Allierten mußte, sür den Augenblick wenigstens, die unvermeidliche Folge desselben sehn; und wie viel gewann der Kaiser, gewann die Ligue bei einer solchen Trennung der Feinde! So große Bortheile, als ihm die jetzige Wendung der Dinge versprach, konnte er also nicht wohl sür einen Frieden ausopfern, bei dem er nicht das Meiste gewann; und einen solchen Frieden konnten die Berbundenen nicht zu schließen wünschen. Der natürlichste Schluß siel also auf Fortsetzung des Kriegs, sowie Bereinigung sür das unentbehrlichste Mittel dazu erkannt wurde.

Aber wie biefe Bereinigung erneuern, und wo ju Fortsetzung bes Kriege bie Kräfte hernehmen? Richt bie Dacht bes ichwedischen Reiches, nur ber Beift und bas perfonliche Unfeben feines verftorbenen Bebertichers hatten ihm ben überwiegenben Ginfluß in Deutschland und eine fo große Berrichaft über bie Gemilther erworben; und auch ihm war es erft nach unendlichen Schwierigleiten gelungen, ein ichmaches und unficheres Banb ber Bereinigung unter ben Stanben gu fnlipfen. ihm verfcmand Alles, mas nur burch ibn, burch feine perfonlichen Eigenschaften möglich geworden, und bie Berbindlichkeit ber Stanbe horte jugleich mit ben Soffnungen auf, auf bie fie gegründet worben mar. Dehrere unter ben Ständen werfen ungebulbig bas 3och ab, bas ste nicht ohne Widerwillen trugen; andere eilen, sich felbit bes Rubers zu bemächtigen, bas fie ungern genug

in Gustavs Handen gesehen, aber nicht Macht gehabt hatten, ihm bei seinen Lebzeiten streitig zu machen. Andere werden von dem Raiser durch versührerische Bersprechungen in Bersuchung geführt, den allgemeinen Bund zu verlassen; andere, von den Drangsalen des vierzehnsährigen Krieges zu Boden gedrückt, sehnen sich kleinmüthig nach einem, wenn auch verderblichen Frieden. Die Ansührer der Armeen, zum Theil deutsche Fürsten, erkennen kein gemeinschaftliches Oberhaupt, und keiner will sich erniedrigen, von dem andern Besehle zu empfangen. Die Eintracht verschwindet aus dem Cabinet und aus dem Felde, und das gemeine Wesen ist in Gesahr, durch diesen Geist der Trennung ins Berberben zu sinken.

Buftab hatte bem ichwedischen Reich teinen mannlichen Nachfolger binterlaffen; feine fechsjährige Tochter Christina mar die natilrliche Erbin feines Threns. Die unvermeiblichen Bebrechen einer vormunbicaftlichen Regierung vertrugen fich mit bem Rachbrud und ber Entschloffenheit nicht gut, welche Schweben in Diefem miglichen Beitlaufe zeigen follte. Guftab Abolphe hochfliegenber Beift hatte biefem ichmachen und unberühmten Staat unter ben Dachten von Europa einen Plat angewiesen, ben er ohne bas Glud und ben Beift seines Urhebers nicht wohl behaupten und von bem er boch ohne bas ichimpflichfte Geständnig ber Dhumacht nicht mehr berabsteigen tonnte. Wenn gleich ber beutsche Rrieg größtentheils mit Deutschlande Rraften bestritten murbe, fo bridte boch icon ber fleine Bufchug, welchen Schweben aus feinen eigenen Mitteln an Gelb und Mannschaft bagu gab, biefes burftige Ronigreich ju Boben, und ber Landmann erlag unter ben Laften, bie

man auf ihn zu häufen gezwungen war. Die in Deutschland gemachte Kriegsbeute bereicherte bloß Einzelne vom Abel und vom Soldatenstand, und Schweden selbst blieb arm wie zuvor. Eine Zeit lang zwar söhnte der Nationalruhm den geschmeichelten Unterthan mit diesen Bedrickungen aus, und man konnte die Abgaben, die man entrichtete, als ein Darlehn betrachten, das in der glücklichen Hand Sustav Abolphs herrliche Zinsen trug und von diesem dankbaren Monarchen nach einem glorreichen Frieden mit Wucher erstattet werden würde. Aber diese Hoffnung verschwand mit dem Tode des Königs, und das getäuschte Boll forderte nun mit furchtbarer Einhelligkeit Erleichterung von seinen Lasten.

Aber ber Beift Guftav Abolphe ruhte noch auf den Mannern, benen er bie Bermaltung bes Reichs anvertraute. Wie fcredlich auch bie Boft von feinem Tode fie überraschte, fo beugte fie boch ihren mannlichen Duth nicht, und ber Beift bes alten Roms unter Brennus und Sannibal befeelt biefe eble Berfammlung. Je theurer ber Preis war, womit man bie errungenen Bortheile ertauft hatte, besto weniger tonnte man fich entschließen, ihnen freiwillig zu entfagen; nicht umfonft will man einen Ronig eingebüßt haben. Der fcmebifche Reichbrath, gezwungen, zwischen ben Drangfalen eines zweifelhaften, erschöpfenben Kriege und einem nüplichen, aber schimpflichen Frieden zu mahlen, ergreift muthig die Bartei ber Gefahr und ber Ehre, und mit angenehmem Erftaunen fieht man biefen ehrwürdigen Genat fich mit ber gangen Ruftigkeit eines Jünglings erheben. Bon innen und außen mit wachsamen Feinden umgeben, und an allen Grangen bes Reichs von Gefahren umfturmt,

waffnet er sich gegen Alle mit so viel Rlugheit als Helbenmuth, und arbeitet an Erweiterung des Reichs, während daß er Mühe hat, die Existenz desselben zu behaupten.

Das Ableben bes Ronigs und Die Minberjahrigfeit feiner Tochter Chriftina erwedte aufs Reue bie alten Anfpruche Bolens auf ben fcwebischen Ehron, und Ronig Labislaus, Sigismunds Sohn, fparte bie Unterhandlungen nicht, fich eine Bartei in biefem Reiche ju erwerben. Die Regenten verlieren aus biefem Grunbe feinen Mugenblid, Die fechsjährige Ronigin in Stodbolm ale Beherrscherin auszurufen und bie vormundschaftliche Berwaltung anzuordnen. Alle Beamten bes Reichs merben angehalten, ber neuen Fürftin zu huldigen, aller Briefwechfel nach Bolen gehemmt und bie Blacate ber vorhergebenden Ronige gegen bie Gigismunbifchen Erben burch eine feierliche Acte befraftigt. Die Freundschaft mit bem Czaar von Mostau wirb mit Borficht erneuert, um burch bie Baffen biefes Fürften bas feinbfelige Polen befto beffer im Baum gu halten. Die Gifersucht Danemarts hatte ber Tob Guffan Abolphe gebrochen unb bie Beforgniffe weggeraumt, welche bem guten Bernehmen zwischen biefen beiben Nachbarn im Wege ftanben. Bemilhnugen ber Feinbe, Chriftian ben Bierten gegen bas fcwebische Reich ju bewaffnen, fanben jest feinen Eingang mehr, und ber lebhafte Bunich, feinen Pringen Ulrich mit ber jungen Ronigin gu bermablen, vereinigte fich mit ben Borichriften einer beffern Staatstunft, ihn neutral zu erhalten. Bugleich tommen England, Bolland und Frantreich bem ichwebischen Reicherath mit ben erfreulichsten Berficherungen ihrer .fortbauernden Freundschaft und Unterftugung entgegen unb

į

1,

ermuntern ibn mit vereinigter Stimme zu lebhafter Fortfetzung eines fo rühmlich geführten Rrieges. viel Urfache man in Frankreich gehabt batte, fich zu bem Tobe bes ichwebischen Eroberers Glud ju munichen, fo fehr empfand man die Nothwendigkeit eines fortgefetten Bunbuiffes mit ben Schweben. Done fich felbft ber größten Befahr anszuseten, burfte man biefe Dacht in Deutschland nicht finten laffen. Mangel an eigenen Rraften nothigte fie entweber ju einem ichnellen und nachtheiligen Frieden mit Defterreich, und bann maren alle Bemühnngen verloren, bie man angewenbet hatte, biefe gefährliche Dacht zu beschränten; ober Roth und Bergweiflung lehrten bie Armeen in den Landern ber tatholifden Reichsfürften bie Mittel ju ihrem Unterhalt finden, und Franfreich murbe bann jum Berrather an Diefen Staaten, Die fich feinem machtigen Schutz unterworfen hatten. Der Fall Guftav Abolphe, weit entfernt, bie Berbindungen Frankreichs mit bem fcweb. fchen Reiche zu vernichten, batte fie vielmehr fitr beibe Staaten nothwendiger und für Franfreich um Bieles niltslicher gemacht. Best erft, nachbem berjenige babm war, ber feine Sand über Deutschland gehalten und bie Grangen biefes Reichs gegen bie frangofifche Ranbfucht gesichert batte, tonnte es feine Entwürfe auf bas Elfag ungehindert verfolgen und ben beutschen Brotestanten feinen Beiftand um einen besto bobern Preis verlaufen.

Durch biefe Allianzen gestärft, gesichert von innen, von außen durch gute Gränzbesatzungen und Flotten vertheibigt, blieben die Regenten keinen Augenblick unschliffig, einen Arieg fortzuführen, bei welchem Schweben werig Eigenes zu verlieren, und wenn das Glitch seine Wassen

fronte, irgend eine bentsche Proving, sen es als Roftenerfat ober ale Eroberung, ju gewinnen hatte. Gicher in feinen Baffern, magte es nicht viel mehr, wenn feine Armeen aus Deutschland heransgeschlagen wurden, als wenn sie sich freiwillig baraus jurudzogen; und jenes mar eben fo rühmlich, ale biefes entehrenb mar. mehr Berghaftigfeit man zeigte, befto mehr Bertrauen flößte man ben Bunbesgenoffen, befto mehr Achtung ben Feinden ein, befto glinftigere Bedingungen waren bei einem Frieden zu erwarten. Fanbe man fich auch zu fdmad, bie weit aussehenden Entwürfe Guftabe gu vollführen, fo mar man boch feinem erhabenen Mufter foulbig, bas Mengerfte ju thun, und teinem anbern hinderniß als ber Nothwendigleit zu weichen. Schabe, bag bie Triebfeber bes Eigennutes an biefem rühmlichen Entschluffe zu viel Antheil hat, um ihn ohne Ginfdranhing bewundern zu tonnen! Denen, welche von ben Drangfalen bes Rriege für fich felbft nichts zu leiben hatten, ja fich vielmehr babei bereicherten, mar es freilich ein Leichtes, für bie Fortbauer beffelben gu ftimmen - benn endlich war es boch nur bas beutsche Reich, bas ben Krieg bezahlte, und bie Provingen, auf bie man fich Rechnung machte, waren mit ben wenigen Truppen, bie man bon jest an baran wenbete, mit ben Felbberren, bie man an die Spigen ber größtentheils beutschen Armeen ftellte, und mit ber ehrenvollen Aufficht fiber ben Sang ber Baffen und Unterhandlungen wohlfeil genug ermorben.

Aber eben biefe Aufficht vertrug fich nicht mit ber Entlegenheit ber schwedischen Regentschaft von bem Schauplage bes Kriegs und mit ber Langsamkeit, welche bie

collegialifche Gefcaftsform nothwendig macht. . Einem einzigen, vielumfaffenben Ropfe mußte bie Dacht übertragen werben, in Deutschland felbft bas Intereffe bes fcwebischen Reiche zu beforgen und nach eigener Ginfict über Rrieg und Frieden, über bie nöthigen Blindniffe, wie über bie gemachten Erwerbungen ju verfügen. dictatorischer Gewalt und mit bem gangen Anfebn ber Rrone, bie er reprafentirt, mußte biefer wichtige Dagiftrat betleibet fenn, um bie Bitrbe berfelben gu behanpten, um bie gemeinschaftlichen Operationen in Uebereinftimmung zu bringen, um feinen Anordnungen Nachbrud ju geben und fo ben Monarchen, bem er folgte, in jeber Rlidficht zu erfeten. Gin folder Dann fant fich in bem Reichstangler Drenftierna, bem erften Minifter, mb mas mehr fagen will, bem Freunde bes verftorbenen Ronige, ber, eingeweiht in alle Geheimniffe feines Berrn, vertraut mit ben beutschen Geschäften und aller europais fchen Staatsverhältniffe funbig, ohne Biberfpruch bas tuchtigfte Bertzeng mar, ben Plan Onftav Abolphe in feinem gangen Umfange zu verfolgen.

Drenstierna hatte eben eine Reise nach Oberbeutschland angetreten, um die vier obern Kreise zu versammeln, als ihn die Post von des Königs Tode zu Hanau überraschte. Dieser schreckliche Schlag, der das gefühlvolle Herz des Freundes durchbohrte, raubte dem Staatsmann alle Besinnungstraft; Alles war ihm genommen, woran seine Seele hing. Schweden hatte nur einen König, Deutschland nur einen Beschützer, Orenstierna den Urheber seines Gluds, den Freund seiner Seele, den Schöpfer seiner Ideale verloren. Aber von dem allgemeinen Unglild am härtesten getroffen, war er

auch ber Erfte, ber fich aus eigener Kraft barüber erhob, fo wie er ber Einzige mar, ber es wieber gut machen tonnte. Sein burchbringenber Blid liberfah alle Binberniffe, welche fich ber Musführung feiner Entwürfe entgegenstellten, Die Muthlofigfeit ber Stanbe, Die Intriguen ber feindlichen Sofe, die Trennung ber Bunbesgenoffen, Die Gifersucht ber Baupter, Die Abneigung ber Reichsfürften, fich frember Führung zu unterwerfen. eben biefer tiefe Blid in die damalige Lage ber Dinge, ber ihm bie gange Größe bes Uebels aufbedte, zeigte ihm and bie Mittel, es ju bestegen. Es tam barauf an, ben gefuntenen Duth ber ichwachern Reichestanbe aufzurichten, ben geheimen Dachinationen ber Feinde entgegen au wirten, bie Gifersucht ber machtigern Allierten gu ichonen, die befreundeten Dachte, Frantreich befonders, gu thatiger Bulfeleiftung ju ermuntern, vor Allem aber bie Trümmer bes beutschen Bunbes zu sammeln und bie getrennten Rrafte ber Bartei burch ein enges, bauerhaftes Band ju vereinigen. Die Bestfirzung, in welche ber Berluft ihres Oberhauptes bie beutschen Protestanten berfette, tonnte fie eben fo gut zu einem festern Bunbniffe mit Schweben, als zu einem Abereilten Frieben mit bem Raifer antreiben, und nur bon bem Betragen, bas man benhachtete, bing es ab, welche von biefen beiben Wirfungen erfolgen follte. Berloren mar Alles, fobalb man Muthlofigfeit bliden ließ; nur bie Buverficht, bie man felbst zeigte, tonnte ein ebles Gelbstvertrauen bei ben Deutschen entflammen. Alle Berfuche bes ofterreichischen hofe, bie lettern von ber ichmebischen Alliang abzuziehen, verfehlten ihren 3med, sobalb man ihnen bie Augen über ihren mahren Bortheil eröffnete und fie gu

einem öffentlichen und formlichen Bruch mit bem Raifer vermochte.

Freilich ging, ebe biefe Magregeln genommen und bie nothigen Puntte zwischen ber Regierung und ihrem Minister berichtigt waren, eine toftbare Beit fur bie Birffamfeit ber ichmebifchen Armee verloren, bie von ben Feinden aufs Befte benutt wurde. Damals ftanb es bei bem Raifer, die ichwebische Dacht in Deutschland gu Grunde ju richten, wenn die weifen Rathichlage bes Bergogs von Friedland Gingang bei ihm gefunden batten. Wallenft ein rieth ibm an, eine uneingeschränfte Amnestie ju verfündigen und ben protestantifden Stanben mit gunftigen Bebingungen entgegen gu tommen. In bem erften Schreden, ben Guftav Abolphe Fall bei . ber gangen Bartei verbreitete, wurde eine folche Erflarung bie entschiebenfte Wirtung gethan und bie geschmeibigern . Stände zu ben Fugen bes Raifers gurudgeführt haben. Aber burch ben unerwarteten Gludsfall verblenbet unb von fpanischen Eingebungen bethört, erwartete er von ben Waffen einen glanzenbern Ausschlag, und anftatt ben Mebiationsvorschlägen Gebor ju fcenten, eilte er feine Macht ju vermehren. Spanien, burch ben Behnten ber geiftlichen Guter bereichert, ben ber Bapft ibm bewilligte, unterftlite ibn mit betrachtlichen Borfcuffen, unterhandelte filr ibn an bem fachfischen Bofe und lief in Italien eilfertig Truppen werben, die in Deutschland gebrancht werben follten. Auch ber Rurfilrft von Babern verstärfte feine Rriegsmacht beträchtlich, und bem Bergog bon Lothringen erlaubte fein unruhiger Beift nicht, bei biefer gludlichen Wendung bes Schidfals fich mußig gu verhalten. Aber indem ber Feind fich fo geschäftig

bewies, ben Unfall, ber Schweben zu benutzen, verfäumte Openstierna nichts, die schlimmen Folgen besselben zu vereiteln.

Beniger bange vor bem öffentlichen Feind, als vor ber Gifersucht befreundeter Machte, verließ er bas obere Deutschland, beffen er fich burch bie gemachten Eroberungen und Allianzen versichert hielt, und machte sich in Berfon auf ben Beg, die Stanbe von Rieberbeutschland von einem völligen Abfall ober einer Brivatverbindung unter fich felbft, bie filt Schweben nicht viel weniger folimm mar, zurlichzuhalten. Durch bie Anmaflichfeit beleibigt, mit ber fich ber Rangler die Fuhrung ber Gefcafte zueignete, und im Innerften emport von bem Bebanten, von einem ichwedischen Ebelmann Borfchriften anzunehmen, arbeitete ber Rurflirft von Gachfen aufe Reue an einer gefährlichen Absonderung von ben Schweben, und die Frage mar bloß, ob man sich völlig mit bem Raifer vergleichen ober fich jum Saupte ber Proteftanten aufwerfen und mit ihnen eine britte Partei in Deutschland errichten sollte. Aehnliche Gefinnungen begte ber Bergog Ulrich bon Brannschweig, und er legte fle laut genug an ben Tag, indem er ben Schweden bie Werbungen in seinem Land untersagte und bie nieberfachfifden Stanbe nach Luneburg einlub, ein Bunbnig unter ihnen gu fliften. Der Rurflirft von Brandenburg allein, über ben Ginfluß neibifch, ben Aurfachfen Nieberbeutschland gewinnen follte, zeigte einigen Gifer für bas Intereffe ber fcmebifchen Rrone, bie er fcon auf bem Baupte feines Gohnes zu erbliden glaubte. Drenstierna fant zwar bie ehrenvollfte Aufnahme am Boje Johann Georgs, aber ichmantenbe Bufagen

bon fortbauernber Freundschaft maren Alles, mas er, ber perfonlichen Berwendung Aurbrandenburge ungeachtet, von biefem Fürsten erhalten konnte. Gludlicher mar er bei bem Bergog von Braunschweig, gegen ben er fich eine fühnere Sprache erlaubte. Schweben hatte bamals bas Erzflift Magbeburg im Befit, beffen Bifchof bie Befugniß hatte, ben niederfachsischen Rreis zu verfammeln. Der Rangler behauptete bas Recht feiner Rrone, und durch biefes glildliche Machtwort vereitelte er für diesmal biefe bebenkliche Berfammlung: Aber die allgemeine Protestantenverbindung, ber Hauptzweck seiner gegenwärtigen Reife und aller fünftigen Bemilhungen, mifflang ihm für jest und für immer, und er mußte fich mit einzelnen unficheren Bundniffen in ben fachfischen Rreisen und mit ber ichwächern Bulfe des obern Dentidlande begnügen.

Weil die Bahern an der Donau zu mächtig waren, so verlegte man die Zusammentunft der vier obern Kreise, die zu UIm hatte vor sich gehen sollen, nach Heilbronn, wo über zwölf Reichöstädte und eine glänzende Menge von Doctoren, Grafen und Fürsten sich einfanden. Auch die auswärtigen Nächte, Frankreich, England und Holland, beschiedten diesen Convent, und Drenstierna erschien auf demselben mit dem ganzen Pompe der Arone, deren Majestät er behaupten sollte. Er selbst sührte das Wort, und der Gang der Berathschlagungen wurde durch seine Borträge geleitet. Nachdem er von allen versammelten Ständen die Versicherung einer unerschlitterlichen Treue, Beharrlichkeit und Eintracht erhalten, verlaugte er von ihnen, daß sie den Raiser und die Ligne förmlich und seierlich als Feinde

erflaren follten. Aber fo viel ben Schweben baran gelegen mar, bas able Bernehmen zwifchen bem Raifer und ben Stanben ju einem formlichen Bruch ju erweitern, fo wenig Luft bezeigten bie Stanbe, fich burch Diefen enticheibenben Schritt alle Möglichkeit einer Ausfebnung abzuschneiben und eben baburch ben Schweben ihr ganges Schicffal in bie Banbe ju geben. Sie fanben, bag eine formliche Rriegserklärung, ba die That felbft fpreche, unnut und überfluffig fen, und ihr ftanbbafter Wiberftand brachte ben Rangler jum Schweigen. Beftigere Rampfe erregte ber britte und vornehmfte Puntt ber Berathschlagungen, burch welchen bie Mittel gur Fortfebung bes Rriege und die Beitrage ber Stanbe gur Unterhaltung ber Armeen bestimmt werben follten. Drenftierna's Maxime, von ben allgemeinen Laften fo viel ale möglich war auf bie Stanbe ju malgen, vertrug fich nicht mit bem Grundfat ber Stanbe, fo wenig ale moglich ju geben. hier erfuhr ber fcmebifche Rangler, mas breifig Raifer por ibm mit berber Babrheit empfunben, baß unter allen miglichen Unternehmungen bie allermißlichfte fen, von ben Deutschen Gelb gu erheben. ftatt ihm die nothigen Gummen für bie neu ju errichtenben Armeen zu bewilligen, gablte man ihm mit berebter Runge alles Unheil auf, meldes bie ichon vorhandenen angerichtet, und forberte Erleichterung von ben vorigen Laften, wo man fich neuen unterziehen follte. Die lible Laune, in welche bie Belbforberung bes Ranglers bie Stanbe verfest hatte, brittete taufend Befchmerben aus, und bie Ausschweifungen ber Truppen bei Durchmärschen und Quartieren murben mit ichauberhafter Bahrheit gezeichnet.

Drenftierna hatte im Dienft von zwei umumichränften Fürften wenig Gelegenheit gehabt, fich an bie Formlichfeiten und ben bedachtlichen Gang republifanifcher Berhanblungen ju gewöhnen und feine Bedulb am Biberfpruch zu üben. Fertig zum Sandeln, fobald ihm bie Rothwendigkeit einleuchtete, und eifern in feinem Entfolug, sobald er ihn einmal gefaßt hatte, begriff er die Inconsequeng ber mehrsten Menschen nicht, ben 3wed ju begehren und bie Mittel ju haffen. Durchfahrenb und heftig von Ratur, war er es bei biefer Gelegenheit noch aus Grundfat; benn jest tam Alles barauf an, burch eine feste guversichtliche Sprache bie Dhumacht bes fcwebifden Reichs zu bebeden und burch ben angenommenen Ton bes Gebieters wirklich Gebieter ju werben. Rein Bunber alfo, wenn er bei folden Gefinnungen unter beutschen Doctoren und Ständen gang und gar nicht in feiner Sphare war und burch bie Umftanblichfeit, welche ben Charafter ber Deutschen in allen ihren öffentlichen Berhandlungen ausmacht, zur Berzweiflung gebracht wurde. Dhne Schonung gegen eine Sitte, nach ber fich auch bie machtigften Raifer hatten bequemen milffen, verwarf er alle fdriftlichen Deliberationen, welche ber bentschen Langfamteit fo juträglich maren; er begriff nicht, wie man gebn Tage fiber einen Buntt fich befprechen tonnte, ber ihm ichon burch ben blogen Bortrag jo gut als abgethan war. Go bart er aber auch die Stänbe behandelte, fo gefällig und bereitwillig fand er fie, ihm feine vierte Motion, bie ihn felbft betraf, ju bewilligen. Als er auf die Nothwendigkeit tam, bem errichteten Bund einen Borfteber und Director ju geben, fprach man Schweben einstimmig biefe Ehre gu, und

ersuchte ihn unterthanig, ber gemeinen Sache mitgeinem erleuchteten Berftanbe ju bienen und bie Laft ber Dberaufficht auf feine Schultern gu nehmen. Um fich aber boch gegen einen Diffbrauch ber großen Gewalt, bie man burch biefe Bestallung in feine Banbe gab, ju verwahren, fette man ihm, nicht ohne frangofischen Ginfluß, unter bem Ramen bon Gehalfen eine bestimmte Angabl von Anffebern an bie Geite, bie bie Caffe bes Bunbes verwalten und' über bie Werbungen, Durchzüge und Ginquartierung ber Truppen mitzusprechen haben follten. Drenftierna mehrte fich lebhaft gegen biefe Einschrantung feiner Dacht, wodurch man ihm die Ausführung jebes, Schnelligfeit ober Bebeimnig forbernben Entwurfes erichwerte, und errang fich endlich mit Dabe bie Freibeit, in Rriegssachen feiner eigenen Ginficht zu folgen. Endlich berfihrte ber Rangler auch ben fiplichen Puntt ber Entschädigung, welche fich Schweben nach geenbigtem Rriege von ber Dantbarteit feiner Allierten zu verfprechen batte, und er ichmeichelte fich mit ber Boffnung, auf Pommern angewiesen zu werben, worauf bas Bauptangenmer? Schwebens gerichtet war, und von ben Stanben bie Berficherung ihres fraftigen Beiftaubes gu Erwerbung biefer Proving zu erhalten. Aber es blieb bei einer allgemeinen und ichwantenben Berficherung, bag man einander bei einem fünftigen Frieden nicht im Stich laffen wilrbe. Daß es nicht bie Chrfurcht für bie Berfaffung bes Reichs mar, mas bie Stanbe über biefen Buntt fo behutsam machte, zeigte bie Freigebigfeit, bie man auf Untoften ber beiligften Reichsgefete gegen ben Rangler beweifen wollte. Wenig fehlte, bag man ihm nicht bas Erzstift Daing, welches er ohnehin als

Eroberung inne hatte, zur Belohnung anbot, und nur mit Mühe hintertrieb ber französische Abgesandte diesen eben so unpolitischen als entehrenden Schritt. Wie weit num auch die Erfüllung hinter den Wünschen Ofenstierna's zurlichtlieb, so hatte er doch seinen vornehmsten Zwed, die Direction des Ganzen, für seine Krone und für sich selbst erreicht, das Band zwischen den Ständen der vier obern Kreise enger und sester zusammengezogen, und zu Unterhaltung der Kriegsmacht einen jährlichen Beitrag von dritthalb Millionen Thalern errungen.

Go viel Nachgiebigfeit von Geiten ber Stäube war von Seiten Schwebene einer Erfenntlichkeit werth. Benig Bochen nach Guftan Abolphe Tob hatte ber Gram bas unglidtliche Leben bes Pjalzgrafen Friebrich geenbigt, nachbem biefer bellagenswerthe Filtft acht Monate lang ben hofftagt feines Befchutgere bermehrt und im Befolge beffelben ben fleinen Ueberreft feines Bermögens verschwendet hatte. Endlich naberte er fich bem Biele feiner Bunfche, und eine freudigere Butunft that fic por ihm auf, ale ber Tob feinen Beschützer babin raffte. Bas er als bas bochfte Unglud betrachtete, hatte bie gunftigften Folgen für feinen Erben. Guftan Abolph durfte fich berausnehmen, mit ber Burudgabe feiner ganber ju zogern und biefes Geschent mit brudenben Bedingungen ju beschweren; Drenftierna, bem die Freundfcaft Englands, Bollands und Branbenburge, und bie gute Meinung ber reformirten Stände überhaupt ungleich wichtiger mar, mußte die Bflicht ber Gerechtigfeit befol-Er übergab baber auf eben biefer Berfammlung ju Beilbronn sowohl bie ichon eroberten als bie noch gu erobernben pfälgischen Lande ben Machtommen Friedrichs,

Mannheim allein ausgenommen, welches bis zu geschehener Rostenerstattung von den Schweden besetht bleiben sollte. Der Kanzler schränkte seine Gefälligkeit nicht bloß auf das pfälzische Haus ein; auch die andern allitren Reichsfürsten erhielten, wiewohl einige Zeit später, Beweise von der Dankbarkeit Schwedens, welche dieser Krone eben so

wenig von ihrem Eigenen tofteten.

Die Bflicht ber Unparteilichfeit, Die beiligfte bes Gefcichtschreibers, verbindet ihn ju einem Geftandniß, bas ben Berfechtern ber beutfchen Freiheit eben nicht febr gur Bie viel fich auch bie protestantischen Ehre gereicht. Fürsten mit ber Gerechtigfeit ihrer Sache und mit ber Reinigfeit ihres Gifers mußten, fo maren es boch größtentheils fehr eigennützige Triebfebern, aus benen fie banbelten; und bie Begierbe ju rauben hatte menigstens eben fo viel Antheil an ben angefangenen Feindseligkeiten, als die Furcht, fich beraubt ju feben. Balb entbedte Guftav Abolph, daß er fich bon biefer unreinen Eriebfeber weit mehr, ale von ihren patriotischen Empfindungen zu verfprechen habe, und er unterließ nicht, fie zu bemuten. Beber ber mit ihm verbundenen Fürften erhielt von ihm die Buficherung irgend einer bem Feinde ichon entriffenen ober noch zu entreißenben Besitzung, und nur ber Tob hinderte ihn, seine Zusagen mahr zu machen. Was bem Ronig bie Rlugheit rieth, gebot bie Nothwendigfeit feinem Rachfolger; und wenn biefem baran gelegen mar, ben Rrieg ju verlangern, fo mußte er bie Beute mit ben verbundenen Fürsten theilen, und ihnen von der Berwirrung, die er zu nahren suchte, Bortheile verfprechen. Und fo fprach er bem Landgrafen bon Beffen bie Stifter Baberborn, Corven, Minfter und Fulba, bem

Herzog Bernhard von Weimar die fränkischen Bisthümer, dem Herzog von Württemberg die in seinem Lande gelegenen geistlichen Güter und österreichischen Grafschaften zu, Alles unter dem Namen schwedischer Lehen. Den Kanzler selbst befremdete dieses widersinnige, den Deutschen so wenig Ehre bringende Schauspiel, und kaum konnte er seine Berachtung verbergen. "Nan lege es in unserm Archiv nieder," sagte er einesmals, "zum ewigen Gedächtniß, daß ein deutscher Reichssährst von einem schwedischen Svelmann so etwas begehrte, und daß der schwedische Edelmann dem deutschen Reichssährsten auf deutscher Erde so etwas zutheilte."

Nach so wohl getroffenen Anstalten konnte man mit Ehren im Feld erscheinen und den Krieg mit frischer Lebhaftigkeit ernenern. Bald nach dem Siege bei Lüten vereinigen sich die sächsischen und lüneburgischen Truppen mit der schwedischen Hauptmacht, und die Kaiserlichen werden in kurzer Zeit aus ganz Sachsen herausgetrieben. Nunmehr trennt sich diese vereinigte Armee. Die Sachsen rilden nach der Lausitz und Schlesten, um dort in Gemeinschaft mit dem Grasen von Thurn gegen die Desterreicher zu agiren; einen Theil der schwedischen Armee sührt Herzog Bernhard nach Franken, den andern Herzog Georg von Braunschweig nach Westphalen und Niedersachsen.

Die Eroberungen am Lechstrom und an der Donan wurden, mahrend daß Gustav Abolph den Zug nach Sachsen unternahm, von dem Pfalzgrafen von Birtenfeld und dem schwedischen General Banner gegen die Bahern vertheidigt. Aber zu schwach, ben siegreichen Fortschritten der letztern, die von der Kriegserfahrung

und Tapferfeit bes taiferlichen Generals von Altringer unterstligt wurden, binlänglichen Wiberftand zu thun, mußten fie ben ichmebischen General von Born aus bem Elfaß ju Sulfe rufen. Nachdent biefer friegeerfahrene Felbherr Die Stabte Benfeld, Schlettstabt, Colmar und Hagenau ber schwedischen Berrichaft unterworfen, Abergab er bem Rheingrafen Dtto Lubwig die Bertheibigung berfelben und eilte über ben Rhein, um bas Banneriche Beer zu verftarten. Aber ungeachtet biefes nunmehr fechzehntaufend Mann ftart mar, konnte es boch nicht verhindern, bag ber Feind nicht an ber ichmabischen Granze festen Fuß gewann, Rempten eroberte und fieben Regimenter aus Bohmen an fich jog. Um bie wichtigen Ufer bes Lech und ber Donan ju behaupten, entblößte man bas Elfaß, wo Rheingraf Dtto Lubwig nach Borne Abzug Dabe gehabt hatte, fich gegen bas aufgebrachte Landvoll zu vertheidigen. Auch er mußte mit seinen Truppen bas Beer an ber Donau verstärken; und ba auch biefer Succurs nicht binreichte, fo forberte man ben Bergog Bernharb bon Beimar bringend auf, feine Waffen nach biefer Wegend ju febren.

Bernhard hatte sich bald nach Eröffnung des Feldzugs im Jahr 1633 der Stadt und bes ganzen Sochstists
Bamberg bemächtigt und Wiltzburg ein ähnliches Schicksal
zugedacht. Auf die Sinladung Gust av Horns setzte er
sich ungesäumt in Marsch gegen die Donau, schlug unterwegs ein baverisches Heer unter Johann von Werth
aus dem Felde und vereinigte sich bei Donauwörth mit
den Schweden. Diese zahlreiche, von den trefslichsten
Generalen besehligte Armee bedroht Babern mit einem

furchtbaren Einfall. Das ganze Bisthum Sichstädt wird überschwemmt, und Ingolstadt selbst verspricht ein Berstäther den Schweden in die Hände zu spielen. Altstingers Thätigkeit wird durch die ausbrückliche Borsschrift des Herzogs von Friedland gefesselt, und von Böhmen aus ohne Hülse gelassen, kann er sich dem Ansbrang des seindlichen Heers nicht entgegen setzen. Die günstigsten Umstände vereinigen sich, die Wassen der Schweden in diesen Segenden siegreich zu machen, als die Thätigkeit der Armee durch eine Empörung der Offisciere aus einmal gehemmt wird.

Den Waffen bantte man Alles, mas man in Deutschland erworben hatte; felbft Guftav Abolphe Große war bas Wert ber Armee, bie Frucht ihrer Disciplin, ihrer Tapferteit, ihres ausbauernden Muthe in unendlichen Gefahren und Dubfeligfeiten. Wie fünftlich man and im Cabinet feine Plane anlegte, fo mar boch gulett bie Armee allein die Bollzieherin, und bie erweiterten Entwürfe ber Anführer vermehrten immer nur bie Laften berfelben. Alle großen Entfcheitungen in Diefem Rriege waren burch eine wirklich barbarifche Hinopferung ber Solbaten in Winterfelbzugen, Marfchen, Sturmen und offenen Schlachten gewaltsam erzwungen worben, und es war Guftav Abolphs Maxime, nie an einem Siege ju verzagen, fobalb er ihm mehr nicht als Menfchen Dem Golbaten tonnte feine Bichtigfeit nicht lange verborgen bleiben, und mit Recht verlangte er feinen Antheil an einem Gewinn, ber mit feinem Blute errungen war. Aber mehrentheils tonnte man ihm fanm ben gebührenben Gold bezahlen, und bie Bierigfeit ber einzelnen Baupter, ober bas Beburfnig bes Staats

verschlang gewöhnlich ben besten Theil ber erpreften Gummen und ber erworbenen Befigungen. Für alle Dub. feligkeiten, bie er übernahm, blieb ihm nichts, als bie zweifelhafte Ausficht auf Ranb ober auf Beforberung; und in beiben mußte er fich nur ju oft hintergangen feben. Furcht und Soffnung unterbrudten zwar jeben gewaltsamen Anebruch ber Ungufriebenheit, fo lange Onftan Abolph lebte; aber nach feinem Sintritt wurde ber allgemeine Unwille laut, und ber Golbat ergriff gerade ben gefährlichften Augenblid, fich feiner Wichtigfeit gu' erinnern. 3wei Officiere, Bfubl unb Mitschefal, icon bei Lebzeiten bes Ronige ale unrubftiftenbe Röpfe berüchtigt, geben im Lager an ber Donau bas Beispiel, bas in wenigen Tagen unter ben Officieren ber Armee eine fast allgemeine Rachahmung findet. Dan verbindet fich unter einander burch Wort und Sanbichlag, feinem Commando ju gehorchen, bis ber feit Monaten mb Jahren noch rudftanbige Gold entrichtet und noch außerbem jebem einzelnen eine verhaltnigmäßige Belobnung an Gelb ober liegenben Grunben bewilligt fen. "Ungeheure Summen," borte man fie fagen, "würben täglich burch Branbichatzungen erpreßt, und all biefes Gelb gerrinne in wenigen Banben. In Schnee und Gis treibe man fie hinaus, und nirgends fein Dant für biefe unenbliche Arbeit. Bu Beilbronn foreie man fiber ben Muthwillen ber Golbaten, aber niemanb bente an ibr Berbienft. Die Gelehrten ichreiben in bie Belt binein von Eroberungen und Siegen, und alle biefe Bictorien habe man boch nur burch ihre Faufte erfochten." Das Beer ber Diffvergnugten mehrt fich mit jebem Tage, nub burch Briefe, bie jum Glild aufgefangen werben, Chiller, breifigjahriger Rrieg.

suchten sie nun auch die Armeen am Rhein und in Sachsen zu empören. Weber die Borstellungen Bermbards von Weimar, noch die harten Verweise seines strengern Sehülfen waren vermögend, diese Gährung zu unterdrikken, und die Heftigkeit des letztern vermehrte vielmehr den Trotz der Empörer. Sie bestanden darauf, daß jedem Regiment gewisse Städte zur Erhebung des rückständigen Soldes augewiesen wurden. Eine Frist von vier Wochen wurde dem schwedischen Kanzler vergönnt, zu Erfüllung dieser Forderungen Rath zu schaffen; im Weigerungsfall erklärten sie, winden sie sich selbst bezahlt machen, und nie einen Degen mehr sir Schweden entblößen.

Die ungeftume Mahnung, zu einer Beit gethan, wo Die Rriegscaffe erichopft und ber Crebit gefallen mar, mußte ben Rangler in bas bochfte Bebrangnif fillrzen; und fcnell mußte bie Bulfe fenn, ebe berfelbe Gowinbel auch die übrigen Truppen anstedte und man sich von allen Armeen auf einmal mitten unter Feinben verlaffen fah. Unter allen ichwedischen Beerführern war nur Gner, ber bei ben Golbaten Anfeben und Achtung genng befaß, biefen Streit beigulegen. Bergog Bernharb mar ber Liebling ber Armee, und feine Huge Dagigung batte ibm bas Bertrauen ber Golbaten, wie feine Rriegeerfahrung ihre bochfte Bewunderung erworben. Er fibernahm es jest, bie schwierige Armee zu befänftigen; aber feiner Bichtigkeit fich bewußt, ergriff er ben gunftigen Angenblid, juvor für fich felbft ju forgen, und ber Berlegenheit bes ichwebischen Ranglers bie Erfullung feiner eigenen Buniche abzuängfligen.

Schon Buftab Abolph hatte ihm mit einem Bergog-

thum Franten gefdmeichelt, bas aus ben beiben Bochftiftern Bamberg und Burgburg erwachsen follte; jest brang Bergog Bernharb auf Baltung biefes Berfpre-Bugleich forberte er bas Obercommando im dens. Kriege als ichwebischer Generalissimus. Diefer Diffbrauch, ben ber Bergog von feiner Unentbehrlichkeit machte, entruftete Drenftierna fo febr, bag er ibm im erften Unwillen ben ichwedischen Dienft auffilmbigte. Bald aber befann er fich eines Beffern, und ehe er einen fo wichtigen Felbberen aufopferte, entichloß er fich lieber, ihn, um welchen Preis es auch feb, an bas ichwebische Intereffe gu feffeln. Er abergab ihm alfo bie frankischen Bisthumer als Leben ber ichmebischen Rrone, boch mit Borbehalt ber beiden Festungen Burgburg und Ronigshofen, welche von ben Schweben befett bleiben follten; jugleich verband er fich im Ramen feiner Rrone, ben Bergog im Befit biefer Lanber gn fchuten. Das gefuchte Obercommando über bie gange fcwebifche Dacht wurde unter einem anftanbigen Borwande verweigert. Richt lange faumte Bergog Bernharb, fich für Diefes wichtige Opfer bantbar ju erzeigen; burch fein Ansehen und feine Thatigkeit stillte er in Rurgem ben Anfruhr ber Armee. Große Gummen baaren Belbes wurden unter bie Officiere vertheilt, und noch weit gröffere an Landereien, beren Werth gegen funf Millionen Thaler betrug, und an bie man fein anberes Recht hatte, als bas ber Eroberung. Inbessen war ber Moment zu einer großen Unternehmung verftrichen, und bie vereinigten Anflihrer trennten fich, um bem Feind in andern Gegenben zu wiberfteben.

Rachbem Guftav Born einen furgen Ginfall in

die obere Bfalz unternommen und Neumarkt erobert hatte, richtete er feinen Marfc nach ber fcmabifchen Grange, wo fich die Raiferlichen unterbeffen betrachtlich verftartt hatten und Burttemberg mit einem verwuftenben Ginfall bebrobten. Durch feine Annaherung berfcencht, gieben fie fich an ben Bobenfee - aber nur, um auch ben Schweben ben Weg in biefe noch nie befuchte Gegenb ju zeigen. Gine Befitung am Eingange ber Schweiz war von außerfter Wichtigkeit für Schweben, und bie Stabt Roftnit ichien besonbers gefchieft zu fenn, fle mit ben Gibgenoffen in Berbinbung an fegen. Guftav Born unternahm baber fogleich bie Belagerung berfelben; aber entblöft von Beichlit, bas er erft von Burttemberg mußte bringen laffen, tonnte er biefe Unternehmung nicht schnell genug forbern, um ben Feinden nicht eine binlangliche Frift jum Entfate biefer Stadt zu bergonnen, bie ohnehin von bem Gee aus fo leicht zu verforgen war. Er verließ alfo nach einem vergeblichen Berfuche bie Stadt und ihr Gebiet, um an ben Ufern ber Donau einer bringenden Gefahr ju begegnen.

Aufgesorbert von dem Raiser, hatte der Cardinal Insant, Bruder Philipps des Bierten von Spanien und Statthalter in Mailand, eine Armee von vierzehntausend Mann ausgerüstet, welche bestimmt war, unabhängig von Wallensteins Besehlen an dem Rhein zu agiren und das Elsaß zu vertheidigen. Diese Armee erschien jetzt unter dem Commando des Herzogs von Feria, eines Spaniers, in Bahern; und um sie sogleich gegen die Schweden zu benutzen, wurde Altringer bevordert, sogleich mit seinen Truppen zu ihr zu stoßen.

ŀ

Bleich auf die erfte Nachricht von ihrer Erscheinung hatte Buftav Born ben Pfalggrafen von Birtenfelb von bem Rheinftrom ju feiner Berftartung berbeigerufen, und nachbem er fich ju Stodach mit bemfelben bereinigt batte, rudte er fubn bem breißigtaufenb Mann farten Feinb entgegen. Diefer hatte feinen Weg über bie Donau nach Schwaben genommen, wo Buftan Born ihm einmal fo nabe tam, bag beibe Armeen nur burch eine halbe Meile von einander geschieben maren. Aber anftatt bas Anerbieten jur Schlacht anzunehmen, zogen bie Raiferlichen über bie Balbftabte nach bem Breisgan und Elfaß, wo fie noch zeitig genug anlangten, um Breifach an entfegen und ben flegreichen Fortichritten bes Rheingrafen Dtto Endwig eine Grange gu fegen. Diefer hatte furg vorher bie Balbstädte erobert, und unterftust bon bem Pfalggrafen von Birtenfelb, ber bie Unterpfalz befreite, und ben Bergog von Lothringen aus bem Felbe ichlug, ben ichwebischen Baffen in biefen Gegenden aufs Rene bas Uebergewicht errungen. Jest mar mußte er ber Ueberlegenheit bes Feinbes weichen; aber balb ruden Born und Birtenfelb gu feinem Beiftand berbei, und bie Raiferlichen feben fich nach einem turgen Triumphe wieber ans bem Elfag vertrieben. Die raube Berbftzeit, welche fie auf biefem ungludlichen Rudzuge überfällt, richtet ben größten Theil ber 3taliener ju Grunde, und ihren Anführer felbft, ben Berjog bon Feria, tobtet ber Gram über die nifflungene Unternehmung.

Unterbeffen hatte Bergog Bernhard von Beimar mit achtzehn Regimentern Fugvolt und hundert und vierzig Corn etten Reitern seine Stellung an der Donau

genommen, um fowohl Franten gu beden, als die Bemegungen ber taiferlich-baperifchen Armee an biefem Strome ju beobachten. Richt fobalb hatte Altringer biefe Grangen entblößt, um zu ben italienischen Truppen bes Bergoge von Feria ju ftogen, ale Bernhard feine Entfernung benutte, über bie Donau eilte und mit Bligesichnelligfeit bor Regensburg fanb. Der Befit biefer Stabt mar für bie Unternehmung ber Schweben auf Babern und Defterreich enticheibenb; er berichaffte ihnen festen Jug an bem Donaustrom und eine sichere Buflucht bei jedem Ungludsfall, fo wie er fie allein in ben Stand fette, eine bauerhafte Eroberung in biefen Länbern zu machen. Regensburg zu bewahren, mar ber lette bringenbe Rath, ben ber fterbenbe Tilly bem Rurfürften von Bayern ertheilte, und Guftav Abolph beklagte ale einen nicht zu ersetenben Berluft, bag ibm die Babern in Befetjung biefes Plates juvorgetommen maren. Unbeschreiblich groß mar baber Darimilians Schreden, als Bergog Bernhard biefe Stabt itberrafchte und fich ernstlich anschidte, fie zu belagern.

Nicht mehr als fünfzehn Compagnien größtentheils neugeworbener Truppen machten die Besatung derselben ans; eine mehr als hinreichende Anzahl, um auch den Aberlegensten Feind zu ermüben, sobald sie von einer gutgesinnten und friegerischen Bürgerschaft unterstützt wurde. Aber gerade diese war der gefährlichste Feind, den die baherische Garnison zu besämpfen hatte. Die protestantischen Einwohner Regensburgs, gleich eifersichtig auf ihren Glauben und ihre Reichsfreiheit, hatten ihren Nachen mit Widerwillen unter das baherische Joch gebeugt und blidten längst schon mit Ungeduld ber

Ericheinung eines Metters entgegen. Bernharbs Unfunft por ihren Mauern erfüllte fle mit lebhafter Freude, und es war febr zu fürchten, baß fie die Unternehnungen ber Belagerer burch einen innern Tumult unterftligen würden. In biefer großen Berlegenheit läßt ber Rurfürft bie beweglichften Schreiben an ben Raifer, an ben Bergog von Friedland ergeben, ibm nur mit funftaufend Mann auszuheifen. Gieben Gilboten nach einander fenbet Ferbinand mit biefem Anftrag an Ballenftein, ber bie ichleunigfte Bulfe gufagt und auch wirklich schon bem Rurfürften bie nabe Anfunft von zwölftaufend Manu burch Gallas berichten läßt, aber Diefem Felbheren bei Lebeneftrafe verbietet, fich auf ben Beg ju machen. Unterbeffen hatte ber baverifche Commanbant von Regensburg, in Erwartung eines naben Entfages, bie beften Auftalten gur Bertheibigung getroffent, bie tatholischen Bauern wehrhaft gemacht, die proteftantischen Burger bingegen entwaffnet und aufe Gorgfältigfte bewacht, bag fie nichts Gefährliches gegen Die Garnison unternehmen tonnten. Da aber fein Entfat ericien und bas feindliche Gefchits mit ununterbrochener Beftigkeit bie Berte bestihrmte, forgte er burch eine anftanbige Capitulation für fich felbft und bie Befagung, und Aberließ bie baberifchen Beamten und Beiftlichen ber Onabe bes Giegere.

Mit dem Besitze von Regensburg erweitern sich herzog Bernhards Entwürfe, und seinem kühnen Muth ift Babern selbst eine zu enge Schranke geworden. Bis an die Gränzen von Desterreich will er bringen, das protestantische Landvoll gegen den Kaiser bewassnen und ihm seine Religionsfreiheit wieder geben. Schon hat er

Straubing erobert, mabrent bag ein anderer ichwebischer Felbherr bie nörblichen Ufer ber Donan fich unterwürfig macht. An ber Spipe feiner Schweben bem Grinum ber Witterung Trop bietenb, erreicht er bie Danbung bes 3farftroms und fest im Angeficht bes baberifchen Benerale von Werth, ber hier gelagert fteht, feine Eruppen fiber. Jest gittern Paffan und Ling, und ber befturgte Raifer verboppelt an Ballenftein feine Dabnungen und Befehle, bem bebrangten Babern aufs Schleunigfte an Bulfe ju eilen. Aber bier fest ber fiegenbe Bernhard feinen Eroberungen ein freiwilliges Biel. Bor fich ben Inn, ber burch viele feste Schlöffer beschützt wird, hinter fich zwei feindliche Beere, ein übel gefinntes Land und bie 3far, wo fein haltbarer Ort ibm ben Ruden bedt, und ber gefrorne Boben feine Berfchangung geftattet, von ber gangen Dacht Ballen-Reins bebrobt, ber fich endlich entschloffen bat, an bie Donau zu rucken, entzieht er fich burch einen zeitigen Ruding ber Gefahr, von Regensburg abgeschnitten und von Feinden umzingelt zu werden. Er eilt fiber bie Ifar und Donau, um bie in ber Oberpfalg gemachten Eroberungen gegen Ballenftein zu vertheibigen unb felbft eine Schlacht mit biefem Felbberen nicht auszufchlagen. Aber Ballenftein, bem es nie in ben Sinn gekommen war, große Thaten an ber Donan an verwichten, wartet feine Annaberung nicht ab, und ebe die Bayern recht anfangen seiner froh zu werben, ift er fcon nach Böhmen verschwunden. Bernharb enbigt alfo jett feinen glorreichen Feldzug und vergonnt feinen Truppen Die wohlberdiente Raft in ben Winterquartieren auf feinblicher Erbe.

Inbem Guftab Born in Schmaben, ber Bfalggraf von Birtenfeld, General Baubiffin und Rheingraf Otto Lubwig am Ober- und Rieberrhein, und Bergog Bernhard an ber Donau ben Rrieg mit folder Ueberlegenheit führten, murbe ber Ruhm ber ichmebifden Waffen in Rieberfachfen und Beftphalen von bem Bergog bon Luneburg und bem Lanbgrafen von Deffen-Raffel nicht weniger glorreich behauptet. Die Feftung Sameln eroberte Bergog Georg nach ber tapferften Gegenwehr, und über ben taiferlichen General bon Gronefelb, ber an bem Weferftrom commanbirte, wurde von ber vereinigten Armee ber Schweben unb Beffen bei Dlbenborf ein glanzenber Gieg erfochten. Der Graf von Bafaburg, ein nattrlicher Gohn Guftan Abolphe, zeigte fich in biefer Schlacht feines Urfprungs werth. Gechzehn Ranonen, bas gange Gepade ber Raiferlichen und vierunbflebengig Sahnen fielen in ichwebische Banbe, gegen breitaufenb bon ben Feinden blieben auf bem Plage, und faft eben fo viele murten ju Gefangenen gemacht. Die Stadt Denabrud zwang ber fcwebische Oberft Aniephaufen, und Paberborn, ber Landgraf von Beffen-Raffel gur Uebergabe; baffir aber ging Blideburg, ein febr wichtiger Ort filt bie Schweben, an bie Raiferlichen verloren. Beinahe an allen Enben Deutschlands fab man bie fcwebischen Waffen flegreich, und bas nächfte Jahr nach Onftab Abolphe Tobe zeigte noch leine Spur bes Bertuftes, ben man an biefem großen Führer erlitten hatte.

Bei Erwähnung ber wichtigen Borfälle, welche ben Feldzug bes 1633sten Jahres auszeichneten, muß bie Unthätigkeit eines Mannes, ber bei weitem bie höchsten

Erwartungen rege machte, ein gerechtes Erftannen erweden. Unter allen Generalen, beren Thaten uns in biesem Feldange beschäftigt haben, war teiner, ber sich an Erfahrung, Talent und Rriegeruhm mit Ballenftein meffen burfte, und gerabe biefer verliert fich feit dem Treffen bei Lugen aus unfern Augen. feines großen Gegnere läßt ihm allein jest ben gangen Schauplat bes Ruhmes frei; bie gange Aufmertfamfeit Europa's ift auf die Thaten gespannt, die bas Anbenten feiner Rieberlage anslöschen und feine Ueberlegenheit in der Rriegstunft ber Belt verfündigen follen. Und boch liegt er ftill in Bohmen, indeg bie Berlufte bes Raifere in Babern, in Rieberfachfen, am Rhein feine Gegenwart bringenb forbern; ein gleich undurchbringliches Bebeimnig für Freund und Feind, ber Schreden unb bech jugleich die lette hoffnung bes Raifere. Dit unerklarbarer Gilfertigleit hatte er fich nach bem verlorenen Treffen bei Luten in bas Ronigreich Bohmen gezogen, wo er über bas Berhalten feiner Officiere in Diefer Schlacht bie ftrengften Unterfndungen anftellte. Die bas Rriegegericht für foulbig ertannte, wurden mit unerbittlicher Strenge jum Tobe verurtheilt, bie fich brav gebalten batten, mit toniglicher Grogmuth belohnt, und bas Anbenten ber Gebliebenen burch bereliche Monnmente verewigt. Den Binter über brudte er bie faiferlichen Provingen burch übermäßige Contributionen und burch bie Winterquartiere, die er absichtlich nicht in feinblichen Lanbern nahm, um bas Mart ber öfterreichischen Länder auszusaugen. Anstatt aber mit feiner wohlgepflegten und auserlefenen Armee beim Anbruch bes Früblings 1633 ben Felbzug vor allen Anbern ju eröffnen

und sich in seiner ganzen Felderrnfraft zu erheben, war er ber Lette, ber im Felde erschien, und auch jett war es ein taiserliches Erbland, bas er zum Schauplat bes Arieges machte.

Unter allen Provinzen Defterreichs war Schlesien ber größten Gefahr ausgefett. Drei verschiebene Armeen, eine ichmebische unter bem Grafen von Thurn, eine fachfische unter Arnheim und bem Bergog bon Lauenburg, und eine branbenburgifche unter Borgeborf, hatten biefe Proving gn gleicher Beit mit Rrieg überzogen. Schon hatten fle bie wichtigften Blate im Befit, und felbft Breslan hatte bie Partei ber Alliteten ergriffen. Aber gerabe biefe Menge von Generalen und Armeen rettete bem Raifer biefes Land; benn bie Eifersucht ber Generale und ber gegenseitige Bag ber Schweben und Sachsen ließ fie nie mit Ginftimmigfeit verfahren. Arnheim und Thurn gantten fich um bie Oberftelle; die Brandenburger und Sachfen hielten eifrig gegen die Schweben jufammen, Die -fie als überläftige Fremblinge ansahen, und wo es nur immer thunlich war, ju verflirgen suchten. Bingegen lebten bie Sachfen mit ben Raiferlichen auf einem viel vertraulichern Fuß, und oft gefcah es, bag bie Officiere beiber feindlichen Armeen einander Befuche abstatteten und Gaftmabler gaben. Dan ließ die Raiferlichen ungehindert ihre Bilter fortschaffen, und Biele verhehlten es gar nicht, bag fie von Bien große Summen gezogen. Unter fo zweibeutig gefinnten Allierten faben fich bie Schweben vertauft und verrathen, und an große Unternehmungen war bei einem fo folechten Berftanbnig nicht zu benten. Anch war ber General von Arnheim ben größten Theil ber

Beit abwesend, und als er enblich wieder bei ber Armee anlangte, naberte fich Wallenftein schon mit einer furchtbaren Kriegsmacht ben Granzen.

Bierzigtaufend Mann fart rudte er ein, und nicht mehr als vierundzwanzigtausend hatten ihm bie Allierten entgegen zu fegen. Richtsbestoweniger wollten fie eine Schlacht versuchen, und erschienen bei Milusterberg, wo er ein verschanztes Lager bezogen hatte. Aber Ballenftein ließ sie acht Tage lang hier steben, ohne nur bie geringfte Bewegung ju machen; bann verließ er feine Berichangungen, und jog mit rubigem folgen Schritt an ihrem Lager vorüber. Auch nachbem er aufgebrochen war und die muthiger geworbenen Feinde ihm beständig jur Seite blieben, lieg er bie Belegenheit unbenutt. Die Sorgfalt, mit ber er bie Schlacht vermieb, murbe als Furcht ausgelegt; aber einen folden Berbacht burfte Ballenftein auf feinen berjährten Felbberruruhm ma-Die Gitelfeit ber Muirten ließ fie nicht bemerten, baß er fein Spiel mit ihnen trieb; und bag er ihnen bie Nieberlage großmuthig schentte, weil ihm - mit einem Sieg aber fie fur jett nicht gebient mar. Um ihnen jeboch zu zeigen, bag er ber Berr feb, und bag nicht bie Furcht vor ihrer Macht ihn in Unthätigkeit erhalte, ließ er ben Commanbanten eines Schloffes, bas in feine Banbe fiel, niederftogen, weil er einen unhaltbaren Blat nicht gleich fibergeben hatte.

Neun Tage lang ftanden beibe Armeen einander einen Musketenschuß weit im Sesichte, als der Graf Terzth ans dem Wallensteinischen Heere mit einem Trompeter vor dem Lager der Allierten erschien, den General von Arnheim zu einer Conferenz einzuladen. Der Inhalt

berfelben mar, bag Ballenftein, ber boch an Dacht ber überlegene Theil mar, einen Waffenftillftanb von fechs Wochen in Borichlag brachte. "Er fei gefommen," fagte er, "mit Schweben und mit ben Reichsfürften einen ewigen Frieden ju foliegen, Die Goldaten zu bezahlen und Bebem Benugthuung ju verschaffen. Alles bies ftebe in feiner Sand, und wenn man in Wien Anftand nehmen follte, es ju bestätigen, fo wolle er fich mit ben Allitrten vereinigen, und (mas er Urnheimen gwar nur ins Dhr flufterte) ben Raifer jum Teufel jagen." Bei einer zweiten Bufammentunft ließ er fich gegen ben Grafen von Thurn noch beutlicher heraus. "Alle Privilegien," erklarte er, "follten aufs Reue bestätigt, alle bohmifchen . Erulanten gurfidberufen und in ihre Guter wieber eingefett werben, und er felbft wolle ber Erfte febn, feinen Antheil an benfelben berauszugeben. Die Jefuiten, als bie Urheber aller bisberigen Unterbrudungen, follten verjagt, die Rrone Schweben burch Bablungen auf bestimmte Termine abgefunden, alles überfluffige Rriegsvoll von beiben Theilen gegen bie Türken geführt werben." lette Puntt enthielt ben Aufschluß des ganzen Rathfels. "Wenn er bie bobmifche Rrone bavon truge, fo follten alle Bertriebenen fich feiner Großmuth gn ruhmen haben, eine volltommene Freiheit ber Religionen follte bann in bem Rönigreich berrichen, bas pfalzische Baus in alle feine vorigen Rechte zurudtreten und die Markgrafschaft Mabren ihm fur Medlenburg jur Entschädigung bienen. Die allierten Armeen zogen bann unter feiner Anführung nach Wien, bem Raifer Die Genehmigung Diefes Tractats mit gewaffneter Sand abzumöthigen."

Bett alfo mar bie Dede von bem Plan weggezogen,

worltber er fcon Jahre lang in geheimnisvoller Stille gebrütet hatte. Auch lehrten alle Umftanbe, bag ju Bollftredung beffelben teine Beit ju verlieren fen. Rur bas blinbe Bertrauen ju bem Rriegeglad und bem überlegenen Benie bes Bergogs von Friedland hatte bem Raifer die Festigfeit eingeflößt, allen Borftellungen Baberns . und Spaniene entgegen und auf Roften feines eigenen Anfebene biefem gebieterifchen Mann ein fo uneingefcranttes Commando jn übergeben. Aber biefer Glaube an bie Unfiberwindlichfeit Ballenfteins mar burch feine lange Unthätigfeit längst erschüttert worben unb nach bem berungludten Treffen bei Luten beinabe ganglich gefallen. Aufs Rene erwachten jest feine Begner an Ferbinanbe Dofe, und bie Ungufriebenheit bes Raifers Uber ben Fehlichlag feiner Boffnungen verschaffte ihren Borftellungen ben gemfinschten Eingang bei biefem Monarchen. Das gange Betragen bes Bergoge murbe mit beigenber Rritit bon ihnen gemuftert, fein bochfahrenber Trop und feine Biberfetlichfeit gegen bes Raifers Befehle biefem eifersuchtigen Fürften in Erinnerung gebracht, bie Rlagen ber öfterreichischen Unterthanen über feine granzenlofen Bebrudungen jn Bulfe gerufen, feine Treue verbachtig gemacht und über feine geheimen Abfichten ein fcredbafter Bint bingeworfen. Diefe Un-Magen, burch bas gange fibrige Betragen bes Bergogs nur ju febr gerechtfertigt, unterließen nicht, in Ferbinande Gemuth tiefe Burgeln ju ichlagen; aber ber Schritt war einmal gefcheben, und bie große Bewalt, womit man ben Bergog bekleibet hatte, tonnte ihm ohne große Gefahr nicht entriffen werben. Gie unmerflich gn verminbern, war Alles, was bem Raifer übrig blieb,

und um bieß mit einigem Erfolg ju tonnen, mußte man fle ju theiten, bor allen Dingen aber fich außer Abbangigkeit von feinem guten Willen ju feben fuchen. Aber felbst biefes Rechtes batte man fich in bem Bertrage begeben, ben man mit ihm errichtete, und gegen jeben Berfuch, ihm einen anbern General an bie Geite ju fegen, ober einen unmittelbaren Ginfluß auf feine Truppen zu haben, schutte ihn bie eigenhanbige Unterfchrift bee Raifere. Da man biefen nachtheiligen Bertrag weber halten noch vernichten tonnte, fo mußte man fich burch einen Runftgriff beraushelfen. Ballenftein war taiferlicher Generaliffimus in Deutschland; aber weiter erftredte fich fein Gebiet nicht, und Aber eine auswartige Armee tonnte er fich teine Berrichaft anmagen. Man lagt alfo in Mailand eine fpanifche Armee errichten und unter einem fpanischen General in Deutschlanb fechten. Ballenftein ift alfo ber Unentbehrliche nicht mehr, weil er aufgehört bat, ber Ginzige zu fenn, unb im Rothfall bat man gegen ibn felbft eine Stlipe.

Der Herzog fühlte es schnell und tief, woher bieser Streich kam und wohin er zielte. Umsonst protestirte er bei dem Cardinal-Insanten gegen diese vertragswidzige Reuerung; die italienische Armee ruckte ein und man zwang ihn, ihr den General Altringer mit Verstärfung zuzusenden. Zwar wußte er diesem durch strenge Verhaltungsbesehle die Hände so sehr zu dinden, daß die italienische Armee in dem Elsaß und in Schwaden wenig Shre einlegte; aber dieser eigenmächtige Schritt des Poses hatte ihn aus seiner Sicherheit ausgeschreckt und ihm über die näher kommende Gesahr einen warsnenden Wink gegeben. Um nicht zum zweiten Mal sein

Sommando und mit demfelben die Frucht aller seiner Bemühungen zu verlieren, mußte er mit der Ausstührung seines Anschlags eilen. Durch Entsernung der verdächtigen Officiere und durch seine Freigebigseit gegen die andern, hielt er sich der Treue seiner Truppen versichert. Alle andern Stäude des Staats, alle Pslichten der Gerechtigseit und Menschlichseit hatte er dem Wohl der Armee aufgeopsert, also rechnete er auf die Erkenntlichseit derselben. Im Begriff, ein nie erlebtes Beispiel des Undanks gegen den Schöpfer seines Slücks aufzustellen, daute er seine ganze Wohlsahrt auf die Dankbarkeit, die man an ihm beweisen sollte.

Die Anführer ber ichlesischen Armeen hatten von ihren Principalen keine Bollmacht, fo etwas Großes, ale Ballenstein in Borfchlag brachte, filr fich allein abzuschließen, und felbft ben verlangten Baffenftillftanb getranten fie fich nicht länger als auf vierzehn Tage zu bewilligen. Che fich ber Bergog gegen bie Schweben und Sachfen herausließ, batte er noch für rathfam gefunden, sich bei seiner kuhnen Unternehmung bes französischen Schutes zu verfichern. Bu bem Enbe murben burch ben Grafen von Rinsty bei bem frangöfischen Bevollmachtigten Fenquieres ju Dresben geheime Unterhandlungen, wiewohl mit febr miftrauifder Borficht, angetnupft, welche gang feinem Buufche gemäß ausfielen. Feugnieres erhielt Befehl von feinem Sofe, allen Borfcub von Seiten Franfreiche zu versprechen, und bem Bergog, wenn er beren benöthigt mare, eine betrachtliche Gelbhillfe angubieten.

Aber gerade diese überkluge Sorgfalt, fich von allen Seiten zu beden, gereichte ihm zum Berberben. Der

frangofische Bevollmächtigte entbedte mit großem Erftaunen, bag ein Anschlag, ber mehr als jeber andere bes Bebeimniffes bedurfte, ben Schweben und ben Sachfen mitgetheilt worben feb. Das fachfische Ministerium mar, wie man allgemein wußte, im Intereffe bes Raifers, und bie ben Schweben angebotenen Bebingungen blieben allzuweit hinter ben Erwartungen berfelben gurud, um je ihren Beifall erhalten ju tonnen. Fenquieres fanb es baber unbegreiflich, wie ber Bergog in vollem Ernfte auf bie Unterftligung ber Erftern und auf die Berichwiegenheit ber Lettern batte Rechnung machen follen: entbedte feine Zweifel und Beforgniffe bem ichwebischen Rangler, ber in die Abfichten Ballenfteins ein gleich großes Migtrauen fette, und noch weit weniger Geschmad an seinen Borschlägen fand. Wiewohl es ihm fein Bebeimnig mar, bag ber Bergog icon ehebem mit Buftav Abolph in ühnlichen Tractaten geftanben, fo begriff er boch bie Möglichkeit nicht, wie er bie gange Armee jum Abfall bewegen, und feine übermäßigen Berfprechungen murbe mabr machen konnen. Ein fo ausfdweifenber Blan und ein fo unbesonnenes Berfahren fcien fich mit ber verschloffenen und migtrauischen Bemutheart bes Herzogs nicht wohl zu vertragen, und lieber erflärte man Alles für Daste und Betrug, weil es eber erlaubt mar an feiner Redlichteit, als an feiner Alugheit ju zweifeln. Drenftierna's Bebenflichfeiten ftedten endlich felbft Arnheimen an, ber in vollem Bertrauen auf Ballenfteine Aufrichtigfeit gu bem Rangler nach Gelnhaufen gereist war, ihn babin ju bermogen, bag er bem Bergog feine beften Regimenter jum Gebrauch überlaffen mochte. Man fing an ju Shilfer, breifigiabriger Rrieg. 28

argwohnen, bag ber ganze Antrag nur eine künftlich gelegte Schlinge fen, die Allierten zu entwaffnen und ben Rern ihrer Kriegsmacht bem Raifer in bie Banbe gu fvielen. Ballenfteine befannter Charafter miberlegte biefen folimmen Berbacht nicht, und bie Biberfpruce, in die er fich nachber verwidelte, machten, bag man enblich gang und gar an ihm irre warb. Indem er bie Schweben in fein Bilnbniß zu ziehen fuchte und ihnen fogar ihre besten Eruppen abforderte, außerte er sich gegen Arnheim, bag man bamit aufangen muffe, bie Schweben aus bem Reiche zu verjagen; und während baß fich bie fachfischen Officiere, im Bertrauen auf Die Sicherheit bes Baffenftillftanbes, in großer Denge bei ihm einfanden, machte er einen verungludten Berfud, fich ihrer Bersonen zu bentächtigen. Er brach zuerft ben Stillftanb, ben er boch einige Monate barauf, nicht ohne große Milbe, erneuerte. Aller Glaube an feine Wahrhaftigfeit verfcwand, und endlich glaubte man m feinem ganzen Benehmen nichts als ein Gewebe von Betrug und niebrigen Aniffen ju feben, um die Millirten ju fcmachen und fich felbft in Berfaffung ju feben. Diefes erreichte er zwar wirklich, indem feine Dacht fich mit jebem Tage vermehrte, Die Allierten aber burch Defertion und folechten Unterhalt über bie Balfte ihrer Truppen einbüften. Aber er machte von feiner Ueberlegenheit ben Gebranch nicht, ben man in Wien erwartete. Wenn man einem entscheibenben Borfall entgegenfah, erneuerte er plötlich bie Unterhandlungen, mb wenn der Waffenftillftand die Allierten in Sicherheit fturgte, fo erhob er fich ploglich, um bie Feinbfeligfeiten ju erneuern. Alle biefe Widerfprische floffen ans bem

doppelten und ganz unvereinbaren Entwurf, ben Raifer und die Schweben zugleich zu verberben und mit Sachsen einen besondern Frieden zu schließen.

Ueber ben ichlechten Fortgang seiner Unterhandlungen ungebulbig, beschloß er endlich, feine Dacht zu zeigen, ba ohnehin die bringende Roth in dem Reiche und die fteigenbe Ungufriebenheit am taiferlichen Bofe teinen langern Aufschub geftatteten. Schon por bem lettem Stillftanb mar ber General von Solf von Bohmen ans in bas Meignische eingefallen, hatte Alles, mas auf seinem Bege lag, mit Feuer und Schwert verwuftet, ben Rurfürsten in seine Festungen gejagt und felbst bie Stabt Leipzig erobert. Aber ber Stillftanb in Schlesien feste feinen Bermuftungen ein Biel, and bie Folgen feiner Ausschweifungen ftredten ibn ju Aborf auf bie Babre. Rach aufgehobenem Stillftanb machte Ballenftein aufs Rene eine Bewegung, ale ob er burch bie Laufit in Sachfen fallen wollte, und ließ aussprengen, bag Biccolomini icon babin aufgebrochen feb. Sogleich verläft Arnheim fein Lager in Schleften, um ihm nachzufolgen und bem Rurfüftenthum gu Bulfe gu eilen. aber murben die Schweben entblößt, die unter bem Commanbo bes Grafen von Thurn in febr fleiner Angahl bei Steinan an ber Ober gelagert fanben; und gerabe bies mar es, mas ber Bergog gewollt hatte. Er lieg ben . fachfischen General sechzehn Meilen voraus in bas Meißnische eilen und wendete fich bann auf einmal rüdwärts gegen Die Ober, mo er bie ichwebifche Armee in ber tiefften Sicherheit Aberraschte .- Ihre Reiterei wurde burch ben vorangeschickten General Schafgotsch geschlagen und das Fugvolt von ber nachfolgenben Armee bes Bergogs

bei Steinan völlig eingefcloffen. Ballenftein gab bem Grafen bon Thurn eine halbe Stunde Bebentzeit, fich mit britthalbtaufend Mann gegen mehr als zwanzigtaufent zu wehren, ober fich auf Gnabe und Ungnabe zu ergeben. Bei folden Umftanben tounte feine Babl Rattfinben. Die gange Armee gibt fich gefangen, und ohne einen Eropfen Bint ift ber volltommenfte Sieg er-Fahnen, Bagage und Gefchut fallen in bes Siegere Band, die Officiere werben in Berhaft genommen, bie Gemeinen untergestedt. Und jest endlich war nach einer vierzehnjährigen 3rre, nach ungahligen Gladewechseln, ber Anftifter bes bobmifchen Anfruhre, ber entfernte Urheber biefes gangen verberblichen Rrieges, ber berlichtigte Graf von Thurn, in ber Gewalt feiner Mit blutbilrftiger Ungebuld erwartet man in Wien die Anfunft diefes großen Berbrechers, und genießt icon im voraus ben ichredlichen Triumph, ber Gerechtigteit ihr vornehmftes Opfer 'gu folachten. Jesuiten biese Luft zu verberben, war ein viel füßerer Triumph, und Thurn erhielt feine Freiheit. Gin Glad für ibn, daß er mehr mußte, als man in Bien erfahren burfte, und bag Ballenfteine Feinde auch die feinigen waren. Eine Nieberlage hatte man bem Bergog in Bie verziehen; biefe getäufcte Doffnung vergab man ihm nie. "Was aber hatte ich benn fonft mit biefem Rafenben machen follen?" fcreibt er mit boshaftem Spotte an Die Minifter, bie ihn über biefe unzeitige Großmuth gur Rebe ftellen. "Wollte ber Bimmel, bie Feinbe hatten lauter Generale, wie biefer ift! An ber Spige ber fcmebifden Beere wird er une weit beffere Dienfte thun als im Gefängniß."

Muf ben Sieg bei Steinau folgte in furger Beit bie . Einnahme von Liegnit, Groß. Glogan und felbft von Frankfurt an ber Dber. Schafgotich, ber in Schleften jurudblieb, um die Unterwerfung biefer Proving zu vollenben, blotirte Brieg und bebrangte Brestan vergebens, weil biefe freie Stadt fiber ihre Privilegien machte und ben Schweben ergeben blieb. Die Oberften Illo unb Bot foidte Ballenftein nach ber Bartha, um bis in Pommern und an bie Rlifte ber Oftfee ju bringen, und Landsberg, ber Schluffel gu Pommern, murbe wirklich auch von ihnen erobert. Indem der Rurfürft von Brandenburg und ber Bergog von Pommern für ihre ganber gitterten, brach Ballenftein felbft mit bem Reft ber Armee in bie Laufit, wo er Gorlig mit Sturm eroberte und Baugen jur Uebergabe zwang. Aber es war ihm nur barum ju thun, ben Rurfürften von Sachfen ju foreden, nicht bie erbaltenen Bortheile ju verfolgen; auch mit bem Schwert in ber Banb feste er bei Branbenburg und Sachsen feine Friebensantrage fort, wiewohl mit feinem beffern Erfolg, ba er burch eine Rette von Wiberfpruchen alles Bertranen verfcherzt hatte. Jest würde er feine ganze Dacht gegen bas unglückliche Gachfen gewendet und feinen 3med burch bie Gewalt ber Baffen boch endlich noch burchgefett haben, wenn nicht ber Zwang ber Umftanbe ibn genothigt hatte, biefe Gegenben zu verlaffen. Die Giege Bergog Bernharbs am Donauftrom, welche Defterreich felbft mit naber Gefahr bedrohten, forberten ihn bringend nach Babern, unb die Bertreibung ber Gachfen und Schweben aus Schlesten raubte ihm jeben Bormand, fich ben taiferlichen Befehlen noch langer ju wiberfeben und ben Qurfuften von Babern

halflos zu laffen. Er zog fich also mit ber Hauptmacht gegen die Oberpfalz, und fein Radzug befreite Oberssachien auf immer von biefem furchtbaren Feinde.

Go lange es nur möglich war, hatte er Baperns Rettung verschoben und burch die gesuchteften Ausflüchte die Orbonnangen bes Raifers verhöhnt. Auf wieberholtes Bitten schickte er endlich zwar bem Grafen von Altringer, ber ben Lech und bie Donau gegen Sorn und Bernhard gu behaupten fuchte, einige Regimenter aus Bohmen gu Gulfe, jeboch mit ber ausbrudlichen Bebingung, fich bloß vertheibigungeweife ju verhalten. Den Raifer und ben Rurfilrsten wies er, fo oft fle ihn um Bulfe anflehten, an Altringer, ber, wie er öffentlich vorgab, eine uneingeschränkte Bollmacht von ihm erhalten habe, in Beheim aber band er bemfelben burch bie ftrengften Inftructionen bie Banbe und bebrobte ibn mit bemt Tobe, wenn er feine Befehle überschreiten murbe. Rachbem Bergog Bernbarb bor Regensburg gerudt mar und ber Raifer fowohl als ber Rurfürft ibre Aufforberungen um Bulfe bringenber erneuerten, ftellte er fich an, als ob er ben General Gallas mit einem ansehnlichen Beere an bie Donan ichiden wurde; aber auch bies unterblieb, und fo gingen, wie vorher bas Biethum Gidftabt, jest auch Regensburg, Straubingen, Cham an bie Schmeben verloren. Als er endlich ichlechterbinge nicht mehr vermeiben tonnte, ben ernftlichen Befehlen bes Bofs gu gehorfamen, rudte er fo langfam, ale er tonnte, an bie baberifche Grange, wo er bas von den Schweben eroberte Cham berennte. Er vernahm aber nicht fo bald, baf man bon ichwebischer . Seite baran arbeite, ihm burch bie Sachsen eine Diverfion in Bohmen ju machen, fo

benutte er bieses Gerächt, um aufs Schlennigste und ohne bas Geringste verrichtet zu haben, nach Böhmen zursichzusehren. Alles Andere, gab er vor, müsse der Bertheidigung und Erhaltung der kaiserlichen Erblande nachstehen; und so blieb er in Böhmen wie angesesselt stehen und hätete dieses Königreich, als ob es jest schon sein Eigenthum wäre. Der Kaiser wiederholte in noch dringenderem Tone seine Mahnung, daß er sich gegen den Donaustrom ziehen solle, die gefährliche Niederlassung des Herzogs von Weimar an Desterreichs Gränzen zu hindern. — Er aber endigte den-Feldzug sür dieses Jahr und ließ seine Truppen aufs Neue ihre Winterquartiere in dem erschöpsten Königreich nehmen.

Ein fo fortgeführter Trop, eine fo beifpiellofe Geringichatung aller taiferlichen Befehle, eine fo vorfähliche Bernachläffigung bes allgemeinen Beften, verbunden mit einem fo angerft zweidentigen Benehmen gegen ben Feinb, unften enblich ben nachtheiligen Geruchten, wovon laugft icon gang Deutschland erflillt mar, Glauben bei bem Raifer berichaffen. Lange Beit mar es ihm gelungen, feinen ftrafbaren Unterhandlungen mit bem Feinde ben Schein ber Rechtmäßigfeit zu geben und ben noch immer für ihn gewonnenen Monarchen ju überreben, bag ber 3med jener geheimen Bufammentanfte fein anberer feb, als Deutschland ben Frieden zu schenken. Aber wie unburchbringlich er fich auch glaubte, fo rechtfertigte boch ber gange Bufammenhang feines Betragens bie Befculbigungen, womit feine Gegner unaufhörlich bas Dhr bes Raifere beftitemten. Um fich an Drt und Stelle von bem Grund ober Ungrund berfelben ju belehren, batte Ferbinand foon ju verfchiebenen Beiten Runbicafter

in das Wallensteinische Lager geschickt, die aber, da ber Herzog sich hütete, etwas Schriftliches von sich zu geben, bloße Muthmaßungen zurückbrachten. Da aber endlich die Minister selbst, seine bisherigen Versechter am Hose, deren Sitter. Wallenstein mit gleichen Lasten gedrückt hatte, sich zur Partei seiner Feinde schlugen; da der Kurssurg, sich zur Bahern die Drohung, fallen ließ, sich, bei längerer Beibehaltung dieses Generals, mit den Schweden zu vergleichen; da endlich auch der spanische Abgesandte auf seiner Absetzung bestand und im Weigerungsfall die Subsidiengelder seiner Krone zurückzuhalten drohte: so sah sich der Kaiser zum zweitenmal in die Nothwendigkeit gesetzt, ihn vom Commando zu entsernen.

Die eigenmächtigen und unmittelbaren-Berfügungen bes Raisers bei ber Armee belehrten den Herzog bald, daß ber Bertrag mit ihm bereits als zerrissen betrachtet und seine Abdankung unvermeidlich sein. Einer seiner Unterseldherrn in Desterreich, dem Walleuskein bei Strase des Beils untersagt hatte, dem Hose zu gehorsamen, empfing von dem Kaiser unmittelbaren Besehl, zu dem Aursünsten von Babern zu stoßen; und an Walleuskein sein seiher kein selbst erging die gebietrische Weisung, dem Cardinal-Insanten, der mit einer Armee aus Italien unterwegs war, einige Regimenter zur Berstärtung entgegen zu senden. Alle diese Anstalten sagten ihm, daß der Plan unwiderrusslich gemacht seh, ihn nach und nach zu entwassen, um ihn alsbann schwach und wehrlos aus Einmal zu Grund zu richten.

Bu seiner Gelbstvertheibigung mußte er jest eilen, einen Plan auszuführen, ber anfangs nur zu seiner Bergrößerung bestimmt mar. Länger, als bie Klugheit rieth,

hatte er mit ber Ansführung beffelben gezögert, weil ihm noch immer bie glinftigen Conftellationen fehlten, ober wie er gewöhnlich bie Ungebulb feiner Freunde abfertigte, weil bie Beit noch nicht getommen mar. Die Beit war auch jest noch nicht gefommen, aber bie bringenbe Roth verftattete nicht mehr, bie Gunft ber Sterne gu Das Erfte war, fich ber Befinnungen ber vornehmften Anflihrer zu versichern und alebann die Treue ber Armee zu erproben, die er fo freigebig vorausgefest hatte. Drei berfelben, bie Dberften Rinsty, Tergty und Illo, waren icon langft in bas Beheimniß gejogen, und bie beiben erften burch bas Band ber Berwandtichaft an fein Intereffe gefnupft. Gine gleiche Ehrfucht, ein gleicher Bag gegen bie Regierung und bie hoffnung überschmanglicher Belohnungen verband fie aufe Engfte mit Ballenftein, ber anch bie niebrigften Mittel nicht verschmaht hatte, bie Babl feiner Anbanger gu bermehren. Den Dberften 31lo hatte er einsmals überrebet, in Bien ben Grafentitel ju fuchen und ihm babet feine traftigfte Fürfprache jugefagt. Beimlich aber fchrieb er an die Minifter, ihm fein Gefuch abzufchlagen, weil fich fouft mehrere melben bilrften, Die gleiche Berbienfte batten und auf gleiche Belohnungen Anfpruch machten. Mle 3110 hernach zur Armee gurudtam, mar fein Erftes, ihn nach bem Erfolg feiner Bewerbungen ju fragen; und ba ihm biefer von bem ichlechten Ausgange berfelben Rachricht gab, fo fing er an, die bitterften Rlagen gegen ben Bof auszustogen. "Das alfo batten wir mit unfern treuen Dienften verbient," rief er, "bag meine Bermenbung fo gering geachtet und euren Berbienften eine fo unbebeutenbe Belohnung verweigert wird! Wer wollte

noch länger einem so unbankbaren Herrn seine Dienste widmen? Rein, was mich angeht, ich bin von nun an der abgesagte Feind des Hauses Desterreich." Ilso stimmte bei, und so wurde zwischen Beiden ein enges Bundniß gestistet.

Aber was biefe brei Bertrauten bes Bergogs wußten, war lange Beit ein undurchbringliches Geheimniß für bie Uebrigen, und bie Buverficht, mit ber Ballenftein von der Ergebenheit feiner Officiere fprach, grundete fich einzig nur auf bie Wohlthaten, bie er ihnen erzeigt hatte, und auf ihre Ungufriebenheit mit bem Dofe. Aber. biefe Schwankenbe Bermuthung mußte fich in Gewigheit verwandeln, che er feine Daste abwarf und fich einen öffentlichen Schritt gegen ben Raifer erlaubte. Biccolomini, berfelbe, ber fich in bem Treffen bei Litgen burch einen beispiellosen Dath ausgezeichnet batte, war ber Erfte, beffen Treue er auf die Probe ftellte. Er hatte fich biefen General burch große Beschente verpflichtet, und er gab ihm ben Borgug vor allen andern, weil Piccolomini unter einerlei Conftellation mit ibm geboren war. Diefem erklärte er, bag er, burch ben Undank bes Raifers und feine nabe Gefahr gezwungen, unwiderruflich entschloffen fen, bie ofterreichische Partei zu verlaffen, fich mit bem beften Theile ber Armee auf feinb. liche Seite ju fchlagen und bas Baus Defterreich in allen Grangen seiner Berrichaft zu betriegen, bis es von ber Wurzel vertilgt fen. Auf Biccolomini habe er bei biefer Unternehmung vorzüglich gerechnet und ihm ichon im Boraus bie glanzenbften Belohnungen jugebacht. -Ale biefer, um feine Bestilrzung über biefen überrafchenben Antrag ju verbergen, von den hinderniffen und

Befahren fprach, bie fich einem fo gewagten Unternehmen entgegenfeten wurden, fpottete Ballenftein feiner Furcht. "Bei folden Wageftuden," rief er ane, "feb mur ber . Anfang fcwer; bie Sterne feven ihm gewogen, bie Belegenheit, wie man fie nur immer verlangen tonne, auch bem Glude muffe man etwas vertrauen. Gein Entichluß ftehe fest, und er würbe, wenn es nicht anders geschehen tonnte, an ber Spige von taufend Pferben fein Beil versuchen." Biccolomini bitete fich febr, burch einen langern Wiberfpruch bas Deiftrauen bes Bergogs gu reizen und ergab fich mit anscheinenber Ueberzeugung bem Gewicht feiner Grunde. Go weit ging die Berblenbung bes Berzegs, bag es ibm, aller Barnungen bes Grafen Tergty ungeachtet, gar nicht einfiel, an ber Aufrichtigfeit biefes Mannes gu zweifeln, ber feinen Augenblich verlor, die jest gemachte merkolirbige Entbedung nach Wien zu berichten.

ihm endlich den entscheidenden Schritt zum Ziele zu thum, berief er im Jänner 1634 alle Commandeurs der Armee nach Bilsen zusammen, wohin er sich gleich nach seinem Rückzug ans Bapern gewendet hatte. Die neuesten Forderungen des Raisers, die Erblaude mit Wintersquartieren zu verschonen, Regensburg noch in der randen Jahreszeit wieder zu erobern und die Armee zur Berstärfung des Cardinal-Infanten um sechstausend Mann Reiterei zu versammelten Ariegsrath in Erwägung gezogen zu werben, und dieser scheiden Borwand verdarg den Rengierigen den wahren Zweck der Zusammenderussung. Anch Schweden und Sachsen wurden heimlich dahin geladen, um mit dem Herzog von Friedland über

den Frieden zu tractiren; mit den Besehlshabern entlegener Heere sollte schriftliche Abrede genommen werden. Zwanzig von den berusenen Commandeurs erschienen; aber gerade die wichtigsten, Gallas, Collore do und Altringer, blieben ans. Der Herzog ließ seine Einladung an sie bringend wiederholen, einstweisen aber, in Erwartung ihrer nahen Ankunst, zu der Hanptsache schreiten.

Es war nichts Geringes, was er jetzt auf bem Wege war zu unternehmen. Ginen ftolgen, tapfern, auf feine Ehre wachsam haltenben Abel ber schändlichsten Untrene fabig zu erklaren, und in ben Augen berjeuigen, bie bis jest nur gewohnt waren, in ihm ben Abglang ber Dajestät, ben Richter ihrer Bandlungen, ben Bewahrer ber Befete ju verehren, auf Giumal als ein Riebertrachtiger, als Berführer, als Rebell zu erscheinen. Richts Geringes war es, eine rechtmäßige, burch lange Berjährung befeftigte, burch Religion und Gefete geheiligte Gewalt in ihren Burgeln gu erschuttern; alle jene Bezauberungen ber Einbilbungstraft und ber Sinne, Die furchtbaren Wachen eines rechtmäßigen Throns, gu ftoren; alle jene unvertilgbaren Gefühle ber Pflicht, Die in ber Bruft bes Unterthans für ben gebornen Beberricher fo laut und fo machtig fprechen, mit gewaltsamer Sanb gu vertilgen. Aber geblenbet von bem Glang einer Krone, bemertte Ballenftein ben Abgrund nicht, ber ju feinen Sugen fich öffnete, und im vollen lebenbigen Gefühl feiner Rraft verläumte er - bas gewöhnliche Loos starter und filhner Geelen - bie Binderniffe gehorig ju wurdigen und in Berechnung zu bringen. Ballenftein fab nichte, als eine gegen ben Dof theile gleichgliltige, theile erbitterte

Armee - eine Armee, bie gewohnt war, seinem Ansehen mit blinber Unterwerfung zu buldigen, vor ihm, als ihrem Gefetigeber und Richter, ju beben, feine Befehle, gleich ben Ausspruchen bes Schidfale, mit gitternber Chrfurcht ju befolgen. In ben übertriebenen Schmeicheleien, womit man feiner Allgewalt hulbigte, in ben frechen Schmähungen gegen Bof und Regierung, bie eine gugellofe Goldatesta fich erlaubte und die wilde Licenz bes Lagers entschulbigte, glaubte er bie mabren Gefinnungen ber Armee ju vernehmen, und bie Rühnheit, mit ber man felbft bie Banblungen bes Monarchen zu tabeln magte, burgte ibm für die Bereitwilligfeit ber Truppen, einem fo febr verachteten Oberherrn bie Bflicht aufzukündigen. Aber mas er fich als etwas fo Leichtes gebacht hatte, fanb ale ber furchtbarfte Gegner wiber ibn auf: an bem Bflichtgeflihl feiner Ernppen fcheiterten alle feine Berechnungen. Beraufcht von bem Unfeben, bas er über so meifterlose Schaaren behauptete, ichrieb er Alles auf Rechnung feiner perfonlichen Große, ohne ju unterfcheiben, wie viel er fich felbft und wie viel er ber Burbe banfte, die er bekleibete. Alles gitterte vor ihm, weil er eine rechtmäßige Gewalt ausübte, weil ber Beborfam gegen ihn Pflicht, weil fein Anfeben an bie Dajeftat bes Thrones befestigt war. Größe für fich allein fann wohl Bewunderung und Schreden; aber nur die legale Größe Chrfurcht und Unterwerfung erzwingen. biefes enticheibenben Bortheils beranbte er fich felbft in bem Angenblide, ba er fich als ein Berbrecher entlarvte.

Der Feldmarschall von Illo übernahm es, die Gefinnungen der Commandeurs zu erforschen, und sie auf den Schritt, ben man von ihnen erwartete, vorzubereiten.

Er machte ben Anfang bamit, ihnen bie neuesten Forberungen bes Sofs an ben General und die Armee vorgutragen, und burch bie gehäffige Wendung, bie er benfelben zu geben wußte, mar es ihm leicht, ben Born ber gangen Berfammlung zu entflammen. Rach biefem wohlgemählten Eingang verbreitete er fich mit vieler Beredfamteit über bie Berbienfte ber Armee und bes Feldberrn, und fiber ben Undant, womit ber Raifer fle gu belohnen pflege. "Spanischer Ginfing," behamptete er, "leite alle 'Schritte bes Dofes; bas Dinifterium ftebe in fpanifchem Golde; nur ber Bergog bon Friedland habe bis jest biefer Thrannei wiberftanben, und bestwegen ben töbtlichften Bag ber Spanier auf fich gelaben. Ihn vom Commando zu entfernen, ober gang und gar wegzuranmen, fuhr er fort, war langft icon bas eifrigfte Biel threr Bestrebungen, und bis es ihnen mit einem von beiden gelingt, fucht man feine Dacht im Felde zu untergraben. Mus feinem anbern Grunde ift man bemubt, dem Rönig bon Ungarn bas Commando in bie Banbe ju fpielen, bloß bamit man biefen Pringen, als ein williges Organ frember Eingebungen, nach Gefallen im Felbe berumführen, die fpanifche Dacht aber befto beffer in Deutschland befestigen konne. Blog um bie Armee ju berminbern, begehrt man fechetaufenb Mann für ben Carbinal - Infanten; blog um fle burch einen Binterfelbjng aufzureiben, bringt man auf bie Biebereroberung Regensburge in ber feindlichen Jahregeit. Alle Mittel jum Unterhalt erschwert man ber Armee, mabrent bag fich bie Jefuiten und Minister mit bem Schweiß ber Provingen bereichern und bie für bie Eruppen bestimmten Gelber verschwenden. Der General betennt fein Unvermögen, ber

Armee Wort zu halten, weil ber Bof ihn im Stiche läßt. Für alle Dienfte, bie er innerhalb zweinndzwanzig Jahren bem Baufe Defterreich geleiftet, für alle Dabfeligfeiten, bie er übernommen, für alle Reichthumer, die er in taiferlichem Dienfte bon bem Geinigen jugefest, erwartet ihn eine zweite fcimpfliche Entlaffung - Aber er erflärt, bag er es bagu nicht tommen laffen will: Bon freien Stilden entfagt, er bem Commanbo, ehe man es ihm mit Gewalt aus ben Banben winbet. Dies ift es," fuhr ber Redner fort, "was er ben Dberften burch mich entbietet. Jeber frage fich nun felbft, ob es rathfam ift, einen folden General zu verlieren. Beber febe nun gu, wer ihm die Gummen erfete, bie er im Dienste bes Raifers aufgewendet und wo er ben verbienten Lohn feiner Capferfeit ernte - wenn ber babin ift, unter beffen Angen er fie bewiesen hat."

Ein allgemeines Geschrei, daß man den General nicht ziehen lassen durse, unterbrach den Redner. Bier der Bornehmsten werden abgeordnet, ihm den Wunsch der Bersammlung vorzutragen und ihn siehentlich zu bitten, daß er die Armee nicht verlassen möchte. Der Perzog weigerte sich zum Schein und ergab sich erst nach einer zweiten Gesandtschaft. Diese Nachgiedigkeit von sein er Seite schien einer Gegengefälligkeit von der ihrigen werth. Da er sich anheischig machte, ohne Wissen und Willen der Commandeurs nicht aus dem Dienste zu treten, so sorberte er von ihnen ein schriftliches Gegenversprechen, treu und sest an ihm zu halten, sich nimmer von ihm zu trennen oder trennen zu lassen und für ihn den letzten Blutstropsen auszusehen. Wer sich von dem Bunde absondern würde, sollte sür einen treuvergessenen Verräther

gelten und von ben übrigen als ein gemeinschaftlicher Feind behandelt werben. Die ausbrücklich angehängte Bedingung: "So lange Wallenstein die Armee zum Dienste des Raisers gebrauchen würde," entfernte jede Migbeutung, und teiner ber versammelten Commandeurs trug Bedeuten, einem so unschuldig scheinenden nud so billigen Begehren seinen vollen Beifall zu schenken.

Die Borlefung biefer Schrift geschah unmittelbar vor einem Gaftmabl, welches ber Felbmarfchall 311o ausbrudlich in diefer Abficht veranftaltet hatte; nach aufgehobener Tafel follte die Unterzeichnung vor fich geben. Der Wirth that bas Seinige, Die Bestimnungefraft seiner Gafte burch ftarte Getrante abzustumpfen, und nicht eber, als bis er fie von Weindlinften tanmeln fab, gab er ihnen bie Schrift zur Unterzeichnung. Die mehreften malten leichtsinnig ihren Ramen bin, ohne zu wiffen, mas fle unterschrieben; nur einige Wenige, welche netgieriger ober mifftranischer waren, burchliefen bas Blatt noch einmal, und entbedten mit Erstaunen, bag bie Rlaufel: "So lange Ballenftein bie Armee jum Beften bes Raifers gebrauchen würde," himmeggelaffen fen. 3110 namlich batte mit einem geschichten Laschenspielertniff bas erfte Exemplar mit einem anbern ausgetauscht, in bem jene Rlaufel fehlte. Der Betrug wurde laut, und Biele weigerten fich nun, ihre Unterschrift ju geben. Biccolomini, ber ben gangen Betrug burchichaute und blog in ber Absicht, bem Bofe bavon Rachricht zu geben, an biesem Auftritte Theil nahm, vergaß sich in ber Truntesbeit fo, bag er bie Gefunbheit bes Raifers ausbrachte. Aber jest ftand Graf Tergit auf und erflärte alle für

meineidige Schelmen, die zurücktreten wurden. Seine Drohungen, die Borftellung der unvermeidlichen Gefahr, der man dei längerer Beigerung ausgesetzt war, das Beispiel der Menge und Illo's Beredsamkeit überwanden endlich ihre Bedenklichkeiten, und das Blatt wurde von jedem ohne Ausnahme unterzeichnet.

Ballenftein hatte nun zwar feinen 3med erreicht; aber bie gang unerwartete Biberfegung ber Commanbeurs rif ihn auf einmalans bem lieblichen Wahne, in bem er bisher geschwebt hatte. Bubem waren bie mehrsten Ramen fo unleserlich gefrigelt, bag man eine unrebliche Absicht babinter vermuthen mußte. Anstatt aber burch Diefen warnenden Wint bes Schickfals jum Nachbenten gebracht ju werben, ließ er feine gereigte Empfindlichkeit in unwürdigen Rlagen nub Berwlinschungen fiberftromen. Er berief die Commandeurs am folgenden Morgen gu sich und übernahm es in eigener Perfon, ben gangen Inhalt bes Bortrags zu wiederholen, welchen Illo ben Tag vorher an fle gehalten hatte. Nachbem er feinen Unwillen gegen ben Sof in die bitterften Bormilrfe und Schmähungen ausgegoffen, erinnerte er fle au ihre geftrige Biberfeplichkeit und erflarte, bag er burch biefe Entbedung bewogen worben feb, fein Berfprechen gurud gu nehmen. Stumm und betreten entfernten fich bie Dberften, erschienen aber, nach einer furgen Berathichlagung im Borgimmer, aufe Mene, ben Borfall von gestern gu entfoulbigen und fich zu einer neuen Unterschrift angubieten.

Jetzt fehlte nichts mehr, als auch von ben ausgeblitbenen Generalen entweder eine gleiche Bersicherung zu erhalten, oder sich im Weigerungsfalle ihrer Personen zu Soller, breifigsahriger Arleg. 29

bemachtigen. Ballenfte in ernenerte baber feine Einlabung und trieb fie bringend an, ihre Antunft gu befcbleutigen. Aber noch ebe fie eintrafen, hatte fie ber Ruf bereits von bem Borgange ju Bilfen unterrichtet und ihre Gilfertigfeit ploglich gebemmt. Altringer blieb unter bem Bormand einer Rrantbeit in bem feften Schloß Frauenberg liegen. Gallas fant fich zwar ein, aber bloß um ale Augenzeuge ben Raifer von ber brobenben Befahr befte beffer unterrichten ju donnen. Die Auffolliffe, welche er und Biccolomini gaben, bermanbelten bie Beforgniffe bes Bofs auf Ginmal in bie fcredlichfte Bewigheit. Aehuliche Entbedungen, welche man angleich an aubern Orten machte, liegen feinem Zweifel mehr Raum, und die ichnelle Beranderung ber Commanbantenftellen in Schlefien und Defterreich fcien auf eine höchst bebenkliche Unternehmung zu beuten. Die Gefahr war bringend und bie Bulfe mußte fonell fenn. Dennoch wollte man nicht mit Bollziehung bes Urtheils beginnen, fonbern ftreng nach Gerechtigfeit verfahren. Dan erließ alfo an bie vornehmften Befehlshaber, beren Trene man fich verfichert hielt, gebeime Befehle, ben Bergog von Friedland nebft feinen beiden Anbangern, Ille und Cergth, auf was Art es auch fenn möchte, zu verhaften und in sichere Bermahrung zu bringen, bamit fie gehört werben und fich verantworten tonnen. Sollte bies aber auf fo ruhigem Wege nicht zu bewirten febn. fo fordere die öffentliche Befahr, fie tobt ober lebenbig gu greifen. Bugleich erhielt Beneral Ballas ein offenes Batent, worin allen Oberften und Officieren bieje taiferliche Berfügung befannt genricht, bie gange Armee ihrer Pflichten gegen ben Berrather entlaffen, und bis ein neuer

Generalissimus aufgestellt sehn würde, an den Generalieutenant von Gallas verwiesen wurde. Um den Berschienten und Abtrünnigen die Rücksehr ju ihrer Pflicht zu erleichtern und die Schuldigen nicht in Berzweislung zu stürzen, bewilligte man eine gänzliche Amnestie über Alles, was zu Pilsen gegen die Majestät des Kaisers begangen worden war.

Dem General von Gallas mar nicht wohl zu Muthe bei ber Ehre, bie ihm wiberfuhr. Er befand fich zu Bilfen, unter ben Augen besjenigen, beffen Schictfal er bei sich trug, in ber Gewalt feines Feinbes, ber hunbert Augen hatte, ihn gu beobachten. Entbedte aber Ballen ftein bas Bebeimniß feines Auftrage, fo tonnte ibn nichts vor ben Wirtungen seiner Rache und Berzweiflung fonten. War es fcon bebentlich, einen folden Auftrag auch nur zu verheimlichen, so war es noch weit miflicher, ihn zur Bollziehung zu bringen. Die Gefinnungen ber Commanbettre maren ungewiß, und es ließ fich wenigftens zweifeln, ob fle fich bereitwillig wurden finben laffen, nach bem einmal gethanen Schritt ben taiferlichen Bersicherungen gu trauen und allen glanzenden Soffnungen, die fie auf Ballenftein gebaut hatten, auf Einmal gu entfagen. Und bann, welch ein gefährliches Wageftild, Band an bie Berfon eines Mannes ju legen, ber bis jest für unverletlich geachtet, burch lange Ausübung ber bochften Bewalt, burch einen gur Gewohnheit geworbenen Behorfam jum Begenftanb ber tiefften Ehrfurcht geworben, und mit Allem, mas angere Majeftat und innere Größe verleiben tann, bewaffnet mar - beffen Unblid icon ein knechtisches Bittern einjagte, ber mit einem Binte über Leben und Tob entichieb! Ginen folden

Mann, mitten unter ben Wachen, die ihn umgaben, in einer Stadt, die ihm gänzlich ergeben schien, wie einen gemeinen Berbrecher zu greifen, und den Gegenstand einer so lang gewohnten tiesen Berehrung auf Einmal in einen Gegenstand des Mitleidens ober des Spottes zu verwandeln, war ein Auftrag, der auch den Muthigsten zagen machte. So tief hatten sich Furcht und Achtung vor ihm in die Brust seiner Soldaten gegraben, daß selbst das ungeheure Berbrechen des Hochverraths diese Empfindungen nicht ganz entwurzeln konnte.

Sallas begriff bie Unmöglichkeit, unter ben Augen bes Bergoge feinen Auftrag ju vollziehen, und fein febnlichfter Bunfch mar, fic, eb' er einen Schritt gur Musführung magte, vorber mit Altringern ju befprechen. Da bas lange Augenbleiben bes Lettern ichen anfing Berbacht bei bem Bergog zu erregen, fo erbot fich Ballas, fich in eigner Berfon nach Franenberg zu verfügen und Altringern, ale feinen Berwandten, jur Berreife. ju bewegen. Wallenftein nahm biefen Beweis feines Gifers mit fo großem Wohlgefallen auf, bag er ihm feine eigene Equipage jur Reise bergab. Froh fiber bie gelungene Lift, verließ Gallas ungefaumt Bilfen und Aberließ es bem Grafen Biccolomini, Ballenfteins Schritte zu bewachen; er felbft aber gogerte nicht, von bem faiferlichen Patente, wo es nur irgend anging, Gebrauch zu machen, und die Erklärung ber Truppen fiel gunftiger aus, als er je hatte erwarten konnen. feinen Freund nach Bilfen mit zurlidzubringen, schickte er ihn vielmehr nach Wien, um ben Raifer gegen einen gebrohten Angriff zu ichliten, und er felbft ging nach Dberöfterreich, wo man bon ber Rabe bes Bergogs

Bernhard von Beimar bie größte Gefahr beforgte. In Böhmen murben bie Stabte Budweis und Tabor aufe Rene für ben Raifer befest und alle Unftalten getroffen, ben Unternehmungen bes Berrathere ichnell und mit Rachbrud zu begegnen. Da auch Gallas an feine Rudfehr ju benten fcien, fo magte es Biccolomini, die Leichtglanbigfeit bes Bergogs noch Einmal auf bie Probe gu ftellen. Er bat fich von ibm bie Erlanbnig aus, ben Gallas gurudzuholen, und Ballenftein ließ fich gum zweitenmal überliften. Diefe unbegreifliche Blindheit wird uns nur ale eine Tochter feines Stolzes erflarbar, ber fein Urtheil über eine Perfon nie gurfidnahm, und die Möglichkeit zu irren auch fich felbft nicht gefteben mollte. And ben Grafen Biccolomini ließ er in feinem eigenen Bagen nach Ling bringen, wo diefer fogleich bem Beifpiel bes Gallas folgte, und noch einen Schritt weiter ging. Er hatte Ballenftein verfprochen, gurfidgutebren; diefes that er, aber an ber Spipe einer Armee, um ben Bergog in Bilfen gu überfallen. Gin anberes Beer eilte unter bem General bon Suns nach Brag, um biefe Sauptftadt in faiferliche Pflichten zu nehmen und gegen einen Angriff ber Rebellen gu vertheibigen. Bugleich funbigt fich Gallas allen gerftreuten Armeen Defterreichs als ben einzigen Chef an, von bem man nunmehr Befehle anzunehmen habe. In allen taiferlichen Lagern werben Placate ansgestrent, die ben Bergog nebft vier seiner Bertrauten filr vogelfrei erflären und bie Armeen ihrer Bflichten gegen ben Berrather entbinben.

Das zu Linz gegebene Beispiel findet allgemeine Rachahmung; man verflucht das Andenken bes Berrathers, alle Armeen fallen von ihm ab. Endlich, nachbem auch

Piccolomini fich nicht wieber feben läßt, fällt bie Dede bon Ballenfteine Angen, und foredlich erwacht er aus seinem Traume. Doch auch jest glandt er noch an die Bahrhaftigfeit ber Sterne und an die Treue ber Armee. Gleich auf bie Rachricht von Biccolomini's Abfall laft er ben Befehl befannt machen, bag man ins fünftige teiner Orbre ju geborchen babe, bie nicht unmittelbar bon ihm felbft ober bon Tergty und Illo ber-Er ruftet fich in aller Gile, um nach Brag aufanbrechen, wo er Willens ift, endlich feine Daste abzuwerfen und fich öffentlich gegen ben Raifer zu ertlaren. Bor Prag follten alle Truppen fich verfammeln, und bon ba aus mit Bligesichnelligfeit über Defterreich berfiltrgen. Bergog Bernbard, ber in bie Berichwörung gezogen worden, follte bie Operationen bes Bergogs mit ichmebischen Truppen unterflügen und eine Diversion an ber Donan machen. Schon eilte Tergin nach Prag vorans, und nur Mangel an Pferben binberte ben Bergog, mit bem Reft ber trengebliebenen Regimenter nachanfolgen, Aber inbem er mit ber gefpannteften Erwartung ben Radrichten von Brag entgegenfieht, erfährt er ben Berluft biefer Stabt, erfahrt er ben Abfall feiner Generale, bie Defertion feiner Truppen, bie Enthillung feines gangen Complote, ben eilfertigen Anmarich bes Biccolomini, ber ihm ben Untergang gefcmoren. Schnell und fchredlich ftfirgen alle feine Entwürfe gufammen, taufchen ibn alle feine Boffnungen. Ginfam fleht er ba, verlaffen bon Allen, benen er Gutes that, berrathen von Allen, auf bie er bante. Aber folche Lagen find es, bie ben großen Charafter erproben. In allen feinen Erwartungen hintergangen, entfagt er teinem einzigen feiner

Entwitrfe; nichts gibt er verloren, weil er fich felbft noch übrig bleibt. Jest war bie Beit gefommen, wo er bes fo oft verlangten Beiftanbes ber Schweben und ber Sachfen bedurfte, und wo aller Zweifel in die Aufrichtigkeit feiner Gefinnungen verschwand. Und jest nachbem Drenflierna und Arnheim feinen ernftlichen Borfat und feine Roth ertannten, bebachten fie fich auch nicht langer, bie glinftige Gelegenheit zu benuten und ihm ihren Gont guzufagen. Bon fachfischer Geite follte ihm Bergog Frang Albert bon Gachfen-Lauenburg viertaufenb, von ichwedischer Bergog Bernhard und Pfalzgraf Chriftian bon Birtenfelb fechstaufend Dann geprufter Truppen guführen. Ballenftein verließ Bilfen mit bem Tergth'ichen Regiment und ben Benigen, bie ihm treu geblieben waren, ober fich boch stellten, es zu febn, und eilte nach Eger an bie Grange bes Ronigreichs, um ber Oberpfalg naber ju fein und bie Bereinigung mit Bergog Bernharb zu erleichtern. Roch mar ihm bas Urtheil nicht bekannt, bas ihn als einen öffentlichen Feind und Berrather erflärte; erft ju Eger follte ibn biefer Donnerstrahl treffen. Roch rechnete er auf eine Armee, bie General Schafgotich in Schlesten filt ibn bereit hielt, und schmeichelte fich noch immer mit ber Soffmung, bag Biele, felbst bon benen, bie längst von ihm abgefallen maren, beim erften Schimmer feines wieber auflebenben Gludes zu ihm umtehren wurden. Gelbft auf ber Flucht nach Eger — fo wenig hatte bie nieberfolagenbe Erfahrung feinen verwegenen Duth gebanbigt - beschäftigte ihn noch ber ungehenere Entwurf, ben Raifer zu entthronen. Unter Diefen Umftanben gefcah es, bag einer aus feinem Gefolge fich bie Erlaubnig

ausbat, ihm einen Rath zu ertheilen. "Beim Raifer," fing er an, "find Eure fürftliche Gnaben ein gewiffer, ein großer und boch aftimirter Berr; beim Feinte find Gie noch ein ungewiffer Ronig. Es ift aber nicht weife gehanbelt, das Bewiffe ju magen für bas Ungewiffe. Der Feind wird fich Eurer Gnaden Berfon bebienen, weil bie Belegenheit gunftig ift; Ihre Berfon aber wird ihm immer verbachtig fenn, und ftete wird er filrchten, bag Gie auch ihm einmal thun mochten, wie jest bem Raifer. Degwegen fehren Gie um, bieweil es noch Beit ift." - "Und wie ift ba noch zu helfen?" fiel ber Bergog ihm ins Wort. - "Sie haben," erwieberte jener, "vierzigtausenb Armirte (Ducaten mit geharnischten Mannern) in ber Truben. Die nehmen Sie in bie Band und reisen geraben Wege bamit an ben taiferlichen Sof. Dort erflaren Sie, bag Sie alle bisherigen Schritte bloß gethan, die Treue ber taiferlichen Diener auf die Probe gu ftellen und die Redlichgefinnten von ben Berbachtigen ju unterfceiben. Und ba nun bie Deiften fich jum Abfall geneigt bewiesen, so seben Sie jest gekommen, Seine taiferliche Dajeftat vor biefen gefährlichen Menfchen gu warnen. Go werben Gie Jeben jum Berrather machen, ber Sie jest jum Schelm machen will. Um taiferlichen Hof wird man Sie mit den vierzigtaufend Armirten gewiß willtommen beißen, und Sie werben wieber ber erfte Friedlander werben." - "Der Borfchlag ift gut," antwortete Ballenftein nach einigem Rachbenten, aber ber Teufel traue!"

Indem der Herzog, von Eger aus, die Unterhandlungen mit dem Feinde lebhaft betrieb, die Sterne befragte und frischen Hoffnungen Raum gab, wurde beinabe

unter feinen Mugen ber Dolch gefdliffen, ber feinem Leben ein Ende machte. Der taiferliche Urtheilespruch, ber ihn filr vogelfrei erklarte, batte feine Birtung nicht verfehlt, und die rachenbe Remefie wollte, bag ber Unbantbave unter ben Streichen bes Unbants erliegen follte. Unter feinen Officieren hatte Ballenftein einen Irlanber, Ramens Leglie, mit vorzüglicher Gunft beehrt und bas gange Glud biefes Mannes gegrundet. Eben biefer war es, ber fich beftimmt und berufen fühlte, bas Toresurtheil an ihm zu vollstreden und ben blutigen Lohn gu verbienen. Richt fobalb war biefer Leglie im Gefolge bes Berzogs zu Eger angelangt, ale er bem Commanbanten biefer Stadt, Oberften Buttler, und bem Dberftlieutenant Gorbon, zweien protestantischen Schottlanbeen, alle ichlimmen Anschläge bes Bergogs entbedte, welche ihm biefer Unbefonnene auf ber Berreife vertrant hatte. Leglie fant bier zwei Danner, Die eines Entfoluffes fabig maren. Man hatte bie Babl zwischen Berratherei und Pflicht, swifden bem rechtmäßigen Berrn und einem flüchtigen, allgemein verlaffenen Rebellen; wiewohl ber lettere ber gemeinschaftliche Wohlthater war, fo tomite bie Babl boch teinen Angenblick zweifelhaft bleiben. Man verbindet fich fest und feierlich zur Treue gegen ben Raifer, und biefe forbert bie schnellften Dagregeln gegen ben öffentlichen Feinb. Die Belegenheit ift gunftig, und fein bofer Gemine bat ihn von felbft in bie Sanbe ber Rache geliefert. Um jeboch ber Gerechtigfeit nicht in ihr Unt zu greifen, beschließt man, ihr bas Opfer lebenbig zuzuführen, und man icheibet von einanber mit bem gewagten Entichluß, ben Feldberen gefangen zu nehmen. Diefes Geheimnig umbullt biefes fcwarze

Complot, und Ballenstein, ohne Ahnung bes ihm so nahe schwebenben Berberbens, schmeichelt sich vielmehr, in der Befahung von Eger seine tapfersten und treueften Berfechter zu finden.

Um eben biefe Beit werben ihm bie faiferlichen Batente Aberbracht, die fein Urtheil enthalten und in allen Lagern gegen ihn befannt gemacht finb. Er erteunt jest bie Größe ber Gefahr, Die ibn umlagert, Die gangliche Unmöglichkeit ber Rüdkehr, feine fürchterliche verlaffene Lage, bie Nothwendigkeit, fich auf Tren und Glanben bem Feinbe ju überliefern. Gegen Lefflie ergießt fich ber gange Unmuth feiner verwundeten Geele, und bie Beftigfeit bes Affecte entreißt ihm bas lette noch übrige Gebeimniß. Er entbedt biefem Officier feinen Entichlug, Eger und Einhogen, ale bie Baffe bes Rouigreiche, bem Pfalzgrafen von Birtenfelb einzuräumen, und unter richtet ihn zugleich von ber naben Anfunft bes Bergogs Bernhard in Eger, wovon er noch in eben biefer Nacht burch einen Gilboten benachrichtigt worben. Entbedung, welche Leglie feinen Mitverfcwornen aufs Schleunigfte mittheilt, anbert ihren erften Entichlig. Die bringenbe Gefahr erlaubt feine Schonung mebe. Eger tonnte jeben Augenblick in feindliche Banbe fallen und eine ichnelle Revolution ihren Gefangenen in Freibeit feten. Diefem Unglud juvorzufommen, beichliegen fie, ihn fammt feinen Bertrauten in ber folgenben Racht zu ermorben.

Damit dies mit um so weniger Geräusch geschenen möchte, sollte die That bei einem Gastmable vollzogen werben, welches ber Oberst Buttler auf dem Schloffe zu Eger veranstaltete. Die Andern alle erschienen; nur

Ballenftein, ber viel zu bewegt war, um in fröhliche Gefellichaft zu taugen, ließ fich entschuldigen. Dan mußte alfo, in Anfehnug feiner, ben Plan abanbern; gegen bie Anbern aber beichloß man ber Abrebe gemäß ju verfahren. In forglofer Sicherheit erschienen bie brei Dberften 3llo, Tergty und Bilbelm Rinety, unb mit ihnen Rittmeifter Reumann, ein Officier boll Fähigleit, beffen fich Tergty bei jebem verwidelten Befcafte, welches Ropf erforberte, ju bebienen pflegte. Dan hatte por ihrer Anfunft bie zuverläffigften Golbaten aus ber Befatung, welche mit in bas Complot gezogen war, in bas Schlog eingenommen, alle Ausgange aus bemfelben mobl befett und in einer Rammer neben bem Speifefaal feche Buttlerifche Dragoner verborgen, die auf ein verabrebetes Signal hervorbrechen und bie Berrather nieberftogen follten. Dhne Ahnung ber Gefahr, bie fiber ihrem Saupte fcwebte, überließen fich bie forglofen Gafte ben Bergnfigungen ber Dabigeit, und Ballenfteine, nicht mehr bes faiserlichen Dieners, sondern bes souveranen Fürften, Gefundheit wurde aus vollen Bechern getrunten. Der Bein öffnete ihnen bie Bergen, und 3llo entbedte mit vielem Uebermuth, bag in brei Tagen eine Armee bafteben werbe, bergleichen Ballenftein niemals angeführt habe. - "Ja," fiel Renmann ein, "und bann hoffe er, feine Banbe in ber Defterreicher Blut gu maschen." Unter biefen Reben wird bas Deffert aufgetragen, und nun gibt Leftie bas verabrebete Beichen, bie Aufzugbrude ju fperren, und nimmt felbft alle Thorfoliffel ju fich. Auf Ginmal fullt fich ber Speifefaal mit Bewaffneten an, bie fich mit bem unerwarteten Gruße: Bivat Ferbinanbus! hinter bie Stuble ber

bezeichneten Gafte pflanzen. Bestürzt und mit einer fiblen Ahnung fpringen alle vier zugleich von ber Tafel auf. Rindty und Terath werben fogleich erftochen, che fie fich jur Behr fegen tonnen; Deumann allein finbet Belegenheit, mabrent ber Bermirrung in ben Sof zu entmifchen, wo er aber von ben Bachen ertannt und fogleich niebergemacht wirb. Nur 311o hatte Gegenwart bes Beiftes genug, fich zu vertheibigen. Er ftellte fich an ein Fenfter, bon wo er bem Gorbon feine Bercatherei unter ben bitterften Schmähungen vorwarf und ibn aufforberte, sich ehrlich und ritterlich mit ihm zu schlagen. Erst nach ber tapferften Gegenwehr, nachdem er zwei feiner Feinde todt babin geftredt, fant er, Aberwältigt von ber Bahl und von gebn Stichen burchbohrt, ju Boben. Bleich nach vollbrachter That eilte Lefilie nach ber Stadt, um einem Auflauf juvorzufommen. Als bie Schildwachen am Schlofthor ibn außer Athem baber rennen faben, feuerten fie, in bem Bahne, bag er mit gu ben Rebellen gebore, ihre Flinten auf ihn ab, boch obne ihn zu treffen. Aber biefe Schliffe brachten bie Bachen in ber Stadt in Bewegung, und Leglie's ichnelle Begenwart mar nothig, sie zu beruhigen. Er entbette ihnen nunmehr umständlich ben gangen Bufammenhang ber Friedlandischen Berfcwörung, und bie Dagregeln, bie bagegen bereits getroffen worben, bas Schidfal ber bier Rebellen, fo wie basjenige, welches ben Anflihrer felbft erwartete. Ale er fie bereitwillig fant, feinem Borhaben beigutreten, nahm er ihnen aufe neue einen Eid ab, bem Raifer getren ju febn und fur bie gute Gache ju leben und zu fterben. Inn wurben hunbert Buttlerifde Dragoner von ber Burg aus in die Stadt eingelaffen,

bie alle Straßen burchreiten mußten, um die Anhänger bes Herzogs im Zamm zu halten und jedem Tunmit vorzubengen. Zugleich besetzte man alle Thore der Stadt Eger und jeden Zugang zum Friedländischen Schlosse, bas an den Markt stieß, mit einer zahlreichen und zuverslässigen Mannschaft, daß der Herzog weber entsommen, noch Hilfe von außen erhalten konnte.

Bevor man aber jur Ansführung fdritt, murbe von ben Berichwornen auf ber Burg noch eine lange Berathschlagung gehalten, ob man ihn wirklich ermorben ober fich nicht lieber begnugen follte, ibn gefangen zu nehmen. Befprist mit Blut und gleichsam auf ben Leichen feiner erschlagenen Genoffen, schauberten biefe wilben Geelen anrud bor ber Gräuelthat, ein fo merfwurbiges Leben ju enben. Gie faben ihn, ben Fuhrer in ber Schlacht, in feinen gludlichen Tagen, umgeben von feiner flegenden Armee, im vollen Glang feiner Berrichergroße; und noch einmal ergriff bie langgewohnte Furcht ihre jagenben Berzen. Doch bald erstidt bie Borftellung ber bringenben Befahr biefe fluchtige Regung. Man erinnert fich ber Drohungen, welche Renmann und Ilto bei ber Tafel ausgestoßen, man fieht bie Gachfen und Schweben ichon in ber Rabe von Eger mit einer furchtbaren Armee, unb feine Rettung ale in bem ichleunigen Untergange bes Berrathers. Es bleibt alfo bei bem erften Entichluß, und ber fcon bereit gehaltene Morber, Sauptmann Deverong, ein Irlander, erhalt ben blutigen Befehl.

Während daß jene drei auf der Burg von Eger sein Schicksal bestimmten, beschäftigte fich Wallenstein in einer Unterredung mit Seni, es in den Sternen zu lesen. "Die Gefahr ift noch nicht vorliber," sagte ber

Aftrolog mit prophetischem Geifte. "Gie ift es," fagte ber Bergog, ber an bem himmel felbft feinen Billen wollte burchgefett haben. "Aber bag bu mit nachftem wirft in ben Rerter geworfen werben," fuhr er mit gleich prophetischem Geifte fort, "bas, Freund Seni, fteht in ben Sternen geschrieben." Der Aftrolog hatte fich beurlaubt, und Ballen ftein mar ju Bette, ale Sauptmann Deverour mit feche Bellebarbieren bor feiner Bohnung erschien, und von der Bache, ber es nichts Augerorbentliches war, ihn ju einer ungewöhnlichen Zeit bei bem General aus- und eingeben ju feben, ohne Schwierigkeit eingelaffen wurde. Ein Page, ber ihm auf ber Treppe begegnet und garm machen will, wird mit einer Bite burchstochen. In bem Vorzimmer ftogen bie Morber auf einen Rammerbiener, ber aus bem Schlafgemach feines Beren tritt und ben Schluffel zu bemfelben fo eben abgezogen hat. Den Finger auf ben Mund legend, bebentet fie ber erichrodene Stab, feinen garm ju machen, weil ber Bergog eben eingeschlafen feb. "Freund," ruft Deverour ihn an, "jest ift es Beit an larmen!" Unter biefen Worten rennt er gegen bie verschloffene Thur, bie anch von innen verriegelt ift, und fprengt fie mit einem Fußtritte.

Wallenstein war burch ben Anall, ben eine losgehende Flinte erregte, aus dem ersten Schlaf aufgepocht worden und ans Fenster gesprungen, um der Wache zu rufen. In diesem Augenblick hörte er aus ben Fenstern bes anstoßenden Sebäudes das Heulen und Wehklagen der Gräsinnen Terzin und Kinsty, die so eben von dem gewaltsamen Tod ihrer Männer benachrichtigt worben. Ebe er Zeit hatte, diesem schrecklichen Borfalle nachsnbenken, stand Deveroux mit seinen Mordgehülsen im Zimmer. Er war noch in blokem hembe, wie er aus dem Bette gesprungen war, zunächst an dem Fenster an einen Tisch gelehnt. "Bist du der Schelm," schreit Deveroux ihn an, "der des Kaisers Boll zu dem Feind übersühren und Seiner Majestät die Krone vom Haupte herunter reißen will? Jett mußt du sterben." Er hält einige Augenblicke inne, als ob er eine Antwort erwartete; aber Ueberraschung und Trop verschließen Wallenstete; aber Ueberraschung und Trop verschließen Wallensteten, empfängt er vorn in der Brust den tödtlichen Stoß der Bartisane, und fällt dahin in seinem Blut, ohne einen Laut auszustoßen.

Den Tag barauf langt ein Expresser von bem Bergog bon Lauenburg au, ber bie nabe Anfauft biefes Prinzen berichtet. Dan versichert sich seiner Berson, und ein anderer Lafai wird in Friedlandischer Livree an ben Bergog abgeschicht, ihn nach Eger zu loden. Die Lift gelingt, und Frang Albert fiberliefert fich felbft ben Banben ber Feinde. Benig fehlte, bag Bergog Bernharb von Beimar, ber icon auf ber Reife nach Eger begriffen war, nicht ein abnliches Schicffal erfahren hatte. Bum Glud erhielt er von Ballenfteine Untergang noch fruh genug Nachricht, um fich burch einen zeitigen Rudgug ber Befahr zu entreißen. Ferbinanb weihte bem Schidfale feines Generale eine Thrane und lief für bie Ermorbeten ju Bien breitaufend Geelenmeffen lefen; zugleich aber vergaß er nicht, bie Worber mit goldenen Gnabentetten, Rammerherrnichluffeln, Dignitaten und Rittergutern gu belohnen.

So endigte Ballenftein, in einem Alter von fünfzig

Jahren, fein thatenreiches und außerorbentliches Leben; burch Ehrgeig emporgehoben, burch Chriucht gefturgt, bei allen feinen Mängeln noch groß und bewundernewerth, unsbertrefflich, wenn er Daß gehalten batte. Die Ingeuben bes Berrichers und Belben, Rlugheit, Gerechtigfeit, Festigfeit und Duth, ragen in feinem Charafter toloffalifch bewor; aber ihm fehlten bie fanfteren Tugenben bes Denfchen, bie ben Belben gieren und bem Berricher Liebe erwerben. Furcht mar ber Talisman, burch ben er wirfte; ausschweifend im Strafen wie im Belohnen, wußte er ben Gifer feiner Untergebenen in immerwährenber Spannung zu erhalten, und gehorcht ju febn wie er, tonnte fein Felbberr in mittlern und neuern Beiten fich ruhmen. Debr als Tapferfeit galt ihm die Unterwürfigfeit gegen feine Befehle, weil burch jene um ber Golbat, burch biefe ber Felbberr hanbelt. Er ubte die Folgsamteit ber Truppen burch eigenfinnige Berorbnungen, und belohnte bie Billigfeit, ihm zu gehorchen, auch in Rleinigkeiten, mit Berfchwendung, weil er ben Beborfam bober als ben Begenftanb fcatte. Ginemals ließ er bei Lebenoftrafe verbieten, bag in ber gangen Armee keine andere als rothe Feldbinden getragen werben follten. Ein Rittmeifter batte biefen Befehl taum vernommen, ale er feine mit Golb burchwirfte Felbbinbe abnahm und mit Fugen trat. Wallenftein, bem man es hinterbrachte, machte ihn auf ber Stelle jum Dberften. Stete mar fein Blid auf bas Bange gerichtet, und bei allem Scheine ber Willfilt verlor er boch nie ben Grundfat ber Zwedmäßigfeit aus ben Augen. Räubereien ber Golbaten in Freundes Land hatten go fcarfte Berordnungen gegen bie Maraubeurs veranlaft,

und ber Strang war jebem gebrobt, ben man auf einem Diebstahl betreten murbe. Da gefcah es, bag Ballenftein felbft einem Golbaten auf bem Felbe begegnete, ben er ununtersucht als einen Uebertreter bes Gefetes ergreifen ließ und mit bem gewöhnlichen Donnerwort, gegen welches leine Ginwendung flattfanb: "Lagt bie Beftie hangen!" jum Galgen berbannnte. Der Golbat betheuert und beweist seine Unschulb - aber bie unwiderrufliche Senteng ift heraus. "Go hange man bich unichnlbig," fagte ber Unmenschliche; "befto gewiffer wirb ber Schuldige gittern." Schon macht man bie Anftalten, biefen Befehl zu vollziehen, als ber Solbat, ber fich ohne Rettung verloren fieht, ben verzweifelten Entichluß faft, nicht ohne Rache zu fterben. Buthenb fällt er feinen Richter an, wirb aber, ebe er feinen Borfat aneführen tann, von ber überlegenen Angahl entwaffnet. "Jest lagt ibn laufen," fagte ber Bergog, "es wirb Schreden genug erregen." - Geine Freigebigfeit wurde burch unermegliche Einfunfte unterftunt, welche jahrlich auf brei Millionen geschätt wurden, bie ungeheuren Summen nicht gerechnet, bie er unter bem Ramen von Brandfcagungen ju erpreffen wußte. Gein freier Ginn und heller Berftand erhob ibn über die Religionsvorurtheile feines Jahrhunderts, und bie Jefniten vergaben es ibm nie, bag er ihr Spftem burchfchante und in bem Bapfte nichts ale einen romifchen Bifchof fab.

Aber wie schon seit Samnels bes Propheten Tagen Keiner, ber fich mit ber Rirche entzweite, ein glückliches Ende nahm, so vermehrte auch Wallenstein die Zahl ihrer Opfer. Durch Monchsintriguen verlor er zu Regensburg ben Commandostab und zu Eger bas Leben;

Colller, breifigjahriger Rrieg.

burch monchische Runfte verlor er vielleicht, mas mehr war ale Beibes, seinen ehrlichen Ramen und feinen guten Ruf vor ber Nachwelt. Denn endlich muß man ger Steuer ber Gerechtigfeit gesteben, bag es nicht gang treue Febern find, bie uns bie Beschichte biefes außerorbentlichen Mannes überliefert haben; bag bie Berratherei bes Bergogs und fein Entwurf auf bie bohmifche Rrone fic auf teine ftreng bewiesene Thatfache, bloß auf mahrscheinliche Bermuthungen grunden. Noch bat fich bas Document nicht gefunden, bas und die geheimen Triebfebern feines Sanbelns mit hiftorifcher Buverläffigfeit aufbectte, und unter feinen öffentlichen, allgemein beglaubigten Thaten ift keine, die nicht endlich ans einer unschuldigen Quelle fonnte gefloffen febn. Biele feiner getabeltften Schritte beweifen bloß feine ernftliche Reigung jum Frieden; bie meiften anbern ertfart und entfculbigt bas gerechte Miftrauen gegen ben Raifer und bas verzeihliche Beftreben, feine Bichtigfeit zu behaupten. 3mar zeugt fein Betragen gegen ben Rurfürften ben Babern von einer unebeln Rachfucht und einem unverfohnlichen Beifte; aber feine feiner Thaten berechtigt uns, ihn ber Berratherei für überwiefen ju balten. Wenn endlich Roth und Berzweiflung ihn antreiben, bos Urtheil wirklich zu verbienen, bas gegen ben Unschulbigen gefällt war, fo tann biefes bem Urtheil felbft nicht zur Rechtfertigung gereichen. Go fiel Wallenftein, nicht weil er Rebell war, fondern er rebellirte, weil er fiel. Ein Unglud für ben Lebenben, bag er eine flegenbe Partei fich jum Feinb gemacht batte - ein Unglitd fitr ben Tobten, bag ihn biefer Feind überlebte und feine Befdicte fdrieb.

## Fünftes Buch.

Ballenfteine Tob machte einen neuen Generaliffimus nothwendig, und ber Raifer gab nun endlich bem Bureben ber Spanier nach, feinen Gohn Ferbinand, Ronig von Ungarn, ju biefer Burbe ju erheben. Unter ibm führte ber Graf von Gallas bas Commanbo, ber bie Function bes Feldheren ausübt, mahrenb bag ber Bring biefen Boften eigentlich nur mit feinem Ramen und Anfeben fcmildt. Bald fammelt fich eine beträchtliche Macht unter Ferbinanbs Fahnen, ber Bergog von Lothringen führt ibm in Perfon Bulfevoller ju, und aus Italien ericheint ber Carbinal-Infant mit zehntaufend Dann, feine Armee zu verftarten. Um ben Feind von ber Donan zu vertreiben, unternimmt ber neue Feldherr, was man von seinem Borganger nicht hatte erhalten konnen, bie Belagerung ber Stadt Re-Umfonft bringt Bergog Bernhard von Weimar in bas Innerfte von Bapern, um ben Feinb von biefer Stadt megguloden: Ferbinand betreibt bie Belagerung mit fanbhaftem Ernft, und die Reichsftadt bffnet ihm, nach ber hartnädigsten Gegenwehr, Die Thore. Donauwörth betrifft balb barauf ein abnliches Schidfal, und nun wird Rordlingen in Schwaben belagert. Der

Berlust so vieler Reichsstädte mußte der schwedischen Bartei um so empfindlicher fallen, ba die Freundschaft dieser Städte für das Glück ihrer Wassen dis jest so entscheidend war, also Sleichgultigkeit gegen das Schickal bersselben um so weniger verantwortet werden konnte. Es gereichte ihnen zur unauslöschlichen Schande, ihre Bundesgenossen in der Noth zu verlassen und der Rachsucht eines unversöhnlichen Siegers preiszugeben. Durch diese Grunde bewogen, sest sich die schwedische Armee, unter der Anführung Horns und Bernhards von Weismar, nach Nördlingen in Bewegung, entschlossen, auch wenn es eine Schlacht kosten sollte, diese Stadt zu entsesen.

Das Unternehmen war mifilich, ba bie Dacht bes Feindes ber ichmedischen mertlich überlegen war, und bie Alugheit rieth um fo mehr an, unter biefen Umftanben nicht zu schlagen, ba bie feindliche Macht fich in turger Beit trennen mußte und bie Bestimmung ber italienifden Truppen fie nach ben Rieberlanden rief. Man tonnte inbeffen eine folche Stellung erwählen, bag Rorblingen gebeckt und bem Feinde bie Bufuhr genommen wurde, Alle biefe Grunbe machte Guftav born in bem fomedifchen Rriegerathe geltenb; aber feine Borftellungen fanben teinen Eingang bei Gemilthern, bie, von einem langen Rriegsglude trunten, in ben Rathichlagen ber Rlugbeit nur bie Stimme ber Furcht ju vernehmen glaubten. Bon bem bobern Anfeben Bergog Bernharbe überflimmt, mußte fich Guftan Born wiber Willen zu einer Schlacht entichließen , beren unglitdlichen Ansgang ihm eine fcmarge Ahmung vorher icon verfündigte.

Das gange Schickfal bes Treffens ichien von Besehung einer Anhöhe abzuhängen, Die bas taiferliche Lager

beberrichte. Der Berfuch, Diefelbe noch in ber Racht ju ersteigen, war miglungen, weil ber mubjame Transport bes Geschütes burch Hohlmege und Gehölze ben Marich ber Truppen verzögerte. Als man gegen bie Mitternachtsftunbe bavor erschien, hatte ber Feind bie Anbobe icon befest und burch ftarte Schangen vertheibigt. Man erwartete alfo ben Anbruch bes Tage, um fie im Sturme ju erfteigen. Die ungeftume Tapferteit ber Schweben machte fich burch alle Binberniffe Babn, bie monbformigen Schangen werben bon jeber ber bagn commanbirten Brigaben gludlich erftiegen; aber ba beibe an gleicher Beit bon entgegengefetten Seiten in bie Bericanjungen bringen, fo treffen fle gegen einander und verwirren fich. In biefem ungludlichen Augenblid gefchieht es, bag ein Bulverfaß in bie Luft fliegt unb unter ben ichwebischen Boltern bie größte Unorbnung anrichtet. Die taiferliche Reiterei bricht in bie gerriffenen Glieber und bie Flucht wird allgemein. Rein Bureben ihres Generale tann die Fliebenden bewegen, ben Angriff ju erneuern.

Er entschließt sich also, um biefen wichtigen Posten zu behanpten, frische Bölter bagegen anzusühren; aber indessen haben einige spanische Regimenter ihn besetzt, und jeder Bersuch, ihn zu erobern, wird durch die belbenmathige Tapferkeit dieser Truppen vereitelt. Ein von Bernhard herbeigeschicktes Regiment setzt siebenmal an, und siebenmal wird est zurückgetrieben. Bald empfindet man den Nachtheil, sich dieses Postens nicht bemächtigt zu haben. Das Fener des seindlichen Seschützes von der Anhöhe richtet auf dem angränzenden Flügel der Schweden eine fürchterliche Niederlage an, das Gustav Horn, der ihn ansührt, sich zum Rückzug entschließen muß.

Anstatt diesen Rückzug seines Gehülfen beden und ben nachseinden Feind aufhalten zu können, wird Herzog Bernhard selbst von der überlegenen Macht des Feindes in
die Sbene herabgetrieben, wo seine flüchtige Reiterei die
Hornischen Böller mit in Berwirrung bringt und Nieberlage und Flucht allgemein macht. Beinahe die ganze
Infanterie wird gefangen oder niedergehauen; mehr als
zwölftausend Mann bleiben todt auf dem Wahlplatze;
achtzig Kanonen, gegen viertausend Wagen und breihundert Standarten und Fahnen sallen in kaiserliche Hände.
Gustav Horn selbst geräth nebst drei andern Generalen
in die Gefangenschaft. Herzog Bernhard rettet mit
Mühe einige schwache Trimmer der Armee, die sich erst
zu Frankfurt wieder unter seine Fahnen versammeln.

Die Nörblinger Nieberlage toftete bem Reichstangler bie zweite ichlaflose Nacht in Deutschland. Unüberfebbar , groß war der Berluft, ben fie nach fich jog. Die Ueberlegenheit im Felbe mar nun auf Einmal für bie Schweden verloren, und mit ihr bas Bertrauen aller Bunbesgenoffen, die man ohnehin nur bem bisherigen Rriegsglude verdantte. Gine gefährliche Trennung brohte bem gangen protestantischen Bunbe ben Untergang. Furcht und Schreden ergriffen bie gange Partei, und bie fatholische erhob fich mit übermuthigem Triumph aus ihrem tiefen Berfalle. Schwaben und bie nachften Rreife empfanben bie erften Folgen ber Nördlinger Rieberlage, und Bürttemberg befonbere murbe von ber flegenden Armee überschwemmt. Alle Mitglieber bes Beilbronnifchen Bundes gitterten vor ber Rache bes Raifers; mas flieben tonnte, rettete fich nach Strafburg, und bie bulf. lofen Reichoftabte erwarteten mit Bangigfeit ihr Schidfal.

Etwas mehr Mäßigung gegen die Besiegten würde alle diese schwächern Stände unter die Herrschaft des Raisers zurückgesührt haben. Aber die Härte, die man auch gegen diejenigen bewies, welche sich freiwillig unterwarfen, brachte die übrigen zur Berzweislung und ermunterte sie zu dem thätigsten Widerstande.

Alles fuchte in Diefer Berlegenheit Rath und Bulfe bei Orenstierna. Orenstierna fuchte fie bei ben beutschen Ständen. Es fehlte an Armeen; es fehlte an Belb neue aufzurichten, und ben alten bie ungeftum geforberten Rudftanbe zu bezahlen. Drenftierna wendet fich an ben Rurfilrften von Sachfen, ber bie fcwebische Sache verläßt, um mit bem Raifer gu Birna über ben Frieden zu tractiren. Er fpricht bie nieberfachfifchen Stande um Beiftand an; Diefe fcon langft ber fcmebis feben Belbforberungen und Ansprüche mube, forgen jest bloß für fich felbft, und Bergog Georg von Luneburg, anftatt bem obern Deutschland ju Gulfe zu eilen, belagert Minben, um es filr fich felbft zu behalten. Bon feinen beutschen Allitten billflos gelaffen, bemüht fich ber Rangler um ben Beiftand auswärtiger Dachte. England, Bolland, Benedig werden um Geld, um Truppen angefprochen, - und von ber außerften Roth getrieben, ents foließt er fich enblich ju bem lange vermiebenen fauern Schritt, fich Frankreich in bie Arme zu werfen.

Enblich war ber Zeitpunkt erschienen, welchem Richelien längst mit ungednidiger Sehnsucht entgegenblickte. Rur die völlige Unmöglichkeit, sich auf einem andern Wege zu retten, konnte die protestantischen Stände Deutschlands vermögen, die Ansprüche Frankreichs auf das Elsaß zu unterstützen. Dieser äußerste Nothfall war jest vorhanden; Frankreich war unentbehrlich, und es ließ fich ben lebhaften Antheil, ben es von jetet an an bem bentichen Rriege nahm, mit einem theuern Preife bezahlen. Boll Glang und Ehre betrat es jest ben politifchen Schauplay. Schon batte Drenftierna, bem es wenig toftete, Dentschlande Rechte und Befipungen ju verschenten, bie Reichsfeftung Philippsburg und bie noch übrigen verlangten Blate an Richelien abgetreten; jest schidten bie oberbeutschen Brotestanten auch im ihrem Namen eine eigene Befandtichaft ab, bas Elfaß, bie Festung Breifach (bie erft erobert werben follte) und alle Plate am Dberrhein, bie ber Schliffel gn Deutschland waren, unter frangofischen Gons ju geben. Bas ber frangofifche Schut bebeute, batte man an ben Biethamern Des, Tull und Berban gefeben, welche Frankreich ichon feit Jahrhunderten felbft gegen ihre rechtmäßigen Gigenthumer beschützte. Das Trierifche Gebiet hatte icon frangofifche Befahungen; Lothringen war fo gut als erobert, ba es jeben Augenblid mit einer Armee aberfcwemmt werben und feinem furchtbaren Rachbar burch eigene Rraft nicht wiberfteben tonnte. Jest war bie wahricheinlichfte Doffnung für Frankreich vorhanden, auch bas Gifag ju feinen weitlaufigen Befigungen ju fologen, und ba man fich balb barauf mit ben Bollanbern in bie fpanifchen Rieberlande theilte, ben Rhein gu feiner natitrlichen Granze gegen Deutschland zu machen. Go ichimpf. lich wurden Dentichlands Rechte von bentichen Stauben an biefe treulofe, habfüchtige Dacht vertauft, bie unter ber Larve einer uneigennützigen Freundschaft nur nach Bergrößerung ftrebte, und inbem fie mit frecher Stirne Die ehrenvolle Benennung einer Befdüserin annahm.

bloß barauf bedacht war, ihr Rey auszuspannen und in ber allgemeinen Berwirrung fich felbst zu verforgen.

Für biefe wichtigen Ceffionen machte Frantreich fich anheifchig, ben ichwebischen Baffen burch Befriegung ber Spanier eine Diverfion ju machen, und wenn es mit bem Raifer felbft ju einem öffentlichen Bruch tommen follte, bieffeite bes Rheipe eine Armee von zwölftaufenb Mann ju unterhalten, bie bann in Bereinigung mit ben Schweben und Deutschen gegen Defterreich agiren wilrbe. Bu bem Rriege mit ben Spaniern wurde bon biefen felbft die erwanschte Beranlaffung gegeben. Sie überfielen von ben Rieberlanden aus die Stadt Trier, bieben bie frangofifche Befahung, bie in berfelben befindlich war, nieber, bemachtigten fich, gegen alle Rechte ber Boller, ber Berfon bes Rurfitrften, ber fich unter frangofifchen Sous begeben hatte, und führten ihn gefangen nach Flanbern. Als ber Carbinal-Infant, als Statthalter ber fpanifchen Nieberlande, bem Ronig von Frankreich bie geforberte Benugthung abichlug und fich weigerte, ben gefangenen Fürften in Freiheit ju feben, fünbigte ibm Richelieu, nach altem Branche burd einen Bappenherolb, gu Brilffel formlich ben Rrieg an, ber auch wirklich von brei verschiebenen Armeen, in Mailand, in bem Beltlin und in Flandern, eröffnet murbe. Beniger Eruft fcbien es bem frangofischen Minifter mit bem Rriege gegen ben Raifer ju fenn, wobei weniger Bortheile ju ernten und größere Schwierigfeiten zu beflegen waren. Dennoch murbe unter ber Anführung bes Carbinals von la Balette eine vierte Armee über ben Rhein nach Deutschland gesenbet, bie in Bereinigung mit Bergog Bernharb, obne vorbergegangene Rriegserflarung, gogen ben Raifer ju Felbe jog.

Ein weit empfindlicherer Schlag, als felbft bie Rorblinger Rieberlage, war für bie Schweben die Ausfobnung bes Rurfilrften von Sachfen mit bem Raifer, welche nach wieberholten wechselseitigen Bersuchen, fie gu binbern und zu beförbern, endlich im Jahre 1634 zu Birna erfolgte und im Dai bes barauf folgenden Jahres ju Brag in einem formlichen Frieden befestigt murbe. Rie hatte ber Rurfilrft von Sachsen bie Anmagungen ber Schweben in Deutschland verschmerzen tonnen, und seine Abneigning gegen biefe ansländische Dacht, Die in bem bentichen Reiche Gefete gab, war mit jeber neuen Forbernng, welche Drenftierna an bie beutschen Reichoftanbe machte, geftiegen. Diefe fible Stimmung gegen Schweben unterftutte aufs Rraftigfte bie Bemühungen bes fpanischen Bofs, einen Frieden zwischen Gachsen und bem Raifer ju ftiften. Ermubet von ben Unfallen eines fo langen und verwuftenben Rrieges, ber Die fachfifchen Lanber vor allen anbern an feinem traurigen Schauplate machte, gerührt von bem allgemeinen und ichredlichen Elende, bas Freund und Feind ohne Unterschied fiber feine Unterthanen bauften, und burch bie verführerischen Antrage bes Baufes Desterreich gewonnen, ließ enblich ber Rurfürst bie gemeine Sache im Stich, und weniger beforgt um bas Loos feiner Mitftanbe und um bentiche Freiheit, bachte er nur barauf, feine eigenen Bortheile, mar's auch auf Untoften bes Bangen, ju beforbern.

Und wirklich war das Elend in Dentschland zu einem so ausschweisenden Grade gestiegen, daß das Gebet um Frieden von tausendmaltausend Zungen ertönte, und auch der nachtheiligste noch immer für eine Wohlthat des Himmels galt. Wüsten lagen da, wo sonst tausend frohe und fleißige Menfchen wimmelten, wo bie Ratur ihren herrlichften Segen ergoffen und Wohlleben und Ueberfluß geherrscht hatte. Die Felder, von ber fleißigen Sanb bes Pflügers verlaffen, lagen ungebaut und verwilbert, und wo eine junge Saat auffchof ober eine lachenbe Ernte winkte, ba zerftorte ein einziger Durchmarsch ben Fleiß eines gangen Jahres, bie lette Boffnung bes berfdmachtenden Bolle. Berbrannte Schlöffer, verwüftete Felber, eingeafcherte Dorfer lagen meilenweit berum in grauenvoller Berftorung, mahrend bag ihre verarmten Bewohner hingingen, die Bahl jener Morbbrennerheere ju vermehren, und mas fie felbft erlitten hatten, ihren verschonten Mitblirgern fcredlich zu erstatten. Rein Schutz gegen Unterbrudung, ale felbft unterbruden gu belfen. Die Stabte feufaten unter ber Beifel gugellofer und rauberischer Besatzungen, Die bas Gigenthum bes Bürgere verschlangen und bie Freiheiten bes Rrieges, die Licenz ihres Stanbes und bie Borrechte ber Noth mit bem graufamften Mnthwillen geltenb machten. Wenn foon unter bem turgen Durchzug einer Armee gange Lanb. ftreden gur Ginobe wurben, wenn andere burch Binterquartiere verarmten, ober burch Branbichanungen ausgefogen murben, fo litten fie boch nur vorlibergebenbe Blagen, und ber Fleiß eines-Jahres tonnte bie Drangfale einiger Monate vergeffen machen. Aber feine Erholung wurde benjenigen zu Theil, Die eine Befatung in ihren Mauern ober in ihrer Nachbarschaft hatten, und ihr unglitdliches Schidfal tonnte felbft ber Bechfel bes Glude nicht verbeffern, ba ber Sieger an ben Plat und in bie Fußstapfen bes Besiegten trat, Freund und Feind gleich wenig Schonung bewiesen. Die Bernachläffigung ber Felber, Die Berftorung ber Saaten und bie Bervielfaltigung ber Armeen, die über bie ausgefogenen ganber baberfturmten, batten Sunger und Theurung jur unausbleiblichen Folge, und in ben letten Jahren vollendete noch Migmache bas Elend. Die Anbaufung ber Menichen in Lagern und Quartieren, Mangel auf ber einen Seite und Bollerei auf ber aubern, brachten peftartige Seuchen bervor, bie mehr ale Schwert nub Fener bie Lanber veröbeten. Alle Banbe ber Ordnung lösten in biefer langen Berruttung fich auf, die Achtung fur Menfchenrechte, bie Furcht vor Gefeten, bie Reinheit ber Sitten verlor fic, Eren und Glaube verfiel, indem bie Starte allein mit eifernem Scepter berrichte; Appig ichoffen unter bem Schirme ber Anarchie und ber Straflofigfeit alle Lafter auf, und bie Denfchen verwilberten mit ben Lanbern. Rein Stand mar bem Menthwillen ju ehrwfirbig, tein frembes Gigenthum ber Roth und ber Raubsucht beilig. Der Golbat (um bas Elend jener Beit in ein einziges Wort ju preffen), ber Solbat berrichte, und biefer brutalfte ber Defpoten ließ feine eigenen Buhrer nicht felten feine Obermacht fühlen. Der Befehlshaber einer Armee war eine wichtigere Berfon in bem Lande, worin er fich feben ließ, ale ber rechtmäßige Regent, ber oft babin gebracht war, fich vor ihm in feinen Schlöffern ju verfriechen. Bang Deutschland wimmelte von folchen fleinen Thrannen, und bie Lander litten gleich bart von bem Feinbe und von ihren Bertheibigern. Alle biefe Bunben ichmergten um fo mehr, wenn man fich erinnerte, bag es frembe Dachte waren, welche Deutschland ihrer Sabsucht aufopferten und bie Drangfale bes Rrieges vorfätzlich verlängerten, um ihre

eigennützigen Zwede zu erreichen. Damit Schweben sich bereichern und Eroberungen machen konnte, mußte Deutschland unter ber Geißel bes Krieges bluten; bamit Richelien in Frankreich nothwendig blieb, durfte die Fackel ber Zwietracht im beutschen Reiche nicht erlöschen.

Aber es waren nicht lauter eigenulitige Stimmen, bie fich gegen ben Frieden erflarten, und wenn fowohl Schweben als beutsche Reichsstanbe bie Fortbauer bes Prieges aus unreiner Abficht wilnschten, fo fprach eine gefunde Staatstunft für fie. Ronnte man nach ber Rorblinger Rieberlage einen billigen Frieben von bem Raifer erwarten? Und wenn man bies nicht konnte, follte man fiebzehn Jahre lang alles Ungemach bes Rrieges erbulbet, alle Krafte verichwendet haben, um am Ende nichts gewonnen ober gar noch verloren zu haben? Bofitr fo viel Bint vergoffen, wenn Alles blieb, wie es gewesen, wenn man in feinen Rechten und Anfpruchen um gar nichts gebeffert war? wenn man Alles, was fo fauer errungen worben, in einem Frieben wieber berausgeben mußte? War es nicht wünschenswerther, bie lange getragene Laft noch zwei ober brei Jahre langer gu tragen, um für zwanzigiabrige Leiben endlich boch einen Erfat einzuernten? Und an einem rortheilhaften Frieben mar nicht ju zweifeln, fobalb nur Schweben und beutfche Brotestanten, im Felbe wie im Cabinet, ftanbhaft gufammen hielten und ihr gemeinschaftliches Intereffe mit wechselseitigem Untheil, mit vereinigtem Eifer beforgten. Ihre Trennung allein machte ben Feind machtig unb entfernte die hoffnung eines bauerhaften und allgemein begludenben Friebens. Und biefes größte aller Uebel fügte ber Anrfilieft von Gachien ber protestantifden Sache

zu, indem er fich burch einen Separatvergleich mit Defterreich versöhnte.

Schon vor ber Nördlinger Schlacht hatte er bie Unterbanblungen mit bem Raifer eröffnet; aber ber unglitdliche Ausgang ber erftern beschleunigte bie Abschliefung bes Bergleichs. Das Bertrauen auf ben Beiftanb ber Schweben war gefallen, und man zweifelte, ob fie fic von biefem harten Schlage je wieber aufrichten wurben. Die Trennung unter ihren eigenen Anführern, bie folechte Subordination ber Armee und bie Entfraftung bes fowebifchen Reichs ließ teine großen Thaten mehr bon ihnen erwarten. Um fo mehr glaubte man eilen zu muffen, fich bie Großmuth bes Raifers ju Rute ju machen, ber feine Anerbietungen auch nach bem Nördlinger Giege nicht gurlidnahm. Drenftierna, ber bie Stanbe in Frankfurt versammelte, forberte; ber Raiser hingegen gab: und fo bedurfte es feiner langen Ueberlegung, weldem von Beiben man Bebor geben follte.

Indessen wollte man doch den Schein vermeiden, als ob man die gemeine Sache hintansepte und bloß auf seinen eigenen Rupen bedacht wäre. Alle deutschen Reichsstände, selbst die Schweden waren eingeladen worden, zu diesem Frieden mitzuwirten und Theil daran zu nehmen, obgleich Aursachsen und der Kaiser die einzigen Rächte waren, die ihn schlossen und sich eigenmächtig zu Gesehgebern über Deutschland auswarfen. Die Beschwerden der protestantischen Stände tamen in demselben zur Sprache, ihre Verhältnisse und Nechte wurden vor diesem willkarlichen Tribunale entschieden, und selbst das Schicksal der Religionen ohne Zuziehung der dabei so sehr interessirten Glieder bestimmt. Es sollte ein allgemeiner

Friede, ein Reichsgesetz sehn; als ein solches bekannt gemacht und durch ein Reichsexecutionsheer, wie ein stemlicher Reichsschluß, vollzogen werden. Wer sich dagegen auflehnte, war ein Feind des Reiches, und so mußte er, allen ständischen Rechten zuwider, ein Gesetz anerkennen, das er nicht selbst mit gegeben hatte. Der Pragische Friede war also, schon seiner Form nach, ein Wert der Willitz; und er war es nicht weniger durch seinen Inhalt.

Das Restitutionsebict batte ben Bruch zwischen Rurfachsen und bem Raifer vorzüglich veranlaßt; alfo mußte man auch bei ber Wieberausfohnung zuerft barauf Rudficht nehmen. Ohne es ausbrikklich und formlich aufzuheben, fette man in bem Pragifden Frieben feft, baß alle unmittelbaren Stifter, und unter ben mittelbaren diejenigen, welche nach bem Paffanischen Bertrage von ben Protestanten eingezogen und befessen worben, noch vierzig Jahre, jeboch ohne Reichstagsftimme, in bemjenigen Stanbe bleiben follten, in welchem bas Reftitulionsebict fie gefunden habe. Bor Ablauf biefer vierzig Jahre follte bann eine Commiffion bon beiberlei Religionsverwandten gleicher Anzahl friedlich und gesetzmäßig barüber verfügen, und wenn es auch bann zu keinem Enburtheil fame, jeber Theil in ben Befit aller Rechte aurildtreten , bie er vor Erscheinung bes Restitutionsebicts ausgelibt habe. Diefe Anstunft alfo, weit entfernt, ben Samen ber Zwietracht gu erftiden, fufpenbirte nur auf eine Beit lang feine verberblichen Wirkungen, und der Zunder eines neuen Kriegs lag ichon in biefem Artifel bes Pragifchen Friebens.

Das Erzstift Magbeburg bleibt bem Prinzen August

von Sachien, und Balberftabt bem Ergherzog Leopolb Bilhelm. Bon bem Magbeburgifden Gebiet werben vier Aemter abgeriffen und an Rurfachfen verschenft; ber Abminiftrator von Dagbeburg, Chriftian Bilbelm bon Branbenburg, wirb auf anbere Art abgefunden. Die Bergoge von Medlenburg empfangen, wenn fie biefem Frieden beitreten, ihr Land gurud, bas fie gladlicherweise langft icon durch Buftav Abolphs Grofmuth befiten; Donauwörth erlangt feine Reichsfreiheit wieber. Die wichtige Forderung ber pfälzischen Erben bleibt, wie wichtig es auch bem protestantischen Reichstheile mar, biefe Rurftimme nicht ju verlieren, ganglich unberührt, weil - ein lutherifder Filteft einem reformirten feine Gerechtigfeit ichnibig ift. Alles, was bie protestantifchen Stanbe, Die Ligue und ber Raifer in bem Rriege bon einander erobert haben, wird juradgegeben; Alles, mas die auswärtigen Dachte, Schweben und Frankreich fich jugesignet, wird ihnen mit gesammter Band wieber abgenommen. Die Rriegevöller aller contrabirenben Theile werben in eine einzige Reichsmacht vereinigt, welche, vom Reiche unterhalten und bezahlt, diefen Frieden mit gewaffneter Band zu vollstreden bat.

Da ber Pragische Friede als ein allgemeines Reichsgesetz gelten sollte, so wurden diesenigen Punkte, welche
mit dem Reiche nichts zu thun hatten, in einem Rebenvertrage beigefügt. In diesem wurde dem Aurfürsten von
Sachsen die Lausty als ein böhmisches Leben zuerkannt
und über die Religionsfreiheit dieses Landes und Schlesiens noch besonders gehandelt.

Alle evangelischen Stänbe waren zu Annahme bes Pragischen Friedens eingelaben und unter biefer Bebingung

ber Amneftie theilhaftig gemacht; bloß bie Fürften von Burttemberg und Baben - beren ganber man inne batte und nicht geneigt war, so gang unbedingt wieber bergugeben - bie eigenen Unterthanen Defterreichs, welche bie Baffen gegen ihren Lanbesberrn geführt, und biejenigen Stänbe, die unter Drenftierna's Direction ben Rath ber oberbeutichen Rreife ausmachten, folog man aus; nicht fowohl um ben Rrieg gegen fie fortzuseten, als vielmehr, um ihnen ben nothwendig geworbenen Frieben besto theurer ju vertaufen. Man behielt ihre Lante ale ein Unterpfant, bie Alles berausgegeben und Alles in feinen vorigen Stand guritdgeftellt fenn wurde. Gine gleiche Gerechtigfeit gegen Alle hatte vielleicht bas mechfelfeitige Butrauen zwischen Daupt und Gliebern, zwischen Protestanten und Papiften, zwischen Reformirten unb Lutheranern gurudgeführt, und verlaffen von allen ihren Bunbesgenoffen, batten bie Schweben einen ichimpflichen Abicbieb aus bem Reiche nehmen mitfen. Bett bestartte biefe ungleiche Behandlung bie harter gehaltenen Stande in ihrem Diftrauen und Biberfegungsgeift und erleichterte es ben Schweben, bas Feuer bes Rriegs ju nahren und einen Anhang in Deutschland gu behalten.

Der Prager Friede fand, wie vorher zu erwarten gewesen war, eine sehr ungleiche Aufnahme in Deutschland. Ueber dem Bestreben, beide Parteien einander zu nähern, hatte man sich von beiden Borwürse zugezogen. Die Protestanten klagten über die Einschränkungen, die sie in diesem Frieden erleiden sollten; die Ratholiken sanden diese verwersliche Secte, auf Rosten der wahren Kurche, viel zu günstig behandelt. Rach die sen hatte man der Kirche von ihren unveräuserlichen Rechten Schlier, breißlaskriger Krieg. vergeben, indem man den Evangelischen den vierzigscheigen Genuß der geistlichen Güter bewilligte; nach jenen hatte man eine Verrätherei an der protestantischen Kirche begangen, weil man seinen Glaubensbrüdern in den österreichischen Ländern die Religionsfreiheit nicht errungen hatte. Aber Niemand wurde bitterer getadelt, als der Kurfilrst von Sachsen, den man als einen treulosen Ueberläufer, als einen Verräther der Religion und Reichsfreiheit und als einen Ditverschworenen des Kaisers in öffentlichen Schristen darzustellen suchte.

Indeffen troftete er fich mit bem Triumph, bag ein großer Theil ber evangelischen Stänbe feinen Frieden nothgezwungen annahm. Der Rurfürft von Branbenburg, Bergog Wilhelm von Beimar, bie Fürften von Unhalt, die Bergoge von Medlenburg, Die Bergoge von Braunichweig-Luneburg, die Banfeftabte und die mehreften Reichsflädte traten bemfelben bei. Landgraf Bilbelm von Beffen ichien eine Beit lang unichluffig ober ftellte fich vielmehr nur es jut fenn, um Beit ju gewinnen und feine Magregeln nach bem Erfolg einzurichten. Er hatte mit dem Schwert in ber Banb fcone gander in Beftphalen errungen, aus benen er feine beften Rrafte gu Führung bes Kriegs jog, und welche alle er nun, bem Frieben gemäß, gurudgeben follte. Bergog Bernhard von Beimar, beffen Staaten noch blog auf bem Papier exiftirten, tam nicht als friegführende Dacht, befto mehr aber als friegführender General in Betrachtung. und in beiderlei Rüdficht tonnte er ben Brager Frieden nicht anders als mit Abichen verwerfen. Gein ganger Reichthum war feine Tapferfeit, und in feinem Degen lagen alle feine Lanber. Mur ber Rrieg machte ibn groß und bedeutend; nur ber Arieg tonnte bie Entwürfe feines Shrgeizes zur Beitigung bringen.

Aber unter Allen, welche ihre Stimme gegen ben Pragifchen Frieden erhoben, ertlärten fich bie Goweben am heftigften bagegen, und Miemanb hatte auch mehr Urfache bagn. Bon ben Deutschen felbft in Deutschland bereingerufen, Retter ber protestantifden Rirche und ber ftanbischen Freiheit, Die fie mit fo vielem Blute, mit bem beiligen Leben ihres Ronige erfauften, faben fie fich jest auf einmal ichimpflich im Stiche gelaffen, auf einmal in allen ihren Planen getäuscht, ohne Lohn, ohne Danfbarteit aus bem Reiche gewiesen, für welches fie bluteten, und von ben nämlichen Fürften, Die ihnen Alles verbantten, bem Bohngelachter bes Feinbes preisgegeben. An eine Genugthung für fie, an einen Erfat ihrer aufgewandten Roften, an ein Aequivalent fur bie Eroberungen, welche fie im Stiche laffen follten, mar in bem Brager Frieden mit teiner Splbe gedacht worben. Radter, als fie gefommen maren, follten fie nun entlaffen und, wenn fie fich bagegen ftraubten, burch biefelben Banbe, welche fie hereingerufen, aus Deutschland hinausgejagt werben. Endlich ließ zwar ber Aurfftrft von Sachfen ein Wort von einer Genugthnung fallen, bie in Gelb bestehen und bie Summe von britthalb Millionen Gulben betragen follte. Aber bie Schweben hatten weit mehr von ihrem Eigenen jugefett; eine fo fcimpfliche Abfindung mit Gelb mußte ihren Eigennut franten und ihren Stolz emporen. "Die Rurfurften von Babern und Gachfen," autwortete Drenftierna, gließen fich ben Beiftand, ben fie bem Raifer leifteten und ale Bafallen ihm schulbig waren, mit wichtigen Provinzen bezahlen, und

und Schweben, und, die wir unsern König für Dentschland bahingegeben, will man mit der armseligen Summe von dritthalb Millionen Gulden nach Hause weisen?" Die getäuschte Poffnung schmerzte um so mehr, je gewisser man darauf gerechnet hatte, sich mit dem Herzogthum Pommern, bessent gegenwärtiger Besitzer alt und ohne Succession war, bezahlt zu machen. Aber die Anwartschaft auf dieses Land wurde in dem Prager Frieden dem Rursürsten von Brandenburg zugesichert, und gegen die Festseung der Schweden, in diesen Gränzen des Reichs empörten sich alle benachbarten Mächte.

Nie in bem gangen Kriege batte es ichlimmer um bie Schweben geftanben, ale in biefem 1635ften Jahre, unmittelbar nach Bekanntmachung bes Pragischen Friebens. Biele ihrer Allierten, unter ben Reicheftabten befonbere, verließen ihre Bartei, um ber Boblthat bes Friedens theilhaftig zu werben; andere wurden burch bie fiegreichen Waffen bes Raifers baju gezwungen. Augsburg, durch Sunger bestegt, unterwarf fich nuter barten Bebingungen; Warzburg und Coburg gingen an die Defterreicher verloren. Der Beilbronnische Bund murbe formlich getrennt. Beinahe gang Oberbeutschland, ber Sauptfit ber fomebifchen Dacht, ertannte bie Berrichaft bes Raifers. Sachfen, auf ben Bragifden Frieben fich ftugenb, berlangte bie Raumung Thuringens, Balberftabte, Dagbeburge. Philippeburg, ber Baffenplag ber Frangofen, mar mit allen Borrathen, die barin niedergelegt maren, von ben Defterreichern überrumpelt worben, und biefer große Berluft hatte bie Thatigleit Frantreichs geschwächt. Um bie Bebrangniffe ber Schweben volllommen au machen, mußte gerabe jest ber Stillftanb mit Bolen fic

seiche zugleich Krieg zu führen, überstieg bei weitem die Rräfte des schwedischen Staats, und man hatte die Wahl, welchen von diesen beiden Feinden man sich entledigen sollte. Stolz und Sprzeiz entschieden für die Fortsetzung des deutschen Kriegs, welch ein hartes Opfer es auch gegen Polen kosten möchte; doch eine Armee kostete es immer, um sich bei den Polen in Achtung zu setzen und bei den Unterhandlungen um einen Stillstand oder Frieden seine Freiheit nicht ganz und gar zu verlieren.

Muen biefen Unfallen, welche ju gleicher Beit über Schweben bereinfturmten, feste fich ber flandhafte, an Bulfemitteln unerschöpfliche Beift Drenftierna's entgegen, und fein burchbringenber Berftanb lehrte ibn felbft bie Wiberwartigfeiten, bie ibn trafen, gu feinem Bortheile tehren. Der Abfall fo vieler beutschen Reichsftanbe von ber ichwebischen Bartei beraubte ihn zwar eines großen Theile feiner Bisherigen Bunbesgenoffen, aber er überhob ihn auch zugleich aller Schonung gegen fie; und je größer ble Bahl feiner Feinde murbe, über befto mehr ganber tonnten fich feine Armeen verbreiten, besto mehr Magazine öffneten sich ihm. Die schreienbe Unbankbarteit ber Stänbe und bie ftolge Berachtung, mit ber ihm von bem Raifer begegnet wurde (ber ihn nicht einmal würdigte, unmittelbar mit ihm über ben Frieden an tractiren), entzilnbete in ihm ben Muth ber Bergweiflung und einen eblen Trot, es bis aufs Acuferfte ju treiben. Ein noch fo ungludlich geführter Rrieg konnte bie Sache ber Schweben nicht folimmer machen, als fie war, und wenn man bas beutiche Reich räumen follte, so war es wenigstens anständiger und rühmlicher, es mit

bem Schwert in ber Hand zu thun, und ber Dacht, nicht ber Furcht zu unterliegen.

In ber großen Extremitat, worin die Schweben fich burch bie Defertion ihrer Allierten befanben, marfen fie ihre Blide zuerft auf Frantreich, welches ihnen mit ben ermunternbften Untragen entgegen eilte. Das Intereffe beiber Kronen mar aufs engste an einander gekettet, unb Frankreich handelte gegen fich felbft, wenn es bie Dacht ber Schweben in Deutschland ganglich verfallen ließ. Die durchaus halflofe Lage ber lettern war vielmehr eine Aufforderung filr baffelbe, fich fester mit ihnen gu verbinben und einen thatigern Antheil an bem Rriege in Deutschland ju nehmen. Schon feit Abichliegung bes Alliangtractate mit ben Schweben gu Beerwalbe im Jahre 1632 hatte Frankreich ben Raifer burch bie Baffen 31 fan Abolphe befehdet, ohne einen öffentlichen und förmlichen Bruch, blog burch bie Gelbhulfe, bie es ben Begnern beffelben leiftete, und burch feine Defchaftigfeit, die Bahl ber lettern ju vermehren. Aber, bennruhigt bon bem unerwartet fonellen und angerorbentlichen Glad ber fdwebifden Baffen, fdien es feinen erften 3med eine Beit lang ans ben Mugen zu verlieren, um bas Gleichgewicht ber Dacht wieber berguftellen, bas burch bie Ueberlegenheit ber Schweben gelitten hatte. Es fuchte bie tatholischen Reichefürften, burch Reutralitatevertrage gegen ben ichwebischen Eroberer ju fcuten, und war fon im Begriff, ba biefe Berfuche miglangen, fich gegen ihn felbft zu bewaffnen. Richt fobald aber batte Guftan Abolphe Tob und bie Billflosigfeit ber Schweben biefe Furcht zerftreut, ale es mit frifchem Gifer gut feinem erften Entwurf gurudfehrte und ben Ungludlichen in vollem

Dage ben Sout angebeihen ließ, ben es ben Gilld. lichen entzogen hatte. Befreit von bem Wiberftanbe, ben Suftav Abolphe Chrgeig und Bachfamteit feinen Bergrößerungeentwürfen entgegen fetten, ergreift es ben gunftigen Augenblid, ben bas Rorblinger Unglud ibm barbietet, fich bie Berricaft bes Rriege jugueignen, und benen, bie feines machtigen Schutes beblirftig finb, Befete vorzuschreiben. Der Beitpunkt begunftigt feine fubnften Entwürfe, und mas vorber nur eine icone Chimare war, läßt fich von jest an als ein fiberlegter, burch bie Umftanbe gerechtfertigter 3med verfolgen. Jest alfo wibmet es bem bentichen Rriege feine gange Aufmertfamfeit, und sobald es burch feinen Tractat mit ben Deutfchen feine Privatzwecke ficher gestellt fleht, erscheint es ale handelnbe und berrichenbe Dacht auf ber politifchen Buhne. Babrent bag fich bie friegführenben Dachte in einem langwierigen Rampf erfcopften, batte es feine Rrafte geschont und gehn Jahre lang ben Rrieg blog mit feinem Gelbe geführt; jest, ba bie Beitumftanbe es gur Thatigfeit rufen, greift es jum Schwert und ftrengt fich gu Unternehmungen an, bie gang Europa in Bermunberung feten. Es läßt zu gleicher Beit zwei Flotten im Meere brengen und ichiat feche verfcbiebene Beere aus, mabrend bag es mit feinem Belbe noch eine Rrone und mehrere beutiche Fürften befolbet. Belebt burch die Doffmung feines machtigen Schutes, raffen fich bie Schweben und Deutschen aus ihrem tiefen Berfall empor und getrauen fich, mit bem Schwert in ber Band einen ruhmlichern Frieden als ben Pragischen zu erfechten. Bon ihren Mitftanben verlaffen, bie fich mit bem Raifer berfohnen, ichließen fie fich nur befto enger an Frankreich

an, das mit der wachsenden Roth seinen Beistand verdoppelt, an dem deutschen Arieg immer größern, wiewohl noch immer versteckten Antheil nimmt, dis es zuletzt ganz seine Maste abwirft und den Kaiser unmittelbar unter seinem eignen Namen besehdet.

Um ben Schweben volltommen freie Band gegen Defterreich zu geben, machte Frankreich ben Anfang bamit, es von bem polnischen Kriege zu befreien. ben Grafen bon Avaux, feinen Gefandten, brachte es beibe Theile babin, bag ju Stummsborf in Preugen ber Baffenftillftand auf fecheundzwanzig Jahre verlangert murbe, wiewohl nicht ohne großen Berluft für bie Schmeben, welche beinahe bas gauge polnische Preugen, Gufan Abolphs theuer erfampfte Eroberung, burch einen einzigen Feberzug einbüßten. Der Beermalber Tractat wurde mit einigen Beranderungen, welche bie Umftande nothig machten, anfangs zu Compiegne, bann zu Wismar und hamburg auf entferntere Beiten erneuert. Dit Spanien hatte man ichon im Dai bes 3ahre 1635 gebrochen und burch den lebhaften Angriff diefer Dacht bem Raifer feinen wichtigften Beiftanb aus ben Rieberlanden entzogen; jest verichaffte man, burch Unterstützung bes Landgrafen Bilbelm von Raffel und Bergogs Bernhard von Beimar, ben fomebijden Baffen an ber Elbe und Donan eine größere Freiheit und nothigte ben Raifer, burch eine ftarte Diversion am Rhein, feine Macht zu theilen.

Beftiger entzündete fich also ber Arieg, und ber Raiser hatte burch ben Pragischen Frieden zwar seine Gegner im deutschen Reiche vermindert, aber zugleich anch ben Eifer und die Thätigkeit seiner auswärtigen Feinde

vermehrt. Er hatte fich in Deutschland einen unumschräntten Einfluß ermorben und fich, mit Ausnahme weniger Stanbe, jum Beren bes gangen Reichstörpere und ber Rrafte beffelben gemacht, bag er von jest an wieder als Raifer und herr hanbeln tonnte. Die erfte Wirtung bavon mar bie Erhebung feines Cohnes Ferbinanb bes Dritten jur römischen Ronigewurbe, Die, ungeachtet bes Wiberfpruche von Seiten Triere und ber pfalgifchen Erben, burch eine entscheibenbe Stimmenmehrheit zu Stanbe Aber bie Schweben hatte er zu einer verzweifelten Gegenwehr gereigt, bie gange Dacht Frankreiche gegen sich bewaffnet und in bie innersten Angelegenheiten Deutschlande gezogen. Beibe Kronen bilben von jest an mit ihren beutschen Allirten eine eigene fest geschloffene Dacht, ber Raifer mit ben ihm anhängenben beutschen Staaten bie anbere. Die Schweben beweisen von jest an feine Schonung mehr, weil fie nicht mehr für Dentichlanb, fonbern für ihr eigenes Dafenn fechten. Gie banbeln rafcher, unumschränkter und fühner, weil fie es überhoben find; bei ihren beutschen Allierten herum zu fragen und Rechenschaft von ihren Entwürfen zu geben. Die Schlachten werben hartnäcliger und blutiger, aber meniger entscheibenb. Größere Thaten ber Tapferteit und ber Rriegstunft gefcheben; aber es find einzelne Handlungen, die, von keinem übereinftimmenben Plane geleitet, von feinem Alles lentenben Beifte benutt, filt bie ganze Partei fcmache Folgen haben und an dem Laufe bes Rrieges nur wenig veranbern.

Sachsen hatte fich in bem Pragischen Frieden verbindlich gemacht, die Schweben aus Deutschland zu verjagen; von jest an also vereinigen sich die sächlichen Fahnen mit ben kaiserlichen, und zwei Bundesgenoffen

haben sich in zwei unversöhnliche Feinde verwandelt. Das Erzstift Magbeburg, welches ber Bragische Friebe bem fachfifden Pringen jufprach, mar noch in fcmebifden Banben, und alle Berfuche, fie auf einem friedlichen Wege ju Abtretung beffelben ju bewegen, maren ohne Birfung geblieben. Die Feinbseligfeiten fangen alfo an, und ber Rurfürft von Gachsen eröffnet fle bamit, burch fogenannte Avocatorien alle fächflichen Unterthanen bon ber Banner'ichen Armee abzurufen, bie an ber Elbe gelagert fteht. Die Officiere, langft icon wegen bes rudftanbigen Golbes ichwierig, geben biefer Aufforberung Bebor und raumen ein Quartier nach bem anbern. Da bie Gachfen jugleich eine Bewegung gegen Dedlenburg machten, um Domit wegzunehmen und ben Feind von Bommern und von ber Oftfee abzuschneiben, fo jog fich Banner eilfertig dabin, entfette Domit und ichlug ben fachfifden General Banbiffin mit flebentaufend Dann aufs Baupt, bag gegen taufend blieben und eben fo viel gefangen murben. Berftartt burch bie Truppen und Artillerie, welche bieber in polnifc Preugen geftanben, nunmehr aber burch ben Bertrag ju Stummeborf in biefem Lande entbehrlich wurden, brach diefer tapfere und ungestüme Rrieger im folgenben 1636ften Jahre in bas Rurfitrftenthum Sachfen ein, wo er feinem alten Daffe gegen bie Sachsen die blutigften Opfer brachte. Durch vieljahrige Beleidigungen aufgebracht, welche er und feine Schweben wahrend ihrer gemeinschaftlichen Feldzüge bon bem Uebermuth ber Sachsen hatten erleiden muffen, unb jest burch ben Abfall bes Rurfürften aufe außerfte gereigt, ließen fie bie ungludlichen Unterthauen beffelben ibre Rachfucht und Erbitterung fühlen. Gegen Defterreicher

und Babern hatte ber ichwebische Golpat mehr aus Pflicht gefochten; gegen bie Sachlen fampfte er aus Privathag und mit perfonlicher Buth, weil er fle als Abtrunnige und Berrather verabscheute, weil ber Bag zwifchen zerfallenen Freunden gewöhnlich ber grimmigfte und unverföhnlichfte ift. Die nachbritdliche Diverfion, welche bem Raifer unterbeffen ben bem Bergog von Beimar und bem Landgrafen von Beffen am Rhein und in Weftphalen gemacht murbe, hinderte ihn, ben Sachfen eine binlängliche Unterftubung ju leiften, und fo mußte bas gange Rurfürftenthum von Banners ftreifenben Borben bie fcredlichfte Behandlung erleiben. Enblich jog ber Rurfftrft ben taiferlichen General bon Babfelb an fich und rudte vor Magbeburg, welches ber berbeieilende Banner umfonft ju entfegen ftrebte. Run verbreitete fich bie vereinigte Armee ber Raiferlichen unb Sachsen burch bie Dart Branbenburg, entrig ben Schme. ben viele Stabte und war im Begriff, fie bis an die Oftfee ju treiben. Aber gegen alle Erwartungen griff ber fcon verloren gegebene Banner bie allürte Armee am 24ften Geptember 1636 bei Bittflod an, und eine geoße Schlacht murbe geliefert. Der Angriff mar fürchterlich, und bie gange Dacht bes Feinbes fiel auf ben rechten Flügel ber Schweben, ben Banner felbft anführte. Lange Beit tampfte man auf beiben Geiten mit gleicher Bartnadigfeit und Erbitterung, und unter ben Schweben mar teine Schwabren, bie nicht zehnmal angerlicht und zehnmal geschlagen worben mare. Ale endlich Banner ber Uebermacht ber Feinbe ju weichen genothigt mar, fette fein finter Flügel bas Treffen bis jum Ginbruch ber Racht fort, und bas fcwebische Dintertreffen, welches

noch gar nicht gefochten batte, war bereit, am folgenden Morgen bie Schlacht zu erneuern. Aber biefen zweiten Augriff wollte ber Rurfurft von Sachfen nicht abwarten. Seine Armee war burch bas Treffen bes vorhergebenben Tages ericopft, und bie Anechte hatten fich mit allen Pferben bavon gemacht, bag die Artillerie nicht gebraucht werben tonnte. Er ergriff alfo mit bem Grafen von Batfelb noch in berfelben Racht bie Flucht und überließ bas Schlachtfelb ben Schweben. Begen fünftaufenb von ben Allierten waren auf ber Babiftatt geblieben, biejenigen nicht gerechnet, melde von ben nachfegenben Schweben erschlagen murben ober bem ergrimmten Landmann in bie Banbe fielen. Dunbertundfünfzig Stanbarten und Fahnen, breinndzwanzig Ranonen, bie ganze Bagage, bas Gilbergefcbirr bes Rurfürften mitgerechnet, murben erbeutet und noch außerbem gegen zweitaufend Befangene gemacht. Diefer glanzenbe Sieg, über einen weit überlegenen und vortheilhaft poftirten Feind erfochten, fette bie Schweben auf einmal wieder in Achtung; ihre Feinde zagten, ihre Freunde fingen an, frifden Duth ju icopfen. Banner benutte bas Glud, bas fich fo entscheibend für ibn erflärt hatte, eilte fiber bie Elbe und trieb bie Raiferlichen burch Thuringen und Beffen bis nach Westphalen. Dann fehrte er gurud und bezog bie Winterquartiere anf fachfischem Boben.

Aber ohne die Erleichterung, welche ihm burch bie Thätigkeit Herzog Bernhards und ber Franzosen am Rhein verschafft wurde, würde es ihm schwer geworden sehn, diese herrlichen Bictorien zu ersechten. Herzog Bernhard hatte nach ber Nördlinger Schlacht die Trümmer ber geschlagenen Armee in ber Wetterau versammelt;

aber verlaffen von bem Beilbronnischen Bunde, bem ber Prager Friede balb barauf ein volliges Enbe machte, und von ben Schweben zu wenig unterflütt, fab er fich außer Stand gefett, bie Armee ju unterhalten und große Thaten an ihrer Spite gu thun. Die Nördlinger Nieberlage hatte fein Berzogthum Franten verschlungen, und Die Donmacht ber Schweben raubte ihm alle Boffnung, . fein Glud burch biefe Rrone ju machen. Bugleich auch bes 3manges mube, ben ihm bas gebieterische Betragen bes ichwedischen Reichstanzlers auferlegte, richtete er feine Angen auf Frankreich, welches ihm mit Gelb, bem Ginsigen, was er brauchte, aushelfen tonnte und fich bereitwillig bagu finden ließ. Richelien munfchte nichte fo febr, ale ben Ginfluß ber Schweben auf ben beutichen Rrieg ju vermindern und fich felbft unter fremdem Ramen die Bubrung beffelben in die Banbe gut fpielen. Bu Erreichung biefes Bweds tonnte er Tein befferes Mittel ermablen, als bag er ben Schweben ihren tapferften Feldherrn abtrilnnig machte, ihn aufs genauefte in Frantreichs Intereffe jog und fich, ju Ansführung feiner Entwurfe, feines Armes versicherte. Bon einem Fürsten wie Bernharb, ber fich ohne ben Beiftanb einer fremben Macht nicht behaupten tonnte, hatte Frankreich nichts gu beforgen, ba auch ber gludlichfte Erfolg nicht hinreichte, ibn außer Abhängigfeit von diefer Krone zu fegen. Bernharb tam felbft nach Franfreich und ichlog im October 1635 gu St. Germain en Lape, nicht mehr ale fcmebifcher General, fonbern in eigenem Ramen, einen Bergleich mit biefer Rrone, worin ihm eine jahrliche Benfion von anderthalb Dillionen Livres für ihn felbft und vier Millionen zu Unterhaltung einer Armee, Die er unter

toniglichen Befehlen commanbiren follte, bewilligt mur-Um feinen Gifer befto lebhafter augufeuern und bie Eroberung von Elfaß durch ihn zu beschleunigen, trug man tein Bebenten, ibm in einem geheimen Artitel biefe Proving gur Belohming angubieten; eine Grofmuth, bon ber man febr weit entfernt war und welche ber Bergog felbft nach Burben zu fcagen mußte. Aber Bernbarb vertraute feinem Glad und feinem Arme und feste ber Arglift Berftellung entgegen. Bar er einmal machtig genug, bas Elfaß bem Feinde zu entreißen, fo verzweifelte er nicht baran, es im Nothfall auch gegen einen Freund behaupten zu können. Jest alfo fcuf er fich mit frangoftichem Gelb eine eigene Armee, Die er gwar unter frangöfischer Dobeit, aber boch fo gut ale unumfchränft commanbirte, ohne jeboch feine Berbindung mit ben Schweben gang und gar aufzuheben. Er eröffnete feine Operationen am Rheinstrom, wo eine andere frangofifche Armee unter bem Carbinal ga Balette die Feinbfeligfeiten gegen ben Raifer icon im Jahr 1635 eröffnet hatte.

Gegen diese hatte sich das österreichische Hauptheer, welches den großen Sieg bei Rördlingen ersochten hatte, nach Unterwerfung Schwabens und Frankens unter der Anführung des Gallas gewendet und sie auch glücklich die Wetz zurückgeschencht, den Rheinstrom besreit und die von den Schweden besetzten Städte Mainz und Frankenthal erobert. Aber die Hauptabsicht dieses Generals, die Winterquartiere in Frankreich zu beziehen, wurde durch den thätigen Widerstand ber Franzosen vereitelt, und er sah sich genöthigt, seine Truppen in des erschöpfte Elsaß und Schwaben zurückzuführen. Bei Eröffnung des Feldzugs im solgenden Jahre passirte er

zwar bei Breisach ben Rhein und rustete sich, ben Krieg in das Innere Frankreichs zu spielen. Er siel wirklich in die Grafschaft Burgund ein, während daß die Spanier von den Niederlanden aus in der Picardie glückliche Fortschritte machten und Jahann von Werth, ein gesürchteter General der Ligue und berühmter Parteigänger, tief in die Champagne streiste und Paris selbst mit seiner drohenden Ankunst erschreckte. Aber die Tapferkeit der Raiserlichen scheiterte vor einer einzigen unbeträchtlichen Festung in Franche Comté, und zum zweiten Male nußeten sie ihre Entwiksse aufgeben.

Dem thatigen Beifte Bergog Bernharbs batte bie Abhangigfeit von einem frangöfischen General, ber feinem Priefterrod mehr als feinem Commandoftab Chre machte, bisher zu enge Fesseln angelegt, und ob er gleich in Berbindung nut demfelben Elfaß-Babern eroberte, fo hatte er fich doch in den Jahren 1636 und 37 am Rhein nicht behaupten tonnen. Der ichlechte Fortgang ber frangoftfchen Baffen in ben Nieberlanden batte bie Thatigleit ber Operationen im Elfaß und Breisgan gehemmt; aber im Jahr 1638 nahm ber Rrieg in biefen Gegenden eine besto glangendere Wendung. Geiner bieberigen Fesseln entledigt und jest bolltonimener Berr feiner Truppen, verließ Bergog Bernharb icon am Anfange bes Februars die Rube ber Winterquartiere, Die er im Bisthum Bafel genommen hatte, und erfchien gegen alle Erwartung am Rhein, wo man in diefer ranben Jahreszeit nichts weniger als einen Angriff vermuthete. Balbftabte Laufenburg, Balbshut und Sedingen werben burch Ueberfall weggenommen und Rheinfelden belagert. Der bort commanbirenbe faiferliche General,

Bergog von Cavelli, eilt mit beichleumigten Darichen Diefem wichtigen Orte ju Bulfe, entfest ibn anch wirtlich und treibt ben Herzog von Weimar nicht ohne großen Berluft jurud. Aber gegen aller Menichen Bermuthen erscheint dieser am britten Tage (ben 21sten Februar 1638) wieder im Gesicht ber Raiferlichen, Die in voller Gicherbeit über ben erhaltenen Gieg bei Rheinfelden ausruhen, und ichlägt fie in einer großen Schlacht, worin bie vier taiferlichen Generale Savelli, Johann von Berth, Enfeford und Sperrenter, nebft zweitanfend Mann, ju Gefangenen gemacht werben. 3mei berfelben, von Berth und bon Enteforb, ließ Richelieu in ber Folge nach Frankreich abfilhren, um ber Eitelkeit bes frangofischen Bolte burch ben Anblid fo berühmter Gefangenen zu schmeicheln und bas öffentliche Elend burch bas Schaugepränge ber erfochtenen Siege zu binter-Auch bie eroberten Stanbarten und Sabnen geben. murben in biefer Absicht unter einer feierlichen Procession in bie Rirche be notre Dame gebracht, breimal vor bem Altar geschwungen und bem Beiligthum in Bermahrung gegeben.

Die Einnahme von Rheinfelben, Röteln und Freiburg war die nächste Folge des durch Bernhard erfochtenen Sieges. Sein Heer wuchs beträchtlich, und so wie das Glück sich für ihn erklärte, erweiterten sich seine Entwürfe. Die Festung Breisach am Oberrhein wurde als die Beherrscherin dieses Stromes und als ber Schlössel zum Elsaß betrachtet. Kein Ort war bem Kaiser in diesen Gegenden wichtiger, auf keinen hatte man so große Sorgfalt verwendet. Breisach zu behaupten war die vornehmste Bestimmung der italienischen Armee unter Feria

gewesen; bie Festigfeit feiner Berte und ber Bortheil seiner Lage boten jebem gewaltfamen Angriffe Tros, und die taiferlichen Generale, welche in biefen Gegenden commanbirten, hatten Befehl, Alles fur bie Rettung biefes Plates ju, magen. Aber Bernhard vertraute feinem Glud und beichloß ben Angriff auf biefe Festung. Unbezwingbar burch Gewalt, tonnte fie nur burch Sunger befiegt werben; und bie Sorglofigleit ihres Commandanten, ber, teines Angriffs gewärtig, feinen aufgehäuften Getreibevorrath zu Gelbe gemacht hatte, beschleunigte Diefes Schidfal. Da fle unter biefen Umftanben nicht vermögend mar, eine lange Belagerung aneguhalten, fo mußte man eilen, fle ju entfeten ober mit Proviant ju verforgen. Der taiferliche General von Gos naberte fich baber aufe eilfertigfte an ber Spige von zwölftaufent Mann, von breitausenb Proviantwagen begleitet, bie er in die Stadt werfen wollte. Aber bon Bergog Bernbarb bei Bittemeper angegriffen, verlor er fein ganges Corpe bis auf breitaufenb Dann, und bie gange Fracht, die er mit fich führte. Gin abnliches Schicfal widerfuhr auf bem Dofenfelb bei Thann bem Berjog von Lothringen, ber mit funf- bie fechstaufend Dann jum Entfat ber Feftung beranrlidte. Nachbem auch ein britter Berfuch bes Generale von Gos ju Breifache Rettung miglungen war, ergab fich biefe Festung, von ber ichredlichften Bungerenoth geangfligt, nach einer viermonatlichen Belagerung, am 7ten December 1638 ihrem eben fo menfclichen als beharrlichen Sieger.

Breisachs Eroberung eröffnete bem Chrgeiz bes Berjogs von Weimar ein granzenloses Feld, und jest fangt ber Roman seiner Doffnungen an, sich ber Wahrheit an nabern. Weit entfernt, fich ber Frfichte feines Schwerts ju Franfreichs Bortheil zu begeben, bestimmt er Breifach für fich felbft und fundigt biefen Entschluß ichon in ber Bulbigung an, bie er, ohne einer anbern Dacht zu ermabnen, in feinem eigenen Ramen von ben leberwundenen forbert. Durch bie bisberigen glanzenden Erfolge berauscht und zu ben ftolzesten hoffnungen bingeriffen, glaubt er bon jest an fich felbft genug ju febn, und bie gemachten Eroberungen, selbst gegen Frankreichs Willen, behaupten zu konnen. In einer Beit, wo Alles um Tapferteit feil war, wo perfonliche Kraft noch etwas galt, und Beere und Beerführer bober ale Lander geachtet murben, mar es einem Belben, wie Bernharb, erlaubt, fich felbft etwas jugntrauen, und an ber Spige einer trefflichen Armee, die fich unter feiner Anführung unliberwindlich fühlte, an teiner Unternehmung zu verjagen. Um fich unter ber Menge von Feinden, benen er jest entgegen ging, an einen Freund anzuschließen, warf er feine Augen auf bie Lanbgrafin Amalia von Beffen, bie Bitime bes fürzlich verftorbenen Laubgrafen Bilbelm, eine Dame von eben fo viel Beift als Entfcbloffenheit, Die eine ftreitbare Armee, fcone Groberungen und ein beträchtliches Fürftenthum mit ihrer Sanb jn verschenken hatte. Die Eroberungen ber Beffen mit feinen eigenen am Rhein in einen einzigen Staat unb ihre beiberfeitigen Armeen in eine militarifche Dacht verbunden, tounten eine bebeutende Dacht und vielleicht gar eine britte Partei in Deutschland bilben, bie ben Ausschlag bes Rriege in ihren Banben hielt. Aber biefem vielversprechenben Entwurf machte ber Tob ein friibzeitiges Enbe.

"Berg gefaßt, Pater Joseph! Breifach ift unfer!" fcrie Richelien bem Capuciner in bie Ohren, ber fich foon jur Reife in jene Belt anschidte, fo febr hatte ihn biefe Freudenpost berauscht. Schon verschlang er in Bebanten bas Elfaß, bas Breisgan und alle öfterreichifchen Borlande, ohne fich ber Bufage ju erinnern, Die er bem Bergog Bernharb gethan hatte. Der ernftliche Entichluß bes lettern, Breifach für fich ju behalten, ben er auf eine febr unzweibentige Art zu erkennen gab, Allrzte ben Carbinal in nicht geringe Berlegenheit, unb Alles murbe hervorgefucht, ben flegreichen Bernharb im frangösischen Intereffe zu erhalten. Man lub ibn nach hof, um Benge ber Ehre ju febn, womit man bort bas Anbenten feiner Triumphe beginge; Bernharb erkannte und floh die Schlinge ber Berführung. Dan that ihm bie Chre an, ihm eine Dichte bes Carbinals gne Gemablin anzubieten; ber eble Reichsfürft foling fie ans, um bas fachfifche Blut burch teine Diffheirath ju entehren. Jest fing man an, ibn ale einen gefährlichen Feind zu betrachten und auch ale folden zu behandeln. Man entzog ihm bie Gubfibiengelber; man beftach ben Bouverneur von Breifach und feine bornehmften Offieiere, um wenistens nach bem Tobe bes Bergogs fich in ben Besit feiner Eroberungen und seiner Truppen gu fegen. Dem lettern blieben biefe Rante fein Bebeimniß, und bie Borfehrungen, bie er in ben eroberten Blagen traf, bewiesen fein Difftrauen gegen Frantreich. Aber biefe Brrungen mit bem frangoftichen Dofe hatte ben nachtheiligften Ginfluß auf feine folgenben Unternehnrungen. Die Anftalten, welche er machen mußte, um feine Groberungen gegen einen Angriff von

französischer Seite zu behaupten, nöthigten ihn, seine Ariegsmacht zu theilen, und das Ansbleiben der Subsidiengelder verzögerte seine Erscheinung im Felde. Seine Absicht war gewesen, über den Rhein zu geben, den Schweden Luft zu machen und an den Usern der Donan gegen den Kaiser und Babern zu agiren. Schon hatte er Bannern, der im Begriff war, den Krieg in die össerreichischen Lande zu wälzen, seinen Operationsplan entdeckt und versprochen, ihn abzulösen — als der Tod ihn zu Reuburg am Rhein (im Julius 1639) im sechse undbreisigsten Jahre seines Alters, minen in seinem Heldenlauf überraschte.

Er ftarb an einer pestartigen Rrantheit, welche binnen zwei Tagen gegen vierhundert Menschen im Lager babin gerafft hatte. Die schwarzen Fleden, Die an feinem Leichnam hervorbrachen, die eigenen Meußerungen bes Sterbenben und bie Bortheile, welche Frankreich von feinem plötlichen Bintritt erntete, erwedten ben Berbacht, daß er burch frangofifches Gift fen hingerafft worden, ber aber burch die Art seiner Krantheit hinlanglich wiberlegt wirb. In ihm verloren bie Allierten ben größten Felbherrn, ben fie nach Guftan Abolph befagen, Franfreich einen gefürchteten Rebenbubler um bas Elfaß, ber Raifer feinen gefährlichften Feind. In ber Schule Suftan Abolphe jum Belben und Felbheren gebilbet, abmte er biefem erhabenen Mufter nach, und nur ein längeres Leben fehlte ihm, um es zu erreichen, wo nicht gar zu übertreffen. Mit ber Capferfeit bes Goldaten verband er ben talten und ruhigen Blid bes Felbherrn, mit bem ausbanernden Duth bes Mannes Die rafche Entschloffenheit bes Innglinge, mit bem wilben Fener

bes Kriegers bie Biltbe bes Fürsten, bie Mäßigung bes Beifen und bie Gewiffenhaftigfeit bes Mannes von Chre. Bon feinem Unfall gebengt, erhob er fich fchnell unb fraftvoll nach bem harteften Schlage, fein hinberniß tonnte feine Rubnheit beschranten, tein Fehlschlag feinen unbezwinglichen Muth befiegen. Sein Beift ftrebte nach einem großen, vielleicht nie erreichbaren Biele; aber Manner feiner Art fteben unter anbern, Rlugheitsgefeten, ale biejenigen find, wornach wir ben großen Daufen zu meffen pflegen; fabig, mehr ale anbere ju vollbringen, burfte er auch verwegenere Plane entwerfen. Bernhard fteht in ber neuern Beschichte ale ein fcones Bilb jener traftvollen Beiten ba, wo perfonliche Große noch etwas ausrichtete, Tapferfeit Länder errang und Belbentugend einen beutschen Ritter felbst auf ben Raiferthron führte.

Das beste Stild aus ber Hinterlassenschaft bes Herzogs war seine Armee, die er, nebst dem Elsaß, seinem Brusder Wilhelm vermachte. Aber an eben diese Armee glaubten Schweden und Frankreich gegründete Rechte zu haben: jenes, weil sie im Namen dieser Krone geworben war und ihr gehuldigt hatte; dieses, weil sie von seinem Geld unterhalten worden. Auch der Aurprinz von der Pfalz trachtete nach dem Besit derselben, um sich ihrer zu Wiedereroberung seiner Staaten zu bedienen, und versuchte anfangs durch seine Agenten und endlich in eigener Person, sie in sein Interesse zu ziehen. Selbst von kaiserlicher Seite geschah ein Versuch, diese Armee zu gewinnen; und dies darf uns zu einer Zeit nicht wundern, wo nicht die Gerechtigkeit der Sache, nur der . Preis der geleisteten Dienste in Betrachtung kam und

die Tapferleit, wie jebe anbere Baare, bem Deiftbietenben feil mar. Aber Frankreich, vermögenber und entschloffener, überbot alle Mitbewerber. Es ertaufte ben General von Erlach, ben Befehlehaber Breifache, und die Abrigen Oberhaupter, die ihm Breifach und die gange Armee in die Banbe fpielten. Der junge Pfalggraf Rarl Ludwig, ber icon in ben borbergebenben Jahren einen ungludlichen Felbzug gegen ben Raifer gethan hatte, fab auch bier feinen Anfchlag fcheitern. Im Begriff, Frantreich einen fo folimmen Dienft zu erzeigen, nahm er unbefonnener Beife feinen Beg burch biefes Reich. Dem Carbinal, ber bie gerechte Sache bes Bfalgrafen filrchtete, war jeber Bormand willfommen, feinen Unichlag zu bereiteln. Er ließ ihn alfo ju Moulin gegen alles Bolferrecht anhalten und gab ihm feine Freiheit nicht eber wieber, ale bis ber Antauf ber Beimarifchen Truppen berichtigt war. Go fab fich Frankreich nun im Befit einer beträchtlichen und wohlgenbten Rriegemacht in Deutschland, und jest fing es eigentlich erft an, ben Raifer unter feinem eigenen Ramen gu befriegen.

Aber es war nicht mehr Ferdinand ber Zweite, gegen ben es jett als ein offenbarer Feind aufftand; diesen hatte schon im Februar 1637, im neunundfünfzigsten Jahre seines Alters, ber Tod von bem Schauplat abgerusen. Der Krieg, ben seine Herrschsucht entzündet hatte, überlebte ihn; nie hatte er während seiner achtzehnjährigen Regierung das Schwert aus der Hand gelegt; nie, so lange er das Reichsscepter führte, die Wohlthat des Friedens geschmeckt. Wit den Talenten des guten Herrschers geboren, mit vielen Tugenden geschmickt, die das Gluck der Bölker begründen, fauft und

menfchlich von Natur, feben wir ibn, aus einem Abel verftanbenen Begriff von Monarchenpflicht, bas Wertzeug zugleich und bas Opfer frember Leibenfchaften, feine wohlthätige Bestimmung verfehlen und ben Freund ber Berechtigleit in einen Unterbruder ber Denfcheit, in einen Feind bes Friebens, in eine Beifel feiner Bolter ausarten. In seinem Privatleben liebenswürdig, in feinem Regentenamt achtungswerth, nur in feiner Politik folimm berichtet, vereinigte er auf feinem Saupte ben Gegen feiner tatholifden Unterthanen und bie Fluche ber protestantifden Belt. Die Geschichte ftellt mehr und folimmere Defpoten auf, als Ferbinand ber 3meite gewesen, und boch bat nur Giner einen breifigjahrigen Rrieg entgunbet; aber ber Chrgeig biefes Gingigen mußte ungludlicherweise gerabe mit einem folchen Jahrhunbert, mit folden Borbereitungen, mit folden Reimen ber Zwietracht zusammentreffen, wenn er von fo verberblichen Folgen begleitet fenn follte. In einer friedlichern Beitepoche batte biefer Funte, feine Nahrung gefunden, und die Ruhe bes Jahrhunderts, hatte ben Chrgeig bes Einzelnen erftidt; jest fiel ber unglitdliche Strahl in ein boch aufgethurmtes, lange gefammeltes Brenngerathe, und Europa entgunbete fich.

Sein Sohn, Ferdinand ber Dritte, wenige Monate vor seines Baters Hintritt zur Bürde eines römischen Königs erhoben, erbte seine Throne, seine Grundsäte und seinen Krieg. Aber Ferdinand der Dritte
hatte ben Jammer der Böller und die Berwüstung der Länder in der Nähe gesehen und das Bedürfniß des Friedens näher und seuriger gefühlt. Weniger abhängig
von den Jesuiten und Spaniern, und billiger gegen frembe Religionen, konnte er leichter als fein Bater bie Stimme ber Mäßigung boren. Er borte fie und ichentte Enropa ben Frieben; aber erft nach einem eilfjährigen Rampfe mit bem Schwert und ber Feber, und nicht eber, ale bis aller Wiberftanb fruchtlos mar und bie

awingende Roth ihm ihr hartes Gefet bictirte.

Das Glud begunftigte ben Antritt feiner Regierung, und seine Baffen waren siegreich gegen bie Schweben. Dieje hatten unter Bannere fraftvoller Anführung nach bem Siege bei Wittftod Sachsen mit Binterquartieren belaftet und ben Felbjug. bes 1637ften Jahres mit ber Belagerung Leipzigs eröffnet. Der tapfere Biberftanb ber Befahung und bie Aunaberung ber furfürftlichtaiferlichen Boller retteten biefe Stabt, und Banner, um nicht von ber Elbe abgeschnitten zu werben, mußte fich nach Torgan gurlidziehen. Aber bie Ueberlegenheit ber Raiferlichen' verschenchte ibn auch von bier, und umringt von feindlichen Schmarmen, aufgehalten von Stromen und vom hunger verfolgt, mußte er einen bochft gefährlichen Rudjug nach Boumern nehmen, beffen Rabnheit und gludlicher Erfolg ans Romanhafte grangt. Die gange Armee burchwatete an einer feichten Stelle bie Ober bei Farftenberg, und ber Golbat, bem bas Baffer bis an ben Bals trat, foleppte felbft bie Ranonen fort, weil bie Pferbe nicht mehr gieben wollten. Banner batte barauf gerechnet, jenfeits ber Dber feinen in Bommern flebenden Untergeneral Brangel gu finben, und burch biefen Bumache verftartt, bem Feind alebann bie Spipe an bieten. Brangel ericbien nicht, und an feiner Statt hatte fich ein taiferliches Beer bei Landsberg poftirt, ben fliebenben Schweben ben Weg gu

verlegen. Banner entbedte nun, bag er in eine berberbliche Schlinge gefallen, woraus lein Entfommen mar. . hinter fich ein ausgehungertes gand, bie Raiferlichen und bie Ober; die Ober gur Linken, bie, bon einem taiferlichen General Bucheim bewacht, teinen Hebergang geftattete, vor sich Laubsberg, Rüstrin, bie Wartha und ein feindliches Deer, gur rechten Bolen, bem man, bes Stillftanbes ungeachtet, nicht wohl vertrauen tonnte, fab er fich ohne ein Bunber verloren, und icon triumphirten die Raiferlichen über seinen unvermeiblichen Fall. Bannere gerechte Empfindlichfeit flagte bie Frangofen ale bie Urheber biefes Unglude an. Gie hatten bie versprochene Diverfton am Rhein unterlaffen, und ihre Unthatigfeit erlaubte bem Raifer, feine gange Dacht gegen bie Schweben ju gebrauchen. "Sollten wir einft," brach ber aufgebrachte General gegen ben frangoftichen Refibenten aus, ber bem ichwebischen Lager folgte, "follten wir und die Deutschen einmal in Befellschaft gegen Frankreich fechten, fo werben wir nicht fo viel Umftanbe machen, ebe wir ben Rheinstrom paffiren." Aber Borwürfe waren jest vergeblich verschwendet. Entschlug und That forberte die bringende Roth. Um den Feind vielleicht burch eine falsche Spur von ber Der hinweg zu loden, ftellte fich Banner, als ob er burch Bolen enttommen wollte, ichidte auch wirklich ben größten Theil ber Bagage auf biefem Bege voran, und ließ feine Bemablin fammt ben übrigen Officierefrauen biefer Marfcroute folgen. Sogleich brechen bie Raiferlichen gegen bie polnifde Granze auf, ihm biefen Bag zu verfperren, auch Bucheim verläßt feinen Standort, und bie Dber wird entblöfft. Raich wenbet fich Banner in ber

Dunkelheit der Nacht gegen diesen Strom zurud und setzt seine Truppen sammt Bagage und Geschätz, eine Meile oberhalb Kustrin, ohne Bruden, ohne Schiffe, wie vorher bei Fürstenberg, über. Ohne Verluft erreichte er Pommern, in dessen Bertheidigung er und Dermann Wrangel sich theilen.

Aber bie Raiferlichen, von Gallas angeführt, bringen bei Ribfes in biefes Bergogthum und Aberfcwemmen es mit ihrer überlegenen Dacht. Ufebom und Bolgaft werben mit Sturm, Demmin mit Accorb erobert, und die Schweben bis tief in hinterpommern jurlid gebrildt. Und jest gerade tam es mehr als jemals barauf an, sich in diesem Lande zu behaupten, ba Bergog Bogisla ber Biergebnte in eben biefem Jahre ftirbt und bas ichwebische Reich feine Ansprüche auf Bommern geltenb machen foll. Um ben Rurfurften von Brandenburg ju verhinbern, feine auf eine Erbverbrüberung und auf ben Pragifchen Frieben gegrlinbeten Rechte an biefes Bergogthum geltenb zu machen, ftrengt es jest alle feine Rrafte an und unterftugt feine Generale aufe nachbritdlichfte mit Belb und Goldaten. Auch in andern Gegenben bes Reichs gewinnen bie Angelegenheiten Schwebens ein gunftigeres Unfeben, und fie fangen an, fich von bem tiefen Berfalle ju erheben, worein fie burch bie Unthätigkeit Frankreichs und burch ben Abfall ihrer Allierten versunten waren. Denn nach ihrem eilfertigen Rudjuge nach Bommern hatten fie einen Blat nach bem andern in Oberfachfen verloren; bie medlenburgifden Fürften, von ben faiferlichen Baffen bebrangt, fingen an, fich auf bie öfterreichische Seite ju neigen, und felbft Bergog Georg von guneburg erklärte sich seinblich gegen sie. Ehren breitstein, durch Hunger bestegt, öffnete dem baberischen General von Werth seine Thore, und die Desterreicher bemächtigten sich aller am Abeinstrom ausgeworfenen Schanzen. Frankreich hatte gegen die Spanier eingeblist, und der Erfolg entsprach den prahlerischen Austalten nicht, womit man den Krieg gezen diese Krone eröffnet hatte. Berloren war Alles, was die Schweden im innern Deutschland besassen, und nur die Hauptplätze in Pommern behanpteten sich noch. Ein sinziger Feldzug reist sie aus dieser tiesen Erniedrigung, und durch die mächtige Diverston, welche der siegende Bernhard den kaiserlichen Wassen an den Usern des Rheins macht, wird der ganzen Lage des Kriegs ein schweller Umschwung gegeben.

Die Irrungen zwischen Frantreich und Schweben waren endlich beigelegt und ber alte Tractat zwischen beiben Rronen ju Bamburg mit neuen Bortbeilen filr bie Schweben bestätigt worben. In Beffen übernahm bie ftaatsfluge Landgrafin Amalia mit Bewilligung ber Stande, nach bem Abfterben Bilbelme, ihres Gemable, bie Regierung, und behauptete mit vieler Entfcbloffenheit gegen ben Wiberfpruch bes Raifers und ber Darmfladtischen Linie ihre Rechte. Der fcmebisch-proteftantifden Partei foon allein aus Religionsgrundfagen eifrig ergeben, erwattete fie bloß bie Gunft ber Gelegenbeit, um fich laut und thatig bafür ju erflaren. Unterbeffen gelang es ihr, burch eine tluge Buruchaltung unb liftig angesponnene Tractate ben Raifer in Unthatigfeit ju erhalten, bis ihr gebeimes Bunbuig mit Frankreich gefchloffen mar und Bernharbs Giege ben Angelegenbeiten ber Protestanten eine glinftige Benbung gaben.

Da warf sie auf einmal die Maske ab und erneuerte die alte Freundschaft mit der schwedischen Krone. Anch den Kurprinzen von der Pfalz ermunterten Herzog Bernstands Triumphe, sein Glüd gegen den gemeinschaftlichen Feind zu versuchen. Mit englischem Gelde warb er Böller in Holland, errichtete zu Meppen ein Magazin und vereinigte sich in Bestphalen mit schwedischen Truppen. Sein Magazin ging zwar verloren, seine Armee wurde von dem Grafen Papseld bei Flotha geschlagen; aber seine Unternehmung hatte doch den Feind eine Zeitlang beschäftigt und den Schweden in andern Gegenden ihre Operationen erleichtert. Roch manche ihrer andern Freunde lebten auf, wie das Glüd sich zu ihrem Bortheile erklärte, und es war schon Gewinn genug für sie, daß die niedersächsischen Stände die Neutralität ergriffen.

Bon biefen wichtigen Bortheilen begunftigt, und burch vierzehntaufend Mann frifcher Eruppen aus Schweben und Livland verftartt, eröffnete Banner voll guter Boffnungen im Jahre 1638 ben Felbzug. Die Raiferlichen; welche Borpommern und Medlenburg inne batten, verließen größtentheils ihren Boften ober liefen ichaarenweife ben ichmedischen Fahnen ju, um bem Sunger, ihrem grimmigften Feind in biefen ausgeplunberten und verarmten Wegenben, ju entflieben. Go ichredlich batten die bisherigen Durchzilge und Quartiere bas gange Land amifchen ber Elbe und Ober verotet, bag Banner, um in Sachjen und Bohmen einbrechen zu tonnen, und auf bem Wege babin nicht mit feiner gangen Armee gu verhungern, von hinterpommern and einen Umweg nach Nieberfachsen nahm, und bann erft burch bas Balberftabtifche Gebiet in Rurfachsen einrlidte. Die Ungebulb

ber nieberfachfischen Staaten, einen fo hungrigen Gaft wieder los zu werben, verforgte ihn mit bem nothigen Proviant, daß er für feine Armee in Magbeburg Brob hatte, - in einem Lanbe, wo ber Bunger ichon ben Abiden an Menfchenfleifch überwunden batte. Er erfcredte Sachien mit feiner verwüftenden Unfunft; aber nicht auf biefes erschöpfte ganb, auf bie faiferlichen Erblander war feine Abficht gerichtet. Bernhards Giege erhaben feinen Muth, und die wohlhabenten Brovingen bes Baufes Defterreich lodten feine Raubfucht. Nachbem er ben faiferlichen Beneral von Salis bei Elfterberg geschlagen, die fachfische Armee bei Chemnit ju Grunde gerichtet und Birna erobert batte, brang er in Böhmen mit unwiderftehlicher Dacht ein, fette über bie Elbe, bedrohte Brag, eroberte Brandeis und Leutmerit, foling ben General bon Doffirchen mit gehn Regimentern, und verbreitete Schrecken und Bermfiftung burch bas gange unvertheidigte Ronigreich. Bente marb Alles, mas fich-fortschaffen ließ, und gerftort murbe, mas nicht genoffen und geraubt werben fonnte. Um befto mehr Rorn fortzuschleppen, schnitt man bie Aehren von ben Balmen und verberbte ben Ueberreft. Ueber taufend Schlöffer, Fleden und Dorfer wurden in Die Afche gelegt, und oft fab man ihrer hundert in einer einzigen Nacht auflobern. Bon Bohmen aus that er Streifzüge nach Schleften, und felbft Dabren und Defterreich follten feine Raubsucht empfinben. Dies ju verhinderr, mußte Graf Batfelb aus Westphalen und Biccolomini aus ben Rieberlanden berbeieilen. Erzbergog Le opold, ein Bruber bes Raifers, erhalt ben Commanboftab, um bie Ungeschidlichkeit feines Borgangere Gallas

wieder gut zu machen und die Armee aus ihrem tiefen Berfalle zu erheben.

Der Ausgang rechtfertigte bie getroffene Beranberung, und ber Feldzug bes 1640ften Jahres ichlem filr bie Schweben eine febr nachtheilige Benbung zu nehmen. Sie werben aus einem Quartier nach bem anbern in Bohmen vertrieben, und nur bemubt, ihren Rand in Sicherheit ju bringen, gieben fie fich eilfertig über bas meifinische Gebirge. Aber auch burd Gachsen bon bem nacheilenden Feind verfolgt und bei Plauen geschlagen, muffen fle nach Thuringen ihre Buflucht nehmen. Durch einen einzigen Commer ju Deiftern bes Felbes gemacht, fturgen fie eben fo fonell wieber ju ber tiefften Schmache berab, um fich aufe neue ju erheben und fo mit bestänbigem rafchem Bechfel von einem Meugerften jum anbern zu eilen. Bannere geschwächte Dacht, im Lager bei Erfurt ihrem ganglichen Untergange nabe, erhebt fich auf einmal wieber. Die Bergoge von Laneburg verlaffen ben Pragifchen Frieden und führen ihm jest die nämlichen Truppen ju, bie fie wenige Jahre vorber gegen ibn fecten liegen. Beffen icidt Bulfe, und ber Berjog von Longueville flögt mit ber nachgelaffenen Armee Berjog Bernharbe ju feinen Fahnen. Den Raiferlichen aufe Reue an Dacht überlegen, bietet ihnen Banner bei Saalfelb ein Treffen an; aber ihr Anführer Bicco-Iomini vermeibet es flüglich, und bat eine ju gute Stellung gewählt, um baju gezwungen zu werben. 2018 enblich bie Babern fich von ben Raiferlichen trennen und ihren Marich gegen Franken richten, verfucht Banner auf diefes getrennte Corps einen Angriff, ben aber bie Rlugheit bee baverifden Anführere, von Mercy, und bie schnelle Annäherung ber laiserlichen Hauptmacht vereitelt. Beide Armeen ziehen sich nunmehr in das ansgehungerte Hessen, wo sie sich, nicht weit von einander,
in ein sestes Lager einschließen, bis endlich Mangel und
raube Jahreszeit sie aus diesem verarmten Landstriche
verscheuchen. Piccolomini erwählt sich die setten User
ber Weser zu Winterquartieren, aber siberflügelt von
Bannern, muß er sie den Schweden einräumen und
die frankischen Bisthumer mit seinem Besuche belästigen.

Um eben biefe Zeit wurde zu Regensburg ein Reichstag gehalten, wo die Klagen der Stände gehört, an der Beruhigung des Reichs gearbeitet und über Krieg und Frieden ein Schluß gefaßt werden sollte. Die Gegenwart des Kaisers, die Mehrheit der katholischen Stimmen im Kursürstenrathe, die überlegene Anzahl der Bischöfe und der Abgang von mehreren evangelischen Stimmen leitete die Berhandlungen zum Bortheil des Kaisers, und es sehlte viel, daß auf diesem Reichstage das Reich repräsentirt worden wäre. Nicht ganz mit Unrecht betrachteten ihn die Protestanten als eine Zusammenverschwörung Desterreichs und seiner Creaturen gegen den protestantischen Theil, und in ihren Augen konnte es Berdienstischen, diesen Reichstag zu stören oder auseinander zu schenchen.

Banner entwarf diesen verwegenen Anschlag. Der Ruhm seiner Waffen hatte bei dem letten Rückjug aus Böhmen gelitten, und es bedurfte einer unternehmenden That, um seinen vorigen Glanz wieder herzustellen. Ohne Jemand zum Bertrauten seines Anschlags zu machen, verließ er in ber strengsten Lälte des Winters im Jahr 1641 seine Quartiere in Lüneburg, sobald die Wege und

Ströme gefroren waren. Begleitet von bem Marichall bon Onebriant, ber bie frangofifche und weimarifche Armee commanbirte, richtete er burch Thuringen und bas Boigtland feinen Marich nach ber Donan, und ftanb Regensburg gegenüber, ebe ber Reichstag vor feiner Antunft gewarnt werben tounte. Unbeschreiblich groß war bie Bestiltzung ber versammelten Stande, und in ber erften Angft schickten fich alle Gesandten gur Flucht an. Rur ber Raifer ertlarte, bag er bie Stabt nicht verlaffen wurde, und ftartte burch fein Beifpiel bie anbern. Bum Unglud ber Schweben fiel Thauwetter ein, bag bie Donau aufging, und weder trodenen Fußes, noch wegen bes ftarten Gisgangs zu Schiffe paffirt werben tonnte. Um both etwas gethan ju haben und ben Stolg bes beutschen Raifers zu tranten, beging Banner bie Unboflichkeit, Die Stadt mit funfhundert Ranonenschuffen gu begrufen, Die aber wenig Schaben anrichteten. In biefer Unternehmung getäuscht, beschloß er nunmehr, tiefer in Bayern und in bas unvertheibigte Mabren ju bringen, wo eine reiche Beute und bequemere Quartiere feine beblirftigen Truppen erwarteten. Aber nichts kounte ben französischen General bewegen, ihm bis dabin zu folgen. Gnebriant fürchtete, bag bie Abficht ber Schweben fen, bie weimarische Urmee immer weiter vom Rhein zu entfernen und von aller Gemeinschaft mit Frankreich abgufcneiben, bis man fle entweber ganglich auf feine Geite gebracht ober boch außer Stand gefest habe, etwas Eigenes zu unternehmen. Er trennte fich alfo von Bannern, um nach bem Dainftrom jurudzulehren, und biefer fab fich auf einmal ber gangen taiferlichen Dacht bloggeftellt, bie, zwischen Regensburg und Ingolftabt in

aller Stille versammelt, gegen ihn anelidte. Jest galt es, auf einen ichnellen Rüchzug zu benten, ber im Ungeficht eines an Reiterei überlegenen Beeres, zwischen Stromen und Balbern, in einem weit und breit feinblichen Laube, taum anders, als burch ein Bunber moglich febien. Gilfertig jog er fich nach bem Balb, um burch Bohmen nach Sachfen ju entfommen; aber brei Regimenter mußte er bei Neuburg im Stiche laffen. Diefe hielten burch eine spartanifche Gegenwehr hinter einer schlechten Mauer bie feindliche Macht vier gange Tage auf, bag Banner ben Borfprung gewinnen tounte. Er enttam über Eger nach Unnaberg; Biccolomini fette ihm auf einem nähern Weg über Schlademvalb nach, und es tam blog auf ben Bortheil einer fleinen balben Stunde an, bag ihm ber taiferliche General nicht bei bem Baffe ju Briesnitz juvor tam und bie gange fcwebifche Macht vertilgte. Bu Bwidau vereinigte fich Guebriant wieber mit bem Bannerichen Beer, und Beide richteten ihren Marich nach Balberftadt, nachdem fie umfonft versucht hatten, Die Saale zu vertheidigen und ben Defterreichern ben Uebergang gu verwehren.

Bu Halberstadt sand endlich Banner (im Mai 1641) das Ziel seiner Thaten, durch kein anderes als das Gist der Unmäßigkeit und des Berdrusses getödtet. Mit großem Ruhme, obgleich mit abwechselndem Glück, behauptete er das Ansehen der schwedischen Wassen in Deutschland und zeigte sich durch eine Rette von Siegesthaten seines großen Lehrers in der Kriegskunst werth. Er war reich an Anschlägen, die er geheinmissoll bewahrte und rasch vollstreckte, besonnen in Sesahren, in der Widerwärtigsteit größer als im Glück und nie mehr surchtbar, als

33

Shiller, breifigjahriger Rrieg.

wenn man ibn am Ranbe bes Berberbens glaubte. Aber die Tugenden bes Kriegshelben waren in ihm mit allen Unarten und Laftern gepaart, Die bas Waffenhandwert erzeugt ober boch in Schutz nimmt. Eben fo gebieterisch im Umgang ale vor ber Fronte feines Beers, rauh wie fein Gewerbe und ftolg wie ein Eroberer, brudte er bie beutschen Fürften nicht meniger burch feinen Uebermuth als burch feine Erpressungen ibre Lanber. Für bie Befdwerben bes Rriegs enticabigte er fich burch bie Freuden ber Tafel und in ben Armen ber Bolluft, die er bis jum Uebermaße trieb und endlich mit einem frühen Tobe bugen mußte. Aber fippig, wie ein Alexander und Dabomet ber 3meite, filtrate er fich mit gleicher Leichtigkeit ans ben Armen ber Bolluft in die bartefte Arbeit bes Rriege, und in feiner gangen Felbherengröße fant er ba, als die Armee über ben Beichling murrte. Gegen achtzigtaufenb Dann fielen in ben gablreichen Schlachten, bie er lieferte, und gegen fechshundert feindliche Standarten und Sahnen, bie er nach Stodholm fanbte, beurfunbeten feine Siege. Der Berluft biefes großen Führers wurde von ben Schweben balb aufe empfindlichfte gefühlt, und man fürchtete, bag er nicht zu erfeten febn wurbe. Der Beift ber Emporung und Bugellofigfeit, burch bas überwiegenbe Mufeben biefes gefürchteten Generals in Schranten gehalten, erwachte, fobald er babin war. Die Officiere forbetn mit furchtbarer Ginftimmigfeit ihre Radftanbe, und feiner ber vier Generale, die fich nach Bannern in bas Commando theilen, befitt Anfeben genug, biefen ungeftumen Mahnern Benilge ju leiften ober Stillschweigen ju gebieten. Die Rriegszucht erschlafft; ber gunehmenbe Mangel

und die kaiserlichen Abrufungsschreiben vermindern mit jedem Tage die Armee; die französisch-weimarischen Bölker beweisen wenig Eiser; die Lüneburger verlassen die schwedischen Fahnen, da die Fürsten des Hauses Braunschweig nach dem Tode Perzogs Georg sich mit dem Kaiser vergleichen; und endlich sandern sich auch die Hessen von ihnen ab, um in Westphalen bessere Duartiere zu suchen. Der Feind benutzt dieses verderbliche Zwischenreich, und, obgleich in zwei Actionen auss Haupt geschlagen, gelingt es ihm, beträchtliche Fortschritte in Niedersachsen zu machen.

Enblich erschien ber nen ernannte fcwebische Generaliffimus mit frifdem Gelb und Golbaten. Bernbarb Torftenfohn mar es, ein Bögling Onftan Abolphs und ber gludlichfte Rachfolger biefes Belben, bem er fcon in bem polnischen Kriege als Bage zur Seite ftanb. Bon bem Bobagra gelahmt und an die Ganfte geschmiebet, befiegte er alle feine Beguer burch Schnelligfeit, und feine Unternehmungen hatten Flügel, mabrent bag fein Rörper die schredlichfte aller Fesseln trug. Unter ihm verandert sich der Schauplat bes Krieges, mab neue Magimen herrschen, Die bie Roth gebietet und ber Erfolg rechtfertigt. Ericopft find alle ganber, um bie man bisher gestritten hatte, und in feinen hintersten Canben unangefochten, fublt bas Saus Defterreich ben Jammer bee Rrieges nicht, unter welchem gang Deutschland blutet. Corftenfohn verschaffte ihm querft biefe bittere Erfahrung, fattigt feine Goweben an dem fetten Tifch Desterreichs und wirft ben Feuerbrand bis an den Thron bes Raifers.

In Schlefien hatte ber Feind beträchtliche Bortheile

über ben ichwebischen Anführer Stalbantich erfochten und ihn nach ber Renmart gejagt. Torftenfohn, ber fich im Luneburgifden mit ber ichweblichen Sauptmacht vereinigt hatte, jog ihn an sich und brach im Jahr 1642 burch Branbenburg, bas unter bem großen Rurfürsten angefangen hatte, eine gewaffnete Rentralität zu beobachten, ploplich in Schlefien ein. Glogan wird ohne Mpproce, ohne Brefche, mit bem Degen in ber Fauft erfliegen, ber Bergog Frang Albrecht bon Lauenburg bei Schweibnig geschlagen und felbft erfcoffen, Schweibnit, wie fast bas gange biesfeite ber Dber gelegene Golefien, erobert. Run brang er mit unaufhaltfamer Gewalt bis in bas Innerfte von Dabren, wohin noch fein Feinb bes Baufes Defterreich gefommen mar, bemeifterte fich ber Stadt Dimity und machte felbft bie Raiferftabt beben: Unterbeffen hatten Biccolomini und Erherzog Leopolb eine überlegene Macht verfammelt, Die ben schwebischen Eroberer aus Dahren und balb auch, nach einem vergeblichen Berfuch auf Brieg, aus Schlefien verscheuchte. Durch Wrangeln verftartt, magte er fich gwar aufs nene bem überlegenen Feinb entgegen und entjette Großglogau; aber er tonnte weber ben Feinb jum Golagen bringen, noch feine Absicht auf Bohmen ausführen. Er Aberschwemmte nun bie Laufit, mo er im Angefichte bes Feindes Bittau megnahm und nach einem furgen Aufenthalt feinen Marfc burch Meigen an Die Elbe richtete, die er bei Torgan paffirte. Jest bebrobte er Leipzig mit einer Belagerung und machte fich hoffnung, in Diefer wohlhabenben, feit gebn Jahren verschont gebliebenen Stabt einen reichlichen Borrath an Lebensmitteln und ftarte Branbichatungen ju erheben.

Sogleich eilen bie Raiferlichen unter Leopolb und Biccolomini aber Dresben gum Entfat berbei, unb Torftenfohn, um nicht zwischen ber Armee und ber Stadt eingeschloffen ju werben, rudt ihnen beherzt und in voller Schlachtordnung entgegen. Durch einen munberbaren Rreislauf ber Dinge traf man jest wieder auf bem nämlichen Boben gufammen, ben Guftav Abolph eilf Jahre vorber burch einen entscheibenben Sieg mertwürdig gemacht batte, und ber Borfahren Belbentugenb erhitte ihre Rachfolger ju einem eblen Wettstreit auf biefer heiligen Erbe. Die ichmedischen Generale Stalhantich und Billenberg werfen fich auf ben noch nicht gang in Ordnung gestellten linten Flügel ber Defterreicher mit foldem Ungeftum, bag bie gange ihn bebedenbe Reiterei aber ben Saufen gerannt und jum Treffen unbranchbar gemacht wirb. Aber anch bem linten ber Schweben brobte icon ein abnliches Schicffal, ale ibm ber fiegende rechte ju Bulfe tam, bem Feind in ben Muden und in bie Flanten fiel und feine Linien trennte. Die Infanterie beider Theile ftand einer Mauer gleich und wehrte fich, nachbem alles Bulver verschoffen war, mit umgekehrten Musteten, bis endlich bie Raiferlichen, bon allen Geiten umringt, nach einem breiftunbigen Gefechte bas Felb raumen mußten. Die Anführer beiber Armeen hatten ihr Mengerftes gethan, ihre fliebenben Boller aufzuhalten, und Erzbergog Leopolb mar mit feinem Regimente ber Erfte beim Angriff und ber Lette auf ber Flincht. Ueber breitausend Dann und zwei ihrer beften Generale, Schlangen und Lilienhoet, toftete ben Schweben biefer Sieg. Bon ben Raiferlichen blieben füuftausend auf bem Blate, und beinabe eben fo viele

wurden zu Gefangenen gemacht. Ihre ganze Artillerie von fecheundvierzig Ranonen, bas Silbergeschirr und bie Ranglei bes Erzherzogs, bie gange Bagage ber Armee fiel in ber Gieger Banbe. Torftenfobn, ju febr gefowacht burch feinen Gieg, um ben Feind verfolgen gu können, rudte vor Leipzig, bie geschlagene Armee nach Böhmen, wo bie flitchtigen Regimenter fich wieder fammelten. Ergherzog Leopolb fonnte biefe verlorene Schlacht nicht verschmerzen, und bas Cavallerie-Regiment, bas burch seine frühe Flucht bazu Anlag gegeben, erfuhr bie Wirtungen feines Grimme. Bu Radonit in Bohmen erklärte er es im Angesicht ber übrigen Truppen für ehrlos, beraubte es aller feiner Bferbe, Baffen und Infignien, ließ feine Stanbarten gerreifen, mehrere feiner Officiere und von ben Gemeinen ben gehnten Mann gum Tobe verurtheilen.

Leipzig selbst, welches brei Wochen nach bem Treffen bezwungen wurde, war die schönste Beute des Siegers. Die Stadt mußte das ganze schwedische Heer nen bekleiden und sich mit drei Tonnen Goldes, wozu anch die fremden Handlungshäuser, die ihre Waarenlager darin hatten, mit Taxen beschwert wurden, von der Plünderung lostausen. Torstensohn rückte noch im Winter vor Freiberg, trotte vor dieser Stadt mehrere Wochen lang dem Grinum der Witterung und hoffte durch seine Beharrlichseit den Ruth der Belagerten zu drmäden. Aber er opserte nur seine Truppen auf, und die Annäherung des laiserlichen Senerals Piccolomini nöthigte ihn endlich, mit seiner geschwächten Armee sich zurückzuziehen. Doch achtete er es schon silt Gewinn, das auch der Feind die Ruhe der Winterquartiere, deren

er fich freiwillig beraubte, zu entbehren genöthigt war und in biefem ungfinftigen Winterfeldzug fiber breitaufenb Bferbe einbufte. Er machte nun eine Bewegung gegen bie Ober, um fich burch bie Garnisonen aus Bommern und Schlefien ju berftarten; aber mit Bligesichnelligfeit ftanb er wieber an ber bohmifden Grange, burchflog biefes Konigreich und - entfette Dimitt in Mahren, bas von ben Raiferlichen hart geangstigt wurde. Aus feinem Lager bei Dobitfchan, zwei Meilen von Olmfit, beberrichte er gang Mahren, britchte es mit ichweren Erpreffungen und ließ bis an bie Bruden von Bien feine Schaaren ftreifen. Umfonft bemilbte fich ber Raifer, ju Bertheibigung biefer Proving ben ungarischen Abel gn bewaffnen; biefer berief fich auf feine Privilegien und wollte außerhalb feinem Baterlande nicht bienen. Ueber biefer fruchtlofen Unterhandlung verlor man bie Beit für einen thatigen Wiberftand und ließ bie gange Proving Dahren ben Schweben jum Ranbe werben.

Während daß Bernhard Torstensohn durch seine Märsche und Siege Freund und Feind in Erstaunen seste, hatten sich die Armeen der Allicten in andern Theilen des Reichs nicht unthätig verhalten. Die hessen und Weimarischen unter dem Grasen von Eberstein und dem Marschall von Suebriant waren in das Erzstift Köln eingefallen, um dort ihre Winterquartiere zu beziehen. Um sich dieser ränderischen Gäste zu erwehren, rief der Aurschrst den kaiserlichen General von Hatzeld herbei und versammelte seine eigenen Truppen unter dem General Lamboh. Diesen griffen die Allikrten (im Jänner 1642) bei Kempen an und schlugen ihn in einer großen Schlacht, daß zweitausend klieben

und noch einmal so viel zu Gefangenen gemacht wurden. Dieser wichtige Sieg öffnete ihm das ganze Kursurstenthum und die angränzenden Lande, daß sie nicht nur ihre Quartiere darin behaupteten, sondern auch große Berflärfungen an Soldaten und Pferden daraus zogen.

Buebriant überließ ben heffifchen Boltern ihre Eroberungen am Riederrhein gegen den Grafen von Bapfelb ju vertheibigen und naberte fich Thuringen, um Torftenfohns Unternehmungen in Sachien gu unterftugen. Aber anftatt feine Dacht mit ber fcwebifden gu vereinigen, eilte er gurud nach bem Main- und Rheinftrom, von bem er fich ichon weiter, als er follte, entfernt hatte. Da ihm bie Bagern unter Mercy unb Johann von Berth in ber Markgraffchaft Baben zuvorgekommen waren, fo irrte er viele Bochen lang. bem Grimm ber Bitterung preisgegeben, ohne Dbbach umber, und mußte gewöhnlich auf bem Schnee campiren, bis er im Breisgau enblich ein klimmerliches Unterfommen fanb. Zwar zeigte er fich im folgenden Sommer wieber im Felbe und beschäftigte in Schwaben bas baperifche Beer, bag es die Stadt Thionville in ben Rieberlanden, welche Conbe belagerte, nicht entfeten follte. Aber balb warb er von bem Aberlegenen Feind in bas Elfaß jurfidgebrüdt, wo er eine Berftartung erwartete.

Der Tob bes Cardinals Richelien, ber im November bes Jahrs 1642 erfolgt war, und ber Thronund Ministerwechsel, ben bas Absterben Ludwigs bes Dreizehnten im Mai 1643 nach sich zog, hatte die Aufmertsamkeit Frankreichs eine Zeit lang von dem beutschen Kriege abgezogen und biese Unthätigkeit im

Felbe bewirft. Mer Dagarin, ber Erbe von Richelien's Dacht, Grundfagen und Entwürfen, verfolgte ben Blan feines Borgangere mit erneuertem Gifer, wie theuer auch ber frangofifche Unterthan biefe politische Größe Frantreichs bezahlte. Wenn Richelien Die Bauptftarte ber Armee gegen Spanien gebrauchte, fo tehrte fie Dagarin gegen ben Raifer und machte burch bie Sorgfalt, bie er bem Rriege in Dentschland widmete, feinen Ausspruch mabr, daß die beutsche Armee ber rechte Arm feines Ronigs und ber Wall ber frangofischen Staaten fen. Er fchidte bem Felbmarfchall von Guebriant, gleich nach ber Ginnahme von Thionville, eine beträchtliche Berftartung ins Elfaß; und bamit biefe Truppen fich ben Mabfeligfeiten bes beutschen Rriegs besto williger unterziehen möchten, mußte ber berfibmte Sieger bei Rocrop, Bergog von Enghien, nachheriger Bring bon Conbe, fie in eigener Berfon babin fuhren. Best fühlte fich Gnebriant ftart genug, um in Deutschland wieber mit Ehren auftreten gu tonnen. Er eilte über ben Rhein jurud, um fich in Schmaben beffere Winterquartiere zu suchen, und machte fich auch wirklich jum Deifter von Rottweil, wo ihm ein bagerifches Magazin in die Banbe fiel. Aber biefer Plats wurde theurer bezahlt, als er werth war, und schneller, als er gewonnen worben, wieder verloren. Gnebriant erhielt eine Bunbe im Arm, welche bie ungeschickte Sand seines Wundarztes tobtlich machte, und die Große feines Berluftes wurde noch felbst an bem Tage feines Tobes fund.

Die frangösische Armee, burch die Expedition in einer so rauben Jahredzeit merklich vermindert, hatte sich nach der Einnahme von Rottweil in die Gegend

von Tuttlingen gezogen, wo fie, ohne alle Ahndung eines feinblichen Befucht, in tiefer Giderbeit raftet. Unterbeffen versammelt ber Feind eine große Dacht, bie bebentliche Festfetung ber Frangofen jenfeits bes Rheins und in einer fo großen Rabe von Bavern gn binbern, und biefe Wegend bon ihren Erpreffungen ju befreien. Die Raiferlichen, bon Batfelb angeführt, verbinben fich mit ber baberifchen Dacht, welche Merch befehligt, und auch ber Bergog von Lothringen, ben man in biefem gangen Rriege überall, nur nicht in feinem Berzogthum findet, ftoft mit feinen Truppen ju ihren vereinigten Fahnen. Der Anschlag wird gefaßt, die Quartiere ber Frangofen in Tuttlingen und ben angrangenben Dörfern aufguichlagen, b. i. fie unvermuthet ju überfallen; eine in diefem Rriege febr beliebte Art von Expeditionen, die, meil fie immer und nothwendig mit Berwirrung verfnilpft war, gewöhnlich mehr Blut toftete, als georbnete Schlachten. Dier mar fie um fo mehr an ihrem Blate, ba ber frangösische Golbat in bergleichen Unternehmungen unerfahren, von einem beutschen Binter gang anbere Begriffe begte, und burch bie Strenge ber Jahregeit fich gegen jebe Ueberraschung für hinlanglich gesichert hielt. Johann von Werth, ein Meifter in biefer Art Rrieg ju fuhren, ber feit einiger Beit gegen Guftab Born war ausgewechselt worben, führte bie Unternehmung an und brachte fie auch fiber alle Erwartung gludlich zu Stanbe.

Man that ben Angriff von einer Seite, wo er der vielen engen Päffe und Waldungen wegen am wenigsten erwartet werden konnte, und ein flarker Schnee, der an eben diesem Tage (den 24sten des Rovembers 1648)

fiel, verbarg bie Annaherung bes Bortrabs, bis er im Angesichte von Tuttlingen Salt machte. Die gange außerhalb bes Dris verlaffen ftebenbe Artillerie wird, fo wie bas nabe liegenbe Schloß Bonberg, ohne Wiberftanb erobert, gang Tuttlingen von ber nach und nach eintreffenden Armee umzingelt und aller Bufammenhang ber in ben Dörfern umber gerftreuten feindlichen Quartiere ftill und plotlich gehemmt. Die Frangofen waren alfo icon beflegt, ebe man eine Ranone abbrannte. Die Reiterei bautte ihre Rettung ber Schnelligfeit ihrer Pferbe und ben wenigen Minuten, welche fie vor bem nachsegenden Feinde voraus hatte. Das Fugvoll marb aufammengehanen ober ftredte freiwillig bas Gewehr. Wegen zweitaufend bleiben, fiebentaufend geben fich mit fünfundzwanzig Stabsofficieren und neunzig Capitans gefangen. Dies war wohl in biefem gangen Rriege bie einzige Schlacht, welche auf bie verlierenbe und bie gewinnenbe Partei ohngefähr ben nämlichen Einbrud machte; beibe waren Deutsche, und bie Frangofen hatten fich befchimpft. Das Anbenten biefes unholben Tages, ber hunbert Jahre fpater bei Rogbach wieber erneuert warb, wurde in der Folge zwar burch die Belbenthaten eines Turenne und Conbe wieber ausgelofcht, aber es war ben Dentiden ju gonnen, wenn fle fich filr bas Elenb, bas bie frangofische Politit über fie häufte, mit einem Gaffenhauer auf Die frangbiliche Tapferteit bezahlt machten.

Diese Niederlage der Franzosen hatte indessen den Schweben sehr verberblich werden können, da nunmehr die ganze ungetheilte Dacht des Raisers gegen sie losge-lassen wurde, und die Zahl ihrer Feinde in dieser Zeit

noch um einen vermehrt worden war. Torftensohn hatte Mähren im September 1643 plöglich verlassen und sich nach Schlesien gezogen. Niemand wußte die Ursache seines Ausbruchs, und die oft veränderte Richtung seines Marsches trug dazu bei, die Ungewißheit zu vermehren. Bon Schlesien aus näherte er sich unter mancherlei Krümmungen der Elbe, und die Kaiserlichen folgten ihm die Lausitz nach. Er ließ bei Torgau eine Brüde über die Elbe schlagen und sprengte aus, daß er durch Meißen in die obere Pfalz und in Bapern bringen würde. Auch bei Bardy stellte er sich an, als wollte er diesen Strom passiren, zog sich aber immer weiter die Elbe hinab, dis Havelberg, wo er seiner erstannten Armee besannt machte, daß er sie nach Holstein gegen die Dänen führe.

Längst foon batte bie Parteilichleit, welche Ronig Christian ber Bierte bei bem von ihm übernommenen Mittleramte gegen bie Schweben bliden ließ, bie Eifersucht, womit er bem Fortgang ihrer Baffen entgegen arbeitete, bie Binberniffe, bie er ber ichwebischen Schifffahrt im Gund entgegenfette, und bie Laften, mit benen er ihren aufblühenben Banbel beschwerte, ben Umwillen biefer Krone gereigt, und endlich, ba ber Arantungen immer mehrere wurden, ihre Rache aufgeforbert. Wie gewagt es auch ichien, fich in einen neuen Rrieg zu verwideln, wahrend dag man unter ber Laft bes alten, mitten unter gewonnenen Siegen, beinahe gu Boben fant, fo erhob boch bie Rachbegierbe und ein verjährter Nationalhaß ben Muth ber Schweben Aber alle biefe Bebenklichkeiten, und die Berlegenheiten felbft, in welche man fich burch ben Rrieg in Deutschland

verwidelt fab, maren ein Beweggrund mehr, sein Glud gegen Danemart zu versuchen. Es war endlich fo weit getommen, bag man ben Rrieg nur fortfette, um ben Truppen Arbeit und Brob zu verschaffen, bag man fast bloß um ben Bortheil ber Winterquartiere ftritt unb, Die Armee gut untergebracht ju haben, hober als eine gewonnene Bauptichlacht ichatte. Aber faft alle Brovingen bes beutschen Reichs waren veröbet und ausgezehrt; es fehlte an Proviant, an Pferben und Menfchen, und an allem biefem hatte Bolftein Ueberfluß. Gewann man auch weiter nichts, als bag man bie Armee in biefer Proving recrutirte, Pferbe und Golbaten fattigte, unb bie Reiterei beffer beritten machte - fo war ber Erfolg fcon ber Dabe und Gefahr bes Berfuchs werth. Auch tam jest bei Eröffnung bee Friebenegeschafte Alles barauf an, ben nachtheiligen banifden Ginfluß auf Die Friedensunterhandlungen gn bemmen, ben Frieden felbft, ber bie ichwebische Rrone nicht febr zu begunftigen ichien, burch Berwirrung ber Intereffen möglichst zu verzögern und, ba es auf Bestimmung einer Genugthunng antam, bie Bahl feiner Eroberungen ju vermehren, um Die einzige, welche man ju behalten munichte, beffo gewiffer ju erlangen. Die ichlechte Berfaffung bes banifchen Reichs berechtigte ju noch größeren hoffnungen, wenn man nur ben Anfchlag ichnell und verichwiegen ausfilbrte. Wirflich beobachtete man in Stodholm bas Bebeimniß fo gut, bag bie banifchen Minifter nicht bas Geringste bavon argwohnten, und weber Frankreich noch Bolland wurde in bas Bebeimniß gezogen. Der Rrieg felbft mar die Rriegsertlärung, und Corftenfohn fanb in Bolftein, ebe man eine Feindfeligfeit ahnete. Durch

teinen Widerftand aufgehalten, ergießen fich bie fcmebifcen Truppen wie eine Ueberschwemmung burch biefes Bergogthum, und bemächtigten fich aller feften Plate beffelben, Rendsburg und Gludftabt ansgenommen. Gine anbere Armee bricht in Schonen ein, welches gleich wenig Wiberstand leiftet, und nur bie fillemifche Jahrszeit verhindert bie Anfuhrer, ben fleinen Belt gu paffiren, und ben Rrieg felbst nach Finen und Geeland gu malgen. Die banifche Flotte verungludt bei Femern, und Chriftian felbft, ber fich auf berfelben befinbet, verliert burch einen Splitter fein rechtes Ange. Abgefcnitten von ber weit entlegenen Macht bes Raifers, feines Bunbesgenoffen, fteht biefer Ronig auf bem Puntte, fein ganges Reich von ber ichwebischen Dacht fiberfcmemmt zu feben, und es ließ fich in allem Ernft zu Erfillung ber Wahrsagung an; die man fich von bem berühmten Tocho Brabe ergablte, bag Chriftian ber Bierte im Jahr 1644 mit einem blogen Steden aus feinem Reiche wurde manbern muffen.

Aber der Raifer durfte nicht gleichgültig zusehen, daß Dänemart den Schweden zum Opfer wurde, und der Raub dieses Königreichs ihre Macht vermehrte. Wie groß auch die Schwierigkeiten waren, die sich einem so weiten Marsch durch lauter ansgehungerte Länder entgegensetzen, so säumte er doch nicht, den Grasen von Gallas, dem nach dem Austritt des Piccolomini das Obercommando über die Truppen auss neue war anvertraut worden, mit einer Armee nach Holstein zu senden. Gallas erschien auch wirklich in diesem Herzgogihum, eroberte Riel, und hoffte, nach der Bereinigung mit den Dänen, die schwedische Armee in Ilitland

einzuschließen. Bugleich murben bie Beffen und ber ichmebifche General von Ronigemart burch Batfelb und burch ben Ergbifchof von Bremen, ben Gohn Chriftians Des Bierten, beschäftigt, tinb ber Lettere burch einen Angriff auf Meißen nach Sachfen gezogen. Aber Torftenfohn brang burch ben unbesetten Bag zwischen Schleswig und Stapelholm, ging mit feiner neugeftartten Armee bem Gallas entgegen, und brudte ibn ben gangen Elbstrom binauf bis gen Bernburg, wo bie Raiferlichen ein festes Lager bezogen. Torftenfohn paffirte bie Saale, und nahm eine folche Stellung, bag er ben Feinben in ben Rliden tam, und fie bon Sachfen und Böhmen abschnitt. Da rif ber hunger in ihrem Lager ein und richtete ben größten Theil ber Armee gu Grunde; ber Rildzug nach Magbeburg verbesserte nichts an diefer verzweifelten Lage. Die Cavallerie, welche nach Schlesten ju entfommen suchte, wird von Torftenfohn bei 3thterbod eingeholt und zerstreut, bie fibrige Armee, nach einem vergeblichen Berfuch, fich mit bem Schwert in ber Band burchzuschlagen, bei Magbeburg fast gang aufgerieben. Bon feiner großen Dacht brachte Gallas bloß einige tausend Dann und ben Ruhm gurud, bag tein größerer Deifter gut finden feb, eine Armee gu ruiniren. Rach biefem verungludten Berfuch zu feiner Befreiung fuchte ber Ronig bon Danemart ben Frieben, und erhielt ihn zu Bremfeboor im Jahre 1645 unter harten Bebingungen.

Torftensohn verfolgte seinen Sieg. Während baß einer seiner Untergenerale, Arel Lilienstern, Rursachsen ängstigte, und Königsmart ganz Bremen sich unterwirfig machte, brach er selbst an der Spite von

fechzehntaufend Mann und mit achtzig Ranonen in Bohmen ein, und fuchte nun ben Rrieg aufs neue in bie Erbftaaten Desterreiche zu verpflanzen. Ferbinanb eilte auf biefe Nachricht felbft nach Prag, im burch feine Gegenwart ben Muth feiner Boller ju entflammen, und, ba es fo febr an einem tilchtigen General und ben vielen Befehlshabern an Uebereinstimmung fehlte, in ber Nabe ber Rriegsscenen befte ichneller und nachbritatlicher wirfen ju tonnen. Auf feinen Befehl verfammelte Batfelb bie gange öfterreichische und baperifche Macht, und ftellte fie - bas lette Deer bes Raifers und ber lette Bail feiner Staaten - wiber feinen Rath und Willen, bem eindringenden Feinde bei Jantau ober Jantowit am 24ften Februar 1645 entgegen. Ferbinanb verließ fich auf feine Reiterei, welche breitaufend Pferbe mehr als bie feinbliche gablte, und auf bie Bufage ber Jungfrau Maria, bie ihm im Traum erfcbienen und einen gewiffen Gieg verfprochen batte.

Die lleberlegenheit ber Raiserlichen schreckte Torst en
john nicht ab, ber nie gewohnt war, seine Feinde zu

zählen. Gleich beim ersten Angriss wurde der linke Flügel, den der lignistische General von Göt in eine sehr unvortheilhafte Gegend zwischen Teichen und Wäldern verwickelt hatte, völlig in Unordnung gebracht, der An
sührer selbst mit dem größten Theil seiner Böller erschlagen und beinahe die ganze Kriegsmunition der Armee erbeutet. Dieser unglückliche Ansang entschied das Schicksal des ganzen Tressens. Die Schweden bemächtigten sich, immer vorwärts bringend, der wichtigsten Anhöhen, und nach einem achtstündigen blutigen Gesechte, nach einem wilthenden Anlauf der laiserlichen Reiterei und dem tapfersten Biderstand bes Fusvolls, waren sie Meister vom Schlachtselbe. Zweitausend Desterreicher blieben auf dem Plate, und hat feld selbst mußte sich mit breitausend gefangen geben. Und so war denn an einem Tage der beste General und bas letzte Heer des Kaisers verloren.

Diefer entscheibenbe Gieg bei Jantowit öffnete auf einmal bem Feinte alle öfterreichischen Lanbe. nand entfloh eilig nach Bien, um fur bie Bertheibigung biefer Stadt gu forgen, und fich felbft, feine Schate und feine Familie in Gicherheit ju bringen. Auch mabrte es nicht lange, fo brachen bie flegenden Schweben in Dabren und Desterreich wie eine Bafferflut herein. Nachbem fie beinahe bas ganze Mähren erobert, Brunn eingefoloffen, von allen feften Schlöffern und Stabten bis an bie Donau Befitz genommen, und endlich felbft bie Schange an ber Bolfebrude, unfern von Wien, erftiegen, fteben fie endlich im Beficht biefer Raiferftabt, und bie Sorgfalt, mit ber fie bie eroberten Blate befestigten, fceint teinen furgen Besuch anzubeuten. Rach einem tangen verberblichen Umweg burch alle Provinzen bes beutschen Reiches frummt fich endlich ber Rriegeftrom rudwarts zu feinem Unfang, und ber Anall bes fcmebifchen Gefchüges erinnert die Eimvohner Wiens an jene Rugeln, welche bie bohmifchen Rebellen vor flebenunbgwanzig Jahren in die Raifereburg marfen Diefelbe Rriegsbuhne fuhrt auch biefelben Wertzeuge bes Angriffs gurlid. Wie Bethlen Gabor von ben rebellifden Bobmen, fo wird jest fein Nachfolger Ragoby von Tor-Renfohn jum Beiftant berbei gerufen; icon ift Dber-Ungarn von feinen Truppen überschwemmt und täglich Solller, breißigjahriger Rrieg.

flirchtet man feine Bereinigung mit ben Schweben. 30. hann Georg bon Gadfen, burch bie fowebijden Ginquartierungen in feinem Canbe aufe Meugerfte gebracht, bulflos gelaffen von bem Raifer, ber fich nach bem Jantauischen Treffen felbft nicht beschützen tann, ergreift enblich bas lette und einzige Rettungsmittel, einen Stillftanb mit ben Schweben gu foliegen, ber von Jahr ju Jahr bis jum allgemeinen Frieben verlangert wirb. Der Raifer verliert einen Freund, indem an den Thoren feines Reiche ein neuer Feind gegen ihn auffteht, indem feine Rriegsheere ichmelgen und feine Bunbesgenoffen an anbern Enben Dentichlands geschlagen werben. Denn auch bie frangoftiche Armee hatte ben Schimpf ber Tuttlinger Rieberlage burch einen glanzenben Felbzug wieber ausgelofcht, und bie gange Dacht Baperne am Rhein und in Gomaben beschäftigt. Mit neuen Truppen aus Frankreich verftartt, bie ber große und jest icon burch feine Siege in Italien verherrlichte Turenne bem Bergog bon Engbien zuführte, ericbienen fie am 3ten Anguft 1644 vor-Freiburg, welches Derch turg vorher erobert hatte, und mit feiner gangen, aufe Befte verschanzten Armee bebedte. Das Ungeftum ber frangofifden Tapferteit fcheiterte gwar an ber Stanbhaftigleit ber Babern, und ber Bergog von Enghien mußte fich jum Rudjug entichließen, nachbem er bei fechstaufenb feiner Leute umfonft bingefdlachtet hatte. Magarin vergog Thranen über biefen großen Berluft, ben aber ber berglofe, für ben Ruhm allein empfindliche Conbe nicht achtete. "Gine einzige nacht in Paris," borte man ihn fagen, "gibt mehr Menschen bas Leben, ale biefe Action getobtet hat." Inbeffen hatte boch biefe morberische Schlacht bie Babern fo febr

entfräftet, daß sie, weit entfernt, das bedrängte Desterreich zu entsetzen, nicht einmal die Rheinuser vertheidigen konnten. Speper, Worms, Mannheim ergeben sich, das seste Philippsburg wird burch Mangel bezwungen, und Wainz selbst eilt, durch eine zeitige Unterwerfung den Sieger zu entwaffnen.

Bas Defterreich und Mabren am Anfange bes Rrieges gegen bie Böhmen gerettet batte, rettete es anch jest gegen Torftenfohn. Ragogy war zwar mit feinen Bölfern, fünfundzwanzigtansend an ber Bahl, bis an die Donau in die Rabe bes ichmedischen Lagers gebrungen; aber biefe undisciplinirten und roben Schaaren vermufteten nur bas Land, und vermehrten ben Mangel im Lager ber Schweben, anstatt bag fie bie Unternehmungen Torftenfohne burch eine zwedmäßige Wirffamteit hatten beforbern follen. Dem Raifer Tribut, bem Unterthan Gelb und Gut abzuängstigen, mar ber Bwed, ber ben Ragoth wie Bethlen Gaborn ine Gelb rief, und beibe gingen beim, fobalb fie biefe Absicht erreicht batten. Ferbinand, um feiner los zu werben, bewilligte bem Barbaren, mas er nur immer forberte, und befreite burch ein geringes Opfer feine Staaten von diefem furchtbaren Feinbe.

Unterbessen hatte sich bie Hauptmacht der Schweden in einem langwierigen Lager vor Brunn aufs Aeußerste geschwächt. Torstensohn, der selbst dabei commandirte, erschöpfte vier Monate lang umsonst seine ganze Belagerungstunst; der Widerstand war dem Angriff gleich, und Berzweiflung erhöhte den Muth des Commandanten de Souches, eines schwedischen Ueberläusers, der keisnen Pardon zu hoffen hatte. Die Wuth der Seuchen,

welche Mangel, Unreinlichkeit und ber Genug unreifer Früchte in feinem langwierigen verpefteten Lager erzeugte, und bet ichnelle Abzug bes Giebenburgere nothigten enblich ben ichwedischen Befehlshaber, Die Belagerung auf. jubeben. Da alle Baffe an ber Donau befest, feine Armee aber burch Rrantheit und hunger fcon febr gefcmolgen war, fo entfagte er feiner Unternehmung auf Defterreich und Dabren, begnugte fich, burch Burudlaffung ichmedifcher Befatungen in ben eroberten Schlöffern, einen Schluffel zu beiben Provingen gu behalten, und nahm feinen Weg nach Bohmen, wohin ihm die Raiferlichen unter bem Ergherzog Leopold folgten. Belche ber verlorenen Blage bon bem lettern noch nicht wieber erobert maren, wurden nach feinem Abzug von bem taiferlichen General Bucheim bezwungen, fo bag bie öfterreichische Grange in bem folgenben Jahr wieber völlig bon Feinden gereinigt mar, und bas gitternbe Wien mit bem bloffen Schreden bavon tam. Auch in Bohmen und Schlesien behaupteten sich bie Schweben nur mit fehr abmedfelnbem Glud, und burchirrten beibe Lanber, obne fich barin behaupten zu konnen. Aber wenn auch ber Erfolg ber Torftensohnischen Unternehmung ihrem vielversprechenben Anfang nicht gang gemäß war, so hatte fie doch fur die schwedische Partei bie entscheibenbsten Folgen. Danemart murbe baburch jum Frieden, Gachsen jum Stillstand genothigt, ber Raifer bei bem Friebenscongresse nachgiebiger, Frantreich gefälliger, und Goweben felbft in feinem Betragen gegen bie Rronen guverfichtlicher und fahner gemacht. Geiner großen Pflicht fo glangend entledigt, trat ber Urheber biefer Bortheile, mit Lorbeern geschmudt, in Die Stille Des Brivatftanbes jurild, um gegen bie Qualen, feiner Rrantheit Linberung ju fuchen.

Bon ber bobmifchen Geite gwar fab fich ber Raifer nach Torftenfobns Abjug vor einem feindlichen Ginbruch gefichert; aber balb naberte fich von Schwaben und Babern ber eine neue Gefahr ben öfterreichifden Grangen. Turenne, ber fich von Conbe getrennt unb nach Schwaben gemenbet batte, mar im Jahr 1645 unweit Mergentheim von Merch aufe Baupt geschlagen worben, und die flegenden Babern brangen unter ihrem tapfern Unführer in Beffen ein. Aber ber Bergog bon Enghien eilte fogleich mit einem betrachtlichen Succurs ans bem Elfaß, Ronigemart ans Dabren, Die Beffen von dem Rheinftrom berbei, bas geschlagene Beer zu berftarfen, und bie Bapern wurden bis an bas angerfte Schwaben gurud gebrudt. Bei bem Dorf Allerebeim unweit Rordlingen bielten fle endlich Stand, bie Grange von Bapern ju vettheibigen. Aber ber ungeftume Duth bes Bergogs von Enghien ließ fich burch fein Dinbernig ichreden. Er führte feine Boller gegen bie feinblichen Schanzen und eine große Schlacht geschah, die ber helbenmitthige Wiberftanb ber Babern gu einer ber hartnädigsten und blutigften machte, und endlich ber Tob bes vortrefflichen Merch, Turenne's Befonnenheit und bie felfenfefte Standhaftigfeit ber Beffen gum Bortheil ber Allierten entschieb. Aber auch Diefe zweite barbarifche Binopferung von Menfchen batte auf ben Bang bes Rriege und ber Friebeneunterhandlungen wenig Ginfluß. Das frangösische Beer, burch biefen blutigen Gieg entfraftet, verminderte fich noch mehr burch ben Abzug ber Beffen, und ben Babern führte Leopolb taiferliche Bulfevöller zu, bag Enrenne aufs Gilfertigfte nach bem Rhein zurlidflieben mußte.

Der Rudjug ber Frangofen erlaubte bem Feind, feine gange Dacht jest nach Bohmen gegen bie Schweben gu tehren. Guftab Brangel, fein unwürdiger Rachfolger Banners und Torftenfohns, hatte im Jahr 1646 bas Dbercommanbe über bie fcmebische Dacht erhalten, bie aufer Ronigsmarts fliegenbem Corps und ben vielen im Reiche gerftreuten Befahungen, ungefahr noch achttaufenb Pferbe und fünfzehntaufend Dann Fugvoll gablte. Rachbem ber Erzbergog feine vierundzwanzigtaufend Dann farte Dacht burch zwölf baperifche Cavallerieund achtzehn Infanterie-Regimenter verftartt batte, ging er auf Brangeln los und hoffte ibn, ebe Ronigemart zu ihm fliege, ober bie Frangofen eine Diverfion machten, mit feiner überlegenen Dacht ju erbruden. Aber biefer erwartete ibn nicht, fonbern eilte burch Dberfachfen an die Befer, mo er Borter und Baberborn meg-Bon ba wendete er fich nach Beffen, um fich mit Turenne ju vereinigen, und jog in feinem Lager ju Beglar bie fliegenbe Armee bes Rouigemart an fich. Aber Turenne, gefeffelt burch Dagarine Befehle, ber bem Rriegeglud und bem immer machfenben Uebermuth Schwebens gern eine Granze gefett fab, entichulbigte fich mit bem bringenben Beburfniß, bie nieberlanbischen Grangen bes frangofischen Reiche gu vertheibigen, weil die Bollander ihre versprochene Diverfion in Diefem Bahre unterlaffen batten. Da aber Brangel fortfuhr, auf feiner gerechten Forberung mit Rachbrud ju bestehen, ba eine langere Biberfetlichteit bei ben Soweden Berbacht erweden, ja fle vielleicht gar ju einem

Privatfrieden mit Desterreich geneigt nachen tonnte, so erhielt endlich Enrenne die gewünschte Erlaubniß, bas schwedische Beer zu verstärken.

Die Bereinigung geschah bei Giegen, und jett fühlte man fich machtig genug, bem Feinbe bie Stirn zu bieten. Er war ben Schweben bis Beffen nachgeeilt, wo er ihnen Die Lebensmittel abichneiben und bie Bereinigung mit Enrenne verhindern wollte. Beibes miflang, und bie Raiferlichen faben fich nun felbft von bem Dain abgefcnitten und nach bem Berluft ihrer Magagine bem größten Mangel ausgesett. Wrangel benutte ihre Schmache, um eine Unternehmung auszuführen, die bem Rriege eine gang anbere Wenbung geben follte. Auch er hatte bie Maxime feines Borgangers aboptirt, ben Rrieg in bie öfterreichischen Staaten ju fpielen; aber von bem folechten Fortgange ber Torftenfohnischen Unternehmung abgeschredt, hoffte er benfelben 3med auf einem anbern Bege ficherer und grundlicher zu erreichen. Er entichlog fich, bem Laufe ber Donan ju folgen und mitten burch Bapern gegen bie öfterreichischen Grangen bereinzubrechen. Einen abulichen Plan batte icon Guftan Abolph entworfen, aber nicht zur Ausführung bringen tonnen, weil ibn bie Ballensteinische Macht und Sachsens Gefahr bon feiner Siegesbahn ju frubzeitig abriefen. In feine Fußftapfen war Bergog Bernhard getreten und, gludlicher als Guftan Abolph, hatte er icon zwischen ber 3far und bem Inn feine fiegreichen Fahnen ausgebreitet; aber auch ibn zwang bie Menge und bie Nabe ber feinblichen Armeen, in feinem Belbenlaufe ftill gu fteben und feine Boller gurudzuführen. Bas biefen Beiben miglungen mar, hoffte Brangel jest um fo mehr zu einem gludlichen

Enbe ju führen, ba bie faiferlich baperifchen Bolter weit hinter ihm an ber Labn ftanben, und erft nach einem febr weiten Marich burch Franken und bie Oberpfalg in Bapern eintreffen tounten. Gilfertig gog er fich an die Donau, foling ein Corps Bayern bei Donauwörth und paffirte biefen Strom, fo wie ben Lech, ohne Biberftand. Aber burch bie fruchtlofe Belagerung von Augeburg verschaffte er ben Raiferlichen Beit, sowohl biele Stadt zu entfeten, als ihn felbft bie Lauingen gurudzutreiben. Nachbem fie fich aber aufs neue, um ben Rrieg von ben baberifden Grangen zu entfernen, gegen Schmaben gewendet hatten, erfah er bie Belegenheit, ben unbefest gelaffenen Lech zu paffiren, ben er nunmehr ben Raiferlichen felbft verfperrte. Und jest lag Bapern offen und unvertheibigt vor ihm ba; Frangofen und Schweben Aberschwemmten es wie eine reifende Flut, und ber Golbat belohnte fich burch bie fcredlichften Gewaltthaten, Ranbereien und Erpreffungen für bie überftanbenen Gefahren. Die Antunft ber faiferlich-baberifchen Bolter, welche endlich bei Thierhaupten ben Uebergang über ben Lechstrom vollbrachten, vermehrte bloß bas Elend bes Lanbes, welches Freund und Feind ohne Unterschieb plünberten.

Jest endlich — jest in diesem ganzen Kriege zum ersten Male, wantt der standhafte Muth Maximilians, ber acht und zwanzig Jahre lang bei den härtesten Proben unerschlittert geblieben. Ferdinand ber Zweite, sein Gespiele zu Ingolstadt und der Freund seiner Jugend, war nicht mehr; mit dem Tode dieses Freundes und Wohlthaters war eins der stärtsten Bande zerrissen, die den Kursuften an Desterreichs Interesse gefesseit

hatten. An ben Bater hatte ihn Gewohnheit, Reigung und Dankbarkeit gekettet; ber Cohn war seinem Berzen fremb, und nur bas Staatsinteresse konnte ihn in ber Treue gegen biesen Fürsten erhalten.

Und eben biefes lettere mar es, mas bie frangofische Arglift jest wirten ließ, um ihn von ber öfterreichischen Alliang abzuloden und zu Rieberlegung ber Waffen zu bewegen. Richt ohne eine große Abficht batte Dagarin feiner Gifersucht gegen bie machsenbe Dacht Schwebens Stillichweigen auferlegt und ben frangofischen Bollern geflattet, bie Schweben nach Bapern ju begleiten. Bapern follte alle Schredniffe bes Rriegs erleiben, bamit enblich Noth und Berzweiflung bie Stanbhaftigfeit Darimilians befiegten, und ber Raifer ben erften und letten feiner Allieten verlore. Branbenburg hatte unter feinem großen Regenten bie Reutvalität ermablt, Gachfen aus Roth ergreifen muffen, ben Gpaniern unterfagte ber frangofische Rrieg jeben Antheil an bem bentichen; Danemart hatte ber Friebe mit Schweben bon ber Rriegebühne abgerufen, Polen ein langer Stillftand entwaffnet. Gelang es auch noch, den Aurfürsten von Bapern von bem öfterreichischen Bunbnig losznreifen, fo hatte ber Raifer im gangen Deutschland teinen Berfechter mehr, und ichuglos ftanb er ba, ber Willflie ber Rronen preisgegeben.

Ferbinand ber Dritte erlannte bie Gefahr, worin er schwebte, und ließ tein Mittel unversucht, sie abzuwenden. Aber man hatte dem Aurfürsten von Baperk die nachtheilige Meinung beigebracht, daß nur die Spanier dem Frieden entgegen ständen, und daß bloß spanischer Einfluß den Raiser vermöge, sich gegen den Stillstand

ber Wassen zu erklaren: Maximilian aber haßte die Spanier und hatte es ihnen nie vergeben, daß sie ihm bei seiner Bewerbung um die pfälzische Kur entgegen gewesen waren. Und dieser seindseligen Nacht zu Gesallen sollte er seht sein Bolt aufgeopsert, seine Lande verwüstet, sich selbst zu Grunde gerichtet sehen, da er sich durch einen Stillstand aus allen Bedrängnissen reißen, seinem Bolte die so nöthige Erholung verschaffen und durch dieses Nittel zugleich den allgemeinen Frieden vielleicht beschleunigen konnte? Jede Bedenklichkeit verschwand, und von der Nothwendigkeit dieses Schrittes überzeugt, glaubte er seinen Bslichten gegen den Kaiser genug zu thun, wenn er auch ihn der Wohlthat des Wassenstillsstandes theilhaftig machte.

Bu Ulm versammelten fich bie Deputirten ber brei Rronen und Baberns, um bie Bebingungen bes Stillftandes in Richtigfeit ju bringen. Aus ber Inftruction ber öfterreichischen Abgefanbten ergab fich aber balb, bag ber Raifer ben Congreg nicht beschickt batte, um die 216fcliegung beffelben ju beforbern, fonbern vielmehr, um fie rudgangig ju machen. Es tam barauf an, Die Schweben, die im Bortheile waren und von ber Fortfetung bes Rrieges mehr zu hoffen, ale zu filrchten hatten, für ben Stillftand ju gewinnen, nicht ihnen benfelben burch barte Bebingungen gu erichweren. Gie maren ja bie Sieger, und boch maßte ber Raifer fich au, ihnen Gefete borgufchreiben. Auch fehlte wenig, bag ihre Gefandten nicht im erften Born ben Congreg verließen, und um fie gurud. zuhalten, mußten bie Frangosen gu Drohungen ihre Bufincht nehmen.

Nachbem es bem guten Billen bes Rurfürften bon

Bayern auf biefe Beife miglungen mar, ben Raifer mit in ben Stillftand einzuschließen, fo hielt er fich nunmehr für berechtigt, für fich felbft zu forgen. Go theuer auch ber Preis mar, um welchen man ihn ben Stillftanb ertaufen ließ, fo bedachte er fich boch nicht lange, benfelben einzugeben. Er überließ ben Schweben, ihre Quartiere in Franken und Schwaben auszubreiten, und mar zufrieben, bie feinigen auf Bapern und auf die pfalzischen Lanbe einzuschränken. Bas er in Schwaben erobert hatte, mußte ben Muirten geraumt werben, die ihm ihrerseits, mas fie von Bapern inne hatten, wieber auslieferten. In ben Stillftand war auch Roln und Beffen-Raffel eingeschloffen. Dach Abschließung biefes Tractate, am 14. Marg 1647, verließen bie Frangofen und Schweben Bapern, und wählten fich, um fich felbft nicht im Wege zu fteben, verfcbiebene Quartiere, jene im Bergogthum Burtemberg, Diefe in Oberschwaben, in ber Rabe bes Bobenfees. Un bem außerften norblichen Ende biefes Sees und Schwabens füblichfter Spite trotte bie öfterreichische Stadt Bregeng burch ihren engen und fteilen Bag jebem feinblichen Anfall, und ans ber gangen umliegenden Gegend hatte man feine Guter und Berfonen in biefe natürliche Festung gefluchtet. Die reiche Bente, bie ber aufgehäufte Borrath barin erwarten ließ, und ber Bortheil, einen Bag gegen Tyrol, Die Schweiz und Italien gu befiten, reigte ben ichwebischen General, einen Angriff auf biefe für unliberwindlich gehaltene Claufe und bie Stadt felbst ju versuchen. Beides gelang ibm, bes Wiberftands ber Lanbleute ungeachtet, Die, fechstaufenb an ber Bahl, ben Pag ju vertheidigen ftrebten. Unterbeg batte fich Turenne, bet getroffenen Uebereinfunft

gemäß, nach bem Würtembergischen gewendet, von wo aus er ben Landgrafen von Darmstadt und ben Aurfürften von Mainz burch die Gewalt seiner Waffen zwang, nach bem Beispiel Baberns die Neutralität zu ergreifen.

Und jest endlich ichien bas große Biel ber frangofifchen Staatstunft erreicht zu fenn, ben Raifer, alles Beiftanbes ber Ligue und feiner protestantifchen Allierten beraubt, ben vereinigten Waffen ber beiben Rronen ohne Bertheibigung bloß ju ftellen und ihm mit bem Schwert in ber Band ben Frieden zu bictiren. Gine Armee bon höchstens zwölftausenb Dann mar Alles, mas ihm von feiner Furchtbarfeit übrig mar, und fiber biefe mußte er, weil ber Rrieg alle feine fabigen Generale babin gerafft hatte, einen Calviniften, ben heffischen Ueberlaufer Delander, jum Befehlshaber feben. Aber wie biefer Rrieg mehrmale bie Aberrafchenbften Gludewechsel aufftellte, und oft burch einen plotichen Bwifdenfall alle Berechnungen ber Staatstunft ju Schanben machte, fo ftrafte auch bier ber Erfolg bie Erwartung Lugen, und bie tief gefuntene Dacht Defterreiche arbeitete fich nach einer turgen Rrife aufe Rene ju einer brobenben Ueberlegenbeit empor. Franfreiche Eifersucht gegen bie Schweben erlaubte biefer Krone nicht, ben Raifer ju Grunde gu richten und die fcmebifche Dacht in Dentschland baburd ju einem Grabe ju erheben, ber für Frankreich felbft gulett verberblich merben tonnte. Defterreiche bulftofe Lage murbe baber von bem frangöfischen Minifter nicht benutt, bie Armee bes Turenne von Brangeln getrennt unb an bie nieberlanbischen Grangen gezogen. 3mar berfucte Brangel, nachdem er fich von Schwaben nach Franten gewenbet, Schweinfurt erobert und bie bortige taiferliche

Befatzung unter feine Armee gestect hatte, für fich felbft in Bohmen einzubringen, und belagerte Eger, ben Schluffel ju biefem Ronigreich. Um biefe Festung ju entfeten, lieft ber Raifer feine lette Armee marfchiren und fant fich in eigner Berfon bei berfelben ein. Aber ein weiter Umweg, ben fie nehmen mußte, um bie Guter bes Rriegeratheprafibenten von Solid nicht zu betreten, verzögerte ihren Marich, und ebe fie' anlangte, mar Eger ichon verloren. Beide Armeen naberten fich jett einanber, und man erwartete mehr als einmal eine entscheibenbe Schlacht, ba beibe ber Mangel brudte, bie Raiserlichen bie größere Rabl für fich batten, und beibe Lager und Schlachtorb. nungen oft nur burch bie anfgeworfenen Berte bon einander geschieden maren. Aber bie Raiferlichen begnugten fich, bem Feind- zur Seite zu bleiben und ihn burch fleine Angriffe, Sunger und ichlimme Mariche zu ermaden, bis bie mit Bapern eröffneten Unterhandlungen bas gewlinschte Riel erreicht baben wurben.

Baperns Neutralität war eine Wunde, die der kaiserliche Hof nicht verschmerzen konnte, und nachdem man umsonst versucht hatte, sie zu hindern, ward beschlossen, den einzig möglichen Bortheil davon zu ziehen. Mehrere Officiere der baperischen Armee waren siber diesen Schritt ihres Herrn entrüstet, der sie auf einmal in Unthätigseit versetzte und ihrem Hange zur Ungebunden-heit eine lästige Fessel aulegte. Selbst der tapfere Iosbann von Werth stand an der Spitze der Missvergusigten, und, ausgemuntert von dem Kaiser, entwarf er das Complot, die ganze Armee von dem Kurfürsten abirünnig zu machen und dem Kaiser zuzussühren. Ferdinand erröthete nicht, diese Berrätherei gegen den

treuesten Allierten seines Baters heimlich in Schutz zu nehmen. Er ließ an die turfürstlichen Bölker förmliche Abrufungsbriefe ergeben, worin er sie erinnerte, daß sie Reichstruppen sehen, die der Kurfürst bloß in kaiserlichem Namen beschligt habe. Zum Glück entdeckte Maximilian das angesponnene Complot noch zeitig genug, um durch schnelle und zwecknäßige Austalten der Ausführung desselben zuvor zu kommen.

Der unwürdige Schritt des Raifers hatte ihn zu Repreffalien berechtigt; aber Maximilian war ein gu grauer Staatsmann, um, wo bie Klugheit allein fpreden burfte, bie Leibenfchaft zu boren. Er hatte von bent Baffenftillstand bie Bortheile nicht geerntet, bie er fich barin verfprochen batte. Weit entfernt, zu ber Beschleunigung bes allgemeinen Friedens beizutragen, hatte Diefer einseitige Stillftand vielmehr ben Regociationen gu Manfter und Osnabrud eine ichabliche Wendung gegeben und bie Allirten in ihren Forderungen breifter gemacht. Die Frangofen und Schweben waren aus Babern entfernt worben; aber burch ben Berluft ber Quartiere im schwäbischen Rreise fab er fich nun selbst babin gebracht, mit feinen Truppen fein eigenes Land auszusaugen, wenn er sich nicht entschließen wollte, sie gang und gar abzubanten, und in biefer Beit bes Fauftrechte unbefonnen Schwert und Schild wegzulegen. Che er eins biefer beiben gemiffen Uebel ermablte, entschloß er fich lieber ju einem britten, bas jum wenigsten noch ungewiß war, ben Stillftand aufzukundigen und aufe Reue ju ben Baffen gu greifen.

Sein Entschluß, und bie schnelle Billfe, die er bem Raifer nach Böhmen schidte, brobte ben Schweben bochft

verberblich zu werben, und Brangel mußte fich aufs Gilfertigfte aus Böhmen jurudgieben. Er ging burch Thuringen nach Weftphalen und Lineburg, um bie frangösische Armee unter Turenne an fich zu gieben, und unter Delanber und Gronsfelb folgte ihm bie faiferlich-baperifche Armee bis an ben Weserstrom. Sein Untergang war unvermeiblich, wenn ber Feind ihn erreichte, ebe Turenne ju ihm fließ; aber mas ben Rais fer zuvor gerettet hatte, erhielt jest auch bie Schweben. Mitten unter ber Buth bes Rampfes leitete talte Rlugbeit ben Lauf bes Rrieges, und bie Bachfamteit ber Bofe vermehrte fich, je naber ber Friede herbeirudte. Rurfürft von Babern burfte es nicht geschehen laffen, daß fich bas Uebergewicht ber Dacht fo entscheidend auf bie Seite bes Raifers neigte und burch biefen plotlichen Umschwung ber Dinge ber Friede verzögert murbe. nabe an' Abschließung ber Tractaten war jebe einseitige Sludeveranberung außerft wichtig, und Die Aufhebung bes Gleichgewichts unter ben tractirenben Rronen fonnte auf einmal bas Wert vieler Jahre, bie theure Frucht ber schwierigsten Unterhandlungen gerftoren und die Rube bes gangen Guropa verzogern. Wenn Frankreich feine Allirte, bie Krone Schweben, in beilfamen Feffeln bielt, und ihr, nach Dafigabe ihrer Bortheile und Berlufte, feine Bulfe gugablte, fo übernahm ber Rurfürft von Banern ftillschweigend biefes Gefchäft bei feinem Alliteten, bem Raifer, und fuchte burch eine weife Abwagung feines Beiftandes Meifter von Defterreiche Größe gu bleiben. Bett brobt bie Dacht bes Raifers auf einmal ju einer gefährlichen Bobe ju fteigen, und Darimilian balt ploblich inne, bie fcwebische Armee zu verfolgen. Auch fürchtete er die Repressalien Frankreichs, welches schon gebroht hatte, die ganze Dacht Turenne's gegen ihn zu senden, wenn er seinen Truppen erlauben würde, fiber die Weser zu sezen.

Delander, burch bie Babern gehindert, Brangeln weiter ju verfolgen, wendete fich fiber Jena und Erfurt gegen Deffen, und ericheint jest als ein furchtbarer Feind in bemfelben Lande, bas er ebemale pertheibigt hatte. Bem es wirflich Rachbegierbe gegen feine ebemalige Gebieterin war, was ihn antrieb, Beffen gum Schauplat feiner Bermuftung zu mablen, fo befriedigte er biefe Luft auf bas Schredlichfte. Beffen blutete unter feiner Beifel und bas Elenb biefes fo bart mitgenommenen Landes wurde burch ihn aufs Meugerfte getrieben. Aber bald hatte er Urfache zu berenen, bag ihn bei ber Babl ber Quartiere bie Rachgier ftatt ber Alugheit geleitet batte. In bem verarmten Beffen brudte ber au-Berfte Mangel bie Armee, mabrent bag Brangel in Luneburg frifde Rrafte fammelte und feine Regimenter beritten machte. Biel ju fcmach, feine fchlechten Quartiere zu behaupten, als ber schwedische General im Binter bes 1648ften Jahres ben Felbjug eröffnete unb gegen Beffen anrudte, mußte er mit Schanben entweichen und an ben Ufern ber Donau feine Rettung fuchen.

Frankreich hatte die Erwartungen der Schweden aufs nene getäuscht, und die Armee des Turenne, aller Anfforderungen Wrangels ungeachtet, am Rheinstrom zurüdgehalten. Der schwedische Anführer hatte sich dadurch gerächt, daß er die weimarische Reiterei an sich zog, die dem französischen Dienst entsagte, durch eben diesen Schritt aber der Eifersucht Frankreichs neue Nahrung gegeben. Endlich erhielt Turenne die Erlaubniß, zu den Schweben zu stoßen, und nun wurde von beiden vereinigten Armeen der letzte Feldzug in diesem Kriege eröffnet. Sie trieben Melandern dis an die Donau vor sich her, warfen Lebensmittel in Eger, das von den Kaiserlichen belagert war, und schlugen jenseits der Donau das kaiserliche baherische Heer, das bei Zusmars-hausen sich ihnen entgegenstellte. Melander erhielt in dieser Action eine tödtliche Wunde, und der baherische General von Gronsfeld postirte sich mit der übrigen Armee jenseits des Lechstroms, um Bahern vor einem seindlichen Einbruche zu schlitzen.

Aber Gronsfelb mar nicht gludlicher, als Tilly, ber an eben biejem Boften für Bagerns Rettung fein Leben hingeopfert hatte. Brangel und Turenne mabiten biefelbe Stelle jum lebergang, welche burch ben Sieg Buftan Abolphe bezeichnet mar, und vollenbeten ihn mit Gulfe beffelben Bortheile, welcher jenen begunftigt batte. Jest murbe Babern aufs neue fiberfcmemmt, und ber Bruch bes Stillftanbes burch bie graufamfte Behandlung bes baberifden Unterthans geahnbet. Maximilian vertroch fich in Galzburg, inbem bie Schweden über bie Ifar festen und bis an ben Inn vorbrangen. Gin anhaltenber ftarter Regen, ber diefen nicht fehr beträchtlichen Fluß in wenigen Tagen in einen reißenben Strom vermantelte, rettete Defterreich noch einmal aus ter brobenben Gefahr. Behnmal versuchte ber Feinb, eine Schiffbrude über ben Jun gu folagen, und zehnmal vernichtete fle ber Strom. im gangen Griege mar bas Schreden ber Ratholischen fo groß gewesen als jest, ba die Feinde mitten in Shiller, breißigjabriger Rrieg 35

Bapern standen, und kein General mehr vorhanden war, den man einem Turenne, Wrangel und Königsmark gegenüber stellen durfte. Endlich erschien der tapfere Held Piccolomini aus den Riederlanden, den schwachen Rest der kaiserlichen Heere anzusühren. Die Allierten hatten durch ihre Berwüstungen in Babern sich selbst den längern Aufenthalt in diesem Lande erschwert, und der Mangel nöthigte sie, ihren Rückzug nach der Oberpfalz zu nehmen, wo die Friedenspost ihre Thätigteit endigt.

Mit feinem fliegenben Corps batte fich Ronigemart nach Bohmen gewendet, we Ernft Dbowalsty, ein abgebanfter Rittmeifter, ber im faiferlichen Dienft jum Rruppel gefcoffen und bann ohne Genugthnung verabicbiebet warb, ihm einen Blan angab, Die fleine Geite von Brag ju überrumpeln. Ronigsmart vollführte ihn gludlich, und erwarb fich baburch ben Rubm, ben breifigjahrigen Rrieg burch bie lette glanzenbe Action befchloffen gu haben. Nicht mehr als Ginen Tobten toftete ben Schweben biefer entscheibenbe Streich, ber enblich die Unentschloffenheit des Raifers befiegte. Altstabt aber, Brage größere Balfte, Die burch die Dolbau bavon getrennt mar, ermilbete burch ihren lebhaften Biberftand auch ben Bfalgrafen Rarl Guftan, ben Thronfolger der Christina, ber mit frifden Boltern aus Schweben angelangt war und bie gange ichwebische Macht aus Bohmen und Schlesten vor ihren Mauern versammelte. Der eintretenbe Binter nothigte endlich bie Belagerer in die Winterquartiere, und in biefen erreichte fie die Botschaft bes ju Dsnabrud und Münfter am vierundzwanzigsten October unterzeichneten Friebens.